

# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class 430.5 JAH 32-33

Ja 09-20M

```
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
  * * * * * * * * * *
  + + + + + + + + +
    * * * * * * * *
* * * *
```



|   | *          |  |
|---|------------|--|
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
|   | 14.<br>14. |  |
|   |            |  |
|   |            |  |
| - |            |  |
|   | ۵          |  |

| ÷ |  |   |      |
|---|--|---|------|
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  | • |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   | - 4- |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |

|   | · · |    |  |
|---|-----|----|--|
|   |     |    |  |
|   |     |    |  |
|   |     | *  |  |
|   |     |    |  |
|   |     |    |  |
|   |     |    |  |
|   |     | 3  |  |
|   |     |    |  |
|   | i.  |    |  |
|   |     |    |  |
|   | i   |    |  |
|   |     |    |  |
|   |     | 5  |  |
|   |     |    |  |
|   |     |    |  |
|   |     |    |  |
| ž |     |    |  |
|   |     | 0. |  |
| - |     |    |  |
|   |     |    |  |
|   |     |    |  |
|   |     |    |  |

|                                        | • |   |
|----------------------------------------|---|---|
|                                        | * |   |
|                                        |   |   |
|                                        |   |   |
|                                        |   | , |
| ************************************** |   |   |
|                                        |   |   |



des

# Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1906.

# XXXII.



NORDEN UND LEIPZIG.

Diedr. Soltau's Verlag.

1906.

430.5 JAH

Druck von Diedr, Soltau in Norden.

.

# Inhalt.

|         |                                                                  |   | eite |
|---------|------------------------------------------------------------------|---|------|
|         | Die Mundart der Prignitz. Von E. Mackel                          | • | 1    |
|         |                                                                  |   | 1    |
|         | B. Vokalkürzungen                                                |   | 17   |
|         | C. Diphthongierungen                                             |   | 22   |
|         | D. Veränderungen der Vokale vor r                                |   | 26   |
|         | E. Einwirkung von 1 + Kons. auf vorhergehendes a                 |   | 35   |
|         | F. Einwirkung der Nasale                                         |   | 36   |
|         | G. Labialisierung                                                |   | 36   |
|         | H. Metathesis                                                    |   | 37   |
|         | I. Konsonantenassimilation                                       |   | 38   |
|         | K. Dissimilation                                                 |   | 41   |
|         | L. Konsonantendehnung                                            |   | 42   |
| 7       | M. Grammatischer Wechsel                                         |   | 42   |
|         | N. Satzdoppelformen und Sandhierscheinungen                      |   | 43   |
|         | O. Lehnwörter und Fremdwörter                                    |   | 45   |
|         | III. Relative Zeitfolge der Lautgesetze                          |   | 52   |
|         | Kinderspiele und Kinderreime vom Niederrhein. Von Karl Caro      |   |      |
| 10      | Ein ndd. Katechismus-Auszug des 16. Jahrh. Von Conrad Borchling. |   |      |
| -       | Beiträge zur Reuter-Forschung. Von Wilhelm Seelmann              |   |      |
|         | Zur Entstehungsgeschichte einiger Läuschen Reuters               |   |      |
|         | Die Fliegenden Blätter und andere literarische Quellen der Läuse |   |      |
| 0,      | Reuters                                                          |   | 104  |
|         | Fritz Reuters Reise nach Braunschweig                            |   |      |
| 3       | Diminutiva in der Mundart von Cattenstedt. Von Ed. Damköhler     |   |      |
| Jarolen | Dat Törfmakn. Von Heinr, Carstens                                |   |      |
| 3       | Dat Klein. Von Heinr. Carstens                                   |   |      |
| 3       | Dat Tegeln. Von Heinr. Carstens                                  |   |      |
|         | Zu Meister Stephans Schachbuch. Von Rob. Sprenger                |   |      |
| N       | Die Schwalenbergische Mundart. Von R. Böger                      |   |      |
| 320     |                                                                  |   |      |

|  | (2) |     |  |  |
|--|-----|-----|--|--|
|  |     | 114 |  |  |
|  |     |     |  |  |

# Die Mundart der Prignitz.

(Fortsetzung, vgl. Jahrbuch 31, 65 ff.)

# II. Hauptgesetze für die Geschichte der Mundart.

1 :: 1 1

Lleth

# A. Vokaldehnungen.

1. Tondehnung in offener Silbe, ausser vor r.

§ 183. Kurzer betonter Vokal in as. offener Silbe wird gedehnt. Das Ergebnis dieser Tondehnung ist in der Prignitz stets ein weiter (offener) Vokal, ausser vor r. Die Tondehnung war bei Beginn der mnd. Periode schon vollzogen. Es werden gedehnt: a, o, u zu  $\bar{a}$ ; e,  $\bar{e}$ , i zu  $\bar{a}$ ;  $\bar{o}$ ,  $\bar{u}$  zu  $\bar{a}$ .

Da š zur Zeit der Tondehnung noch Doppelkonsonant war (sk), so hat sich vor ihm keine Dehnung entwickelt; daher mas Masche, vasn waschen.

Anm. 1. In den durch alte Synkope (§ 116, § 118 Anm. a) betroffenen Verbalformen ist der Vokal kurz geblieben, z. B.  $k\ddot{u}mt$  kommt, gift gibt,  $\ddot{s}rift$  schreibt,  $\ddot{s}\ddot{u}t$  schiesst,  $gr\ddot{a}ft$  gräbt,  $h\ddot{o}t$  hütet. Die Synkope muss also vollzogen sein, ehe die Tondehnung eintrat.

Anm. 2. Über das Nebeneinanderbestehen von kurzem und gedehntem Vokal oder über Beseitigung solcher Doppelformen durch Ausgleich innerhalb der Deklination und Konjugation s. § 195 ff.

#### As. a.

§ 184.  $a > \bar{a}$ , z. B.  $m\bar{a}ky$  (as. makon) machen;  $r\bar{a}ky$  (as. wakon) wachen;  $l\bar{a}k$  f. Lake, Salzbrühe;  $z\bar{a}k$  Sache (mehr in Meckl. als in Pri, wo das hd. zax stark vordringt);  $s\bar{a}k$  f. (vgl. mnl.  $sch\bar{a}kel$ , ags. scacul, ne. shackle) Glied einer Kette;  $br\bar{a}k$  f. Flachsbreche;  $st\bar{a}ky$  m. Staken, Stange, dazu  $\acute{a}f$ -,  $\acute{a}p$ - $st\bar{a}ky$  mit der Heugabel Stroh, Heu ab-, aufladen;  $h\bar{a}ky$  m. (as. hako) Haken;  $bl\bar{a}ky$  russen von der Lampe;  $\bar{a}p$  Affe;  $sr\bar{a}pm$  schrapen, stark schaben;  $r\bar{a}pm$  raffen;  $l\bar{a}t$  (as. \*lato, mnd.  $l\bar{a}te$ , Adv. zum Adj. as. lat saumselig, spät) spät;  $f\bar{a}tn$  fassen;  $dr\bar{a}$ -g tragen;  $sl\bar{a}$ -g klagen;  $m\bar{a}$ -g m. (mnd.  $m\bar{a}ge$  f., selten m.) Magen;  $j\bar{a}$ -g jagen;  $s\bar{a}m$  (as. skavan) schaben;  $gr\bar{a}m$  m. Graben;  $gr\bar{a}m$  graben;  $h\bar{a}m$  m. (as. havan) Hafen, Topf;  $l\bar{a}m$  laben;  $dr\bar{a}m$  traben;  $s\bar{a}r$ ,  $s\bar{a}r$ ,  $s\bar{a}r$ , Schade, schaden;  $v\bar{a}r$ , waten;  $m\bar{a}r$  f. (as. mapo schw. m. Wurm, Made) Made;  $b\bar{a}r$ , baden;  $b\bar{a}r$  (zu as. \*badu Kampf) Bade, n. pr.;  $l\bar{a}r$ , (as. hladan st. Zw. wohinlegen) laden;  $l\bar{a}r$ , (as. hladan) einladen;  $bl\bar{a}r$ , (mnd.

blāden) Blätter von Kohl, Runkeln zu Fütterungszwecken abstreifen; grāzņ grasen; fākwāzņ (mnd. quasen schlemmen) verschwenden; māļn malen; māņ mahnen; hāļn (as. halon) holen; nām Name; šām f. (as. skama) Scham, ŭtfāšāmt ausverschämt; hām (zu as. hamo Kleid, Hülle, mnd. hām Hülle, Nachgeburt) Nachgeburt; swān Schwan; dazu wohl swāņ Vb. imp (mnd. swānen) vorgefühlt werden; hān Hahn; betāļn bezahlen; zik vāļn (mnd. wālen) sich wälzen; grām Gram; fān f. (mnd. vane schw. m.) Fahne; lánkzām (as. langsamo lange) langsam; nāv f. (mnd. nāve, vgl ags. nafu) Nabe; zåĝ f. (mnd. sāge, vgl. ags. sagu) Säge; våĝ (as. waga Wiege) Wage; kāmá (as. kamara, mbr. kāmer < lat. camera) Kammer; drāk f. (mnd. drāke = lat. draco) Drache, eine im Volksglauben eine Rolle spielende Feuererscheinung; plātņ Kuchenblech (mnd. plāte; zu mlat. plattus < griech. πλατύς?).

Anm. 1. Gehört  $g\bar{a}tlix$  recht leidlich zu mhd  $getel\bar{i}x$  passend, angemessen, und  $f\bar{a}z\bar{a}ky$  verlegen, verbringen zu as. farsakan versagen, verleugnen?

Anm. 2. Es ist schwer, hochdeutsche Lehnwörter zu erkennen, da hd. ā meistens ohne weiteres  $\bar{d}$  gesprochen wird (vgl. § 71, Anm. 1.). So stammen einige der oben aufgezählten Wörter vielleicht aus dem Hd., wie  $gr\bar{d}m$  in der Bedeutung Gram,  $f\bar{d}n$  in der Bedeutung Fahne. Sicher hd. sind  $ts\bar{d}l$  Zahl,  $ts\bar{d}ln$  Zahlen, dann  $d\bar{d}l\bar{d}$  Taler,  $m\bar{d}kl$  Makel, die beide im Mnd. noch nicht belegt sind, und  $t\bar{d}fl$  Tafel, da as. tafla, mnd. tafel, taffel < mlat. \*tavla < tabula wohl tafl ergeben hätten (vgl. Heilig § 71, Anm. 3); es wird zugleich mit grifl Griffel der Gemeinsprache entlehnt sein. Hd. sind ferner satn Schatten (as. scado, mnd.  $sch\bar{d}de$ ) und raxn Rachen (vgl. ags. hracu). Beeinflussung durch das Hd. ist auch wohl bei  $gr\bar{d}r$  grade anzunehmen (mnd. g(e)rade rasch, sofort).

#### As. e.

§ 185. As.  $e > \bar{a}$ , z. B.  $b\bar{a}k$  f. (as. beki) Bach;  $st\bar{a}r$  f. (as. stedi f.) Stätte, Stelle; nåş f. (mnd nēse, vgl. me. (dial) nēse neben nāse) Nase;  $r\bar{a}r$  f. (as.  $re \phi i$  f. oder  $re \phi ia$  f.) Rede;  $r\bar{a}r\eta$  (as.  $re \Phi ian$ ) reden;  $ge \hbar \hat{a}\hat{g}$ n. Gehege; dazu inhä-n einhegen, uphä-n (mnd. hegen umzäunen, retten, sparen) aufbewahren; bātá besser; bātán (as. betiron) bessern; jā-η (as. qeqin, mnd. jēqen) gegen; rā-η regen; vätán (mnd. weteren) wässern, tränken (Vieh); stärå (mnd. stēder) Städter; grävå (mnd. grever) Gräber, Spaten; stän (mnd. stenen) stöhnen; bazink (vgl. mnd. beseke, got. basi) Beere, bes. von Johannis- und Stachelbeeren gesagt; dāxlix (mnd. degelich neben dagelich) täglich; nādrâĝš nachtragend; grāzix (vgl. mnd. grēselich) grässlich; zik šām sich schämen; zik rākļu (zu mnd. rēken = recken sich recken und strecken, oder zu mnd. rēkel grosser Bauernhund) sich faul und bequem hinlegen; fläms gewaltig (z. B. flämšų kēodl riesiger Mensch (= mnd. vlamesch flämisch; äĝt f. (as. egiþa) Egge (in SPri); hämln einen Bock zum Hammel machen.

Anm. 1. Über -ege- > a s. § 177.

Anm. 2.  $\ddot{a}kln$  ekeln,  $\ddot{a}klix$  eklich wird von Kluge im Wb. zu germ. \*aikla gestellt. Dem widerspricht  $\ddot{a}$ : ai liesse in unserer Ma.  $\ddot{e}$ , höchstens ei

erwarten (§ 81 f.). Ich möchte lieber an mnd.  $\bar{e}ken$  eitern,  $\bar{e}kich$  eitrig, oder an ags. ece Schmerz denken. — Mutterseelenallein heisst in unserer Ma.  $m\acute{o}ut$ - $z\ddot{a}lixal\ddot{e}'n$ : ist das eine Entstellung des hd. Ausdrucks, od. vielmehr dessen Quelle?

Anm. 3. deijē'nix derjenige (mbr. jenich, jennich) ist hochdeutsch.

 $\S$  186. Neben  $ar{d}$  erscheint ein jüngerer Umlaut  $ar{a}$ , besonders wenn eine umlautslose Form daneben besteht (vgl. §§ 51 und 77); z. B. snåvl neben snåvls (mnd. snēvele) Schnäbel; swån Schwäne; någl (mbr. nēgele) Nägel; nam Namen; zāl Säle; rar Räder (§ 197); blakan durch Rauch schwärzen; infårn einfädeln. Mentz stellt låzich (mnd. lasich, losich) kraftlos zu franz. las müde (Französ. im meckl. Platt II, Beilage zum Jahresbericht, Delitzsch 1998). Wie mir scheint, mit Unrecht. Gehört es nicht vielmehr zu got. lasiws, ags. leswe kraftlos? flåkrich flatterhaft halte ich für verwandt mit ags. flacor beweglich. klåtån rasseln, klappern, lässt sich zu ndl. klateren, ml. clateren stellen, klåtå-nat bis auf die Haut durchnässt könnte zu ndd. klater Dreck gehören (in unserer Ma. nicht mehr vorhanden), aber auch bedeuten: so nass, dass die Tropfen auf den Boden fallen. In åvå aber (mnd. aver, over aber, sondern, wiederum) scheint unorganischer Umlaut vorzuliegen, OPri sagt übrigens meistens aber (hd.). Bei swālk Schwalbe (auch bei klåtån und låzich?) liegt Labialisierung von  $\bar{a} > 1$  vor, s. § 277 b.

#### As. ë.

§ 187. As.  $\ddot{e} > \bar{d}$ , z. B.  $\bar{d}t\eta$  essen,  $spr\bar{d}ky$  sprechen u. and. st. Ztw. der Kl. IV und V (§ 375, 377);  $z\bar{d}t\eta$  gesessen;  $b\bar{d}r\eta$  (as.  $b\bar{e}don$ ) beten, dazu  $b\bar{d}r$ -stun (vgl. mnd. bedevart Wallfahrt) Bet- d. i. Konfirmandenstunde;  $sw\bar{d}\eta$  schweben;  $f\bar{d}$ -y (as.  $v\bar{e}gon$  putzen) fegen, eilig laufen;  $sw\bar{d}ln$  schwelen, langsam verbrennen;  $k\bar{d}l$  f. Kehle;  $v\bar{d}lix$  (zu as.  $w\bar{e}l$ ,  $w\bar{e}la$  wohl, vgl. as.  $w\bar{e}lay$  wohlhabend, mnd.  $w\bar{e}lix$  wohlich) übermütig, kraftvoll;  $l\bar{d}vix$  (vgl. as.  $l\bar{e}vendich$ ) lebendig (§ 413, Anm. 1);  $n\bar{d}\eta$  (as. an- $\bar{e}ban$ ) neben;  $r\bar{d}ky$  rechnen u. a., s. § 114,3;  $d\bar{d}k\dot{a}$ - $v\bar{o}\dot{a}$  ( $d\bar{d}k\dot{a}$  < mnd.  $d\bar{e}ker$  < lat.  $d\bar{e}c\check{u}ria$  zehn Stück) Dutzendware.

Anm. 1. Da auch as. kurzes i in offener Silbe >  $\bar{a}$  wird (§ 188), so ist in manchen Fällen nicht genau festzustellen, ob  $\bar{a}$  auf i oder  $\bar{e}$  beruht. Im As. kommt  $gi\bar{b}an$  neben  $g\bar{e}\bar{b}an$  vor (vgl. Schlüter, Ndd. Jb. XVII, 153), und niman ist sogar weit häufiger als  $n\bar{e}man$  (Schlüter, Ndd. Jb. XVIII, 161); nach § 207 kann  $l\bar{a}m$  leben ebenso gut von as. libbian wie von as.  $l\bar{e}bon$  kommen. Die wichtigsten dieser zweifelhaften Fälle sind:  $g\bar{a}m$  (as.  $g\bar{e}ban$ ,  $g\bar{e}ban$ ) geben;  $n\bar{a}m$  (as. niman,  $n\bar{e}man$ ) nehmen;  $l\bar{a}m$  (as. libbian,  $l\bar{e}bon$ ) leben;  $kl\bar{a}m$  (as.  $kl\bar{e}bon$ ,  $kl\bar{e}bon$  festhalten, Wurzel fassen) kleben;  $v\bar{a}x_lk$  m. (mnd.  $w\bar{e}sel(e)$ ,  $w\bar{e}selken$  n.; vgl. ahd. wisala und ags.  $w\bar{e}sle$ ) Wiesel;  $l\bar{a}va$  f. (mnd.  $l\bar{e}ver$ , vgl. ahd.  $l\bar{e}bara$  und ags. lifer) Leber;  $t\bar{a}k$  f. (mnd.  $t\bar{e}ke$  (as. tika?), vgl. mhd.  $z\bar{e}cke$  und ne. tick, tike) Zecke, Schaflaus.

Anm. 2. Hochdeutsch ist regl Regel; möglicherweise auch  $z\bar{a}gl$ ,  $z\bar{a}gln$ , da as. segel, segel, segel wohl seiln ergeben hätte (vgl § 177; mnd. segel, seilen, segel, seil; Richey, Idiot. Hamb. seilen);  $z\bar{a}$ -n sehnen (doch mnd. senentliken voll Sehnsucht);  $tr\bar{a}rn$  in  $uptr\bar{a}rn$  auftreten, trotz as. tredan; treten heisst sonst pern, § 159.

§ 188. As.  $i > \text{mnd. } \bar{e} > \bar{d}$ , z. B.  $fr\bar{d}r$  (as. fripu) Friede;  $sm\bar{d}rn$ (as. smipon) schmieden; smär f. (mnd. smēde < as. \*smidia, vgl. rär < redia und Holthausen, As. El. § 208); slärn m. (mnd. slēde, vgl. an. sliđi und sleđi) Schlitten; snār f. (mnd. snēde) Brotschnitte; swāp f. (mnd. swēpe, vgl. ags. swipu) Peitsche; šāt m. (mnd. schēte) Schiss; kwāk f. (vgl. mnd. quēken triticum, and. quik lebendig und ags. cwice Unkraut); rāp f. (mnd. rēpe) Riffel; vār f. (mnd. wēde, vgl. afries. withe) zum Binden und Flechten dienende Rute, bes. von Weidenreisern; sträk f. (vgl. mnd. strēke Strich, ags. strica Strich, Linie) ein Werkzeug, mit dem die Sense "gestrichen", d. i. geschärft wird; sträky (mnd. strēken) den Acker stürzen; bātņ < bātken (§ 286) (zu as. biti, mnd. bēte Biss) bischen; splāt-holt (mnd. splēte Spliss) Spleetholz; trār f. (mnd. trēde m. Tritt, Stufe) Trittbrett am Webstuhl; zāv n. (mnd. sēve, vgl. ags. sife) Sieb; šåv (mnd. scheve, vgl. ne. shive und shiver) Splitter (Abfall) der Hanf- und Flachsstengel; tav f. (mnd. teve, vgl. ags. tife) Hündin; dâg f. (mnd. dēge Gedeihen, tüchtig) Gedeihen, beginnt zu veralten; dazu wohl várá-dâĝš störrisch, widerspenstig (vgl. aber mnd. wedder-dēdinge < degedinge Widerspruch) und dāgán (mnd. dēger, dēgeren Adv. völlig) sehr, stark; grāpš (zu mnd. grēpe Griff) raffsüchtig; bātš (mnd. bētesch) bissig; zāln m. (mnd. sēle f. Riemen; Sielenzeug; lā-n (as. hlinon) lehnen, dazu lān f. Lehne; slāpm (mnd. slēpen < as. \*slipon, im Ablaut zu slīpan schleifen) schleppen; drām (as. \*dribon, im Abl. zu drīban treiben) läufisch sein (von der brünstigen Hündin);  $b\bar{a}$ -vån (zu as. bibon) beben;  $n\bar{a}$ - $\eta$  (as. nigun); pāk f. (as. \*piki) Salzbrühe; daher wohl nach § 412 pākļflēš Pökelfleisch, vgl. aber § 221); in-pākļn (mnd. pēkelen) einpökeln; dāl f. (mnd. dēle, vgl. as. pili, Petrier Glossen, bretterne Erhöhung, ags. pile) Flur, Fussboden (nicht nur von Brettern, z. B. šūn-dāl Scheuntenne) niemals Brett, s. Damköhler, Ndd. Jb. XV, 51, der däl Flur und däl Brett voneinander hält. Hierher gehören die Partiz. Praet. der st. Ztw. I, z. B. bātņ (as. gibitan) gebissen (§ 367). Veraltet ist twāšņ Zwillinge (mnd. twēseke, vgl. as. gitwisan); dafür jetzt halbhd. twillink. As. \*wisa, mnd. wēse Wiese (so auch mbr. neben wische < \*wīska § 232) ist erhalten in *wās-bōm* Heubaum, für das die nordwestl. Ecke der Pri (mit Boberow) bāsbōm sagt (§ 126 Anm.). Interessant ist auch vā-vin Ackerwinde, Convolvulus arvensis, eigentlich Holzwinde: vāvin < mnd. wēdewinde Zaunwinde, ligustrum (§ 115,5), dieses < as. \*widuwinda (vgl. as. widuhoppa Wiedehopf, ags. wuduwinde, und Walther, Ndd. Jb. XVIII, 138).  $ts\mathring{a}\hat{g}$  f. (mnd  $tz\check{e}ge$ ,  $s\check{e}ge$  < ahd. ziga; das as. Wort war gēt) Ziege, ist eins der ältesten Lehnwörter aus dem Hochdeutschen.

Anm 1. Neben  $ts\tilde{a}z$  existiert tsik < ahd. zicchi, neben  $b\bar{a}tn$  das halbhd.  $bit\check{s}n$  bischen, neben  $t\hat{a}\bar{v}$  Hündin tsif weibliches Kaninchen, Lamm. Hochdeutsch sind ferner: a) kitl (vgl. mnd.  $k\bar{e}dele$ ) Kittel;  $vitv\check{a}$ , vitve (gewöhnl. vitfrou) Witwer, Witwe (vgl. as. widowa, mnd.  $w\bar{e}dewe$ ), grif (mnd.  $gr\bar{e}pe$ ) Griff, vox f.

(as. wika, mnd.  $w\bar{e}ke$ ) Woche,  $zix^{\hat{a}}$  für  $z\bar{a}k^{\hat{a}}$  sicher (§ 221); wahrscheinl. auch himl Himmel (mbr.  $h\bar{e}mel$ , hemmel und himmel) und bilt Bild: as. bili musste mnd.  $b\bar{e}lde$  ergeben, was auch die gewöhnliche Form im Mbr, so immer in  $w\bar{i}cb\bar{e}lde$ , ist (Graupe S. 15); vgl. auch mnl. beelde. — b)  $z\bar{i}x$ ,  $z\bar{i}n$  Sieg, siegen (mnd.  $s\bar{e}ghe$ );  $z\bar{i}gl$ ,  $z\bar{i}gln$  Siegel, siegeln (mnd.  $s\bar{e}ghel$ ,  $s\bar{e}geln$  < lat. sigillum; schon mbr.  $s\bar{i}gel$  vielfach statt  $s\bar{e}gel$ );  $r\bar{i}s$  (mnd.  $r\bar{e}se$  < as. wrisi Riese);  $s\bar{i}fa$  Schiefer;  $str\bar{i}gl$  f. Pferdestriegel;  $s\bar{i}n$  Schiene;  $r\bar{i}gl$  Riegel,  $sp\bar{i}s$  (mnd.  $sp\bar{e}t$ ) Spiess;  $k\bar{i}s$  Kies;  $sw\bar{i}gamuda$  Schwiegermutter;  $b\bar{i}bl$  Bibel; neben let (§ 197 Anm. 2) steht das hd.  $gl\bar{i}t$  Glied.

- Anm. 2. Für das Meckl. kommen noch  $f\bar{a}l$  viel und  $sp\bar{a}ln$  spielen in Betracht; über die entsprechenden labialisierten Formen der Pri  $f\bar{a}l$ ,  $sp\bar{a}ln$ , wie auch über  $z\bar{a}m$  7 vgl. § 277 b.
- Anm 3. Das  $\bar{e}$  in  $v\bar{e}tn$  wissen (für  $v\bar{a}tn$  < as. witan) stammt aus dem Sing. Praes.  $w\bar{e}t$  (as.  $w\bar{e}t$ ,  $\bar{e}$  < ai).
- Anm. 4. As. imu ihm musste  $\ddot{a}me$ , inu ihn  $\ddot{a}ne$  ergeben. Ersteres ist infolge häufiger Tonlosigkeit und enklitischen Gebrauches über em (so Meckl.) zu  $\ddot{a}m$  geworden und vertritt auch den Akkus. (vgl. § 347).

Über andere sekundäre Verkürzungen von  $\bar{a} > e$ , å s. § 241.

#### As. o.

- § 189. As.  $o > \text{mnd. } \bar{o}, \ \bar{a} > \bar{d}, \ z.$  B.  $\bar{d}-m$  Ofen;  $\bar{d}pm$  offen;  $spr\bar{d}t$  f. Leitersprosse;  $k\bar{d}tn$  m. (mnd.  $k\bar{o}te$  n. f.) Tagelöhnerhaus;  $z\bar{d}l$  f. (as. sola Fusssohle) Stiefelsohle;  $b\bar{d}-n$  m. Bogen;  $kl\bar{d}m$  (as.  $klo\bar{b}o$ ) Kloben Holz; gespaltener Huf;  $b\bar{d}l$  f. (mnd.  $b\bar{o}le$ , vgl an. bolr Stamm) Bohle;  $b\bar{d}r$  Bote;  $kn\bar{d}kn$  Knochen;  $sw\bar{n}ns-k\bar{d}m$  (mnd.  $k\bar{o}ve(n)$  Hütte, Verschlag, vgl. ags. cofa Gemach) Schweinestall;  $k\bar{d}l$  f. (mnd.  $k\bar{o}le$ ) Kohle;  $gr\bar{d}pm$  m. (mnd.  $gr\bar{o}pe$ ) kesselartiger Topf;  $b\bar{d}m$  oben;  $l\bar{d}m$  loben, geloben;  $r\bar{d}rn$  (mnd.  $r\bar{o}den$ ) roden, reuten;  $f\bar{d}ln$  fohlen;  $k\bar{d}kn$  (mnd.  $k\bar{o}ken$  < mlat. cocere für coquere) kochen. Hierher gehören die Partiz. Praet. der st. Ztw. II, z. B.  $g\bar{d}tn$  gegossen (§ 369 f.) und der st. Ztw. IV, z. B.  $st\bar{d}ln$  gestohlen (§ 375).
- Anm. 1. vol wohl ist entweder entstanden aus as. wel (man würde allerdings  $v\ddot{o}l$  erwarten § 277 a), oder aus einem Kompromiss zwischen as. wel und wola, oder es verdankt sein kurzes o seiner häufigen Tonlosigkeit.
- Anm. 2. Der Umstand, dass  $\bar{d}$  auch = hd.  $\bar{a}$  ist (§ 71), hat veranlasst, dass  $gr\bar{d}pm$  und  $k\bar{d}tn$  falsch zu  $gr\bar{a}pen$ ,  $k\bar{a}ten$  verhochdeutscht sind; richtiger wäre  $gr\bar{o}pen$ ,  $k\bar{o}ten$ .
- Anm. 3. Hd. Ursprungs sind a)  $hof_n$  (mbr.  $h\bar{o}pen$ ) hoffen; got Gott, Gen. gots (mnd.  $g\bar{d}des$ , immer  $g\bar{a}des$  geschrieben, s. Anm. 3). b)  $t\bar{o}m$  (as. dobon rasen) toben;  $gev\bar{o}'nt$ ,  $gev\bar{o}'nh\bar{a}it$  gewohnt, Gewohnheit;  $geb\bar{o}t$  Gebot (biblisch), vgl. § 197, Anm. 3;  $h\bar{o}s$ ,  $h\bar{o}sn$  Hose, Hosen (mnd.  $h\bar{o}se$  Strumpf), doch findet sich das lautgesetzliche  $h\bar{d}sn$  noch in SPri, in NPri nur in der veraltenden, weil nicht mehr verstandenen Redensart: hei  $f\bar{a}-supt$  nox  $h\bar{d}sn$  un vamsn er vertrinkt noch Hose und Wams. Die echte mnd. Form für "oder" scheint edder gewesen zu sein. Aber gerade in mbr. Urkunden (Tümpel, Ndd. St. S. 24) findet sich dafür häufig odder und oder, wohl unter hd Einfluss. Dem odder entspricht die heutige Aussprache  $or\bar{s}$ , dem oder die Aussprache  $\bar{o}r\bar{s}$ . Doch

scheint edder fortzuleben in Ausdrücken wie stükå, stükənå axt gegen acht Stück; puntå, puntənå  $n\bar{a}$ -v ungefähr 9 Pfund;  $j\bar{o}$ -rnå zå-m ungefähr 7 Jahre, klokənå zå-m gegen 7 Uhr u. s. f. Nach Höfer German. XIV, 209 ist stikå, stikənå axt aus  $\bar{e}n$  stick edder acht entstanden. Doch könnte dieselbe Verkürzung auch aus oder entstehen, s. Grimm, Dt. Wb. III, 114.

Anm. 4. Wie auf der Wenkerschen "schlafen"-Karte die Mecklenb. Landesgrenze ein nördl. schläpen-Gebiet von einem südl. schloapen-Gebiet trennt, so auf der "Ofen"-Karte ein nördl. aben-Gebiet von einem südl. oben-Gebiet. Ich habe schon § 71, Aum. 2 darauf hingewiesen, dass bei beiden Wörtern in beiden Gebieten d gesprochen wird, dass es sich also gar nicht um einen lautlichen, sondern um einen graphischen Unterschied handelt. wenig aber haben wir es mit einem Lautwandel, mit einer "Senkung des o zu a" (Lübben S. 15, Graffunder, Ndd. Jb. XIX, S. 132 f., Tümpel, Ndd. St. S. 22 f.) zu tun, wenn in mnd. Urkunden, mit dem 14. Jhd. anfangend, in immer zunehmendem Masse, für tonlanges ō ā geschrieben wird, z. B. gādes Gottes, apen offen, spraken gesprochen. Es handelt sich hier sicherlich nicht um einen Lautwandel, sondern um einen Wandel in der Schreibung. Tonlanges o war schon im Mnd. sicher weites  $\bar{d}$ , und dieses  $\bar{d}$  wurde durch o, das Schriftzeichen auch für enges ō < au nur sehr ungenau wiedergegeben. Jedenfalls eignete sich von vorneherein a ebenso gut wie o zur Wiedergabe des d. Nun aber nahm noch dazu im grössten Teil Niederdeutschlands sowohl altes wie tonlanges ā immer mehr eine o-Färbung in seiner Aussprache an, und wir dürfen annehmen, dass im 16. Jahrh. ā schon  $\tilde{d}$  gesprochen wurde. Was lag da näher, als in diesen Gegenden nunmehr a mit seinem neuen Lautwert auch zur Darstellung des  $\bar{a} < o$ , u zu verwenden?

#### Umlaut zu o.

Anm. 1. Als hochdeutsch erweisen sich durch ihr  $\bar{o}$ :  $\bar{o}l$   $\ddot{O}l$ ;  $h\bar{o}flix$  höflich;  $k\bar{o}t\hat{a}$  (mnd.  $k\bar{o}terhunt$ ,  $k\bar{o}ter$ ), das zu  $k\bar{a}tn$  Katen und  $k\bar{a}tn\hat{a}$  gehört.

#### As. u.

- § 191. As.  $u > \text{mnd. } \bar{o} > \bar{d}$ , z. B.  $k\bar{d}$ -m (as. kuman) kommen, gekommen;  $n\bar{d}m$  (as. gi-numan) genommen;  $f\bar{d}gl$  m. (as. fugal) Vogel.
- Anm. 1. Es lässt sich nicht immer erkennen, ob einem  $\bar{a}$  as. u oder o zu Grunde liegt:  $v\bar{a}n$  wohnen kann gleicherweise auf as. wunon als wonon,  $fr\bar{a}m$  fromm (von Tieren), mnd.  $vr\bar{o}me$  auf as. fruma und froma (s. § 205) zurückgehen.
- Anm. 2. Hochdeutsch sind a) vielleicht zomå Sommer, da as. sumar, mnd. sömer hätten  $z\bar{d}m$ å erwarten lassen. Vgl. aber § 241. b)  $st\hat{u}\bar{v}$  f. (mbr.  $st\bar{o}ve$ ) Stube;  $j\bar{u}r$  m. (as.  $ju\bar{d}eo$ , mnd.  $j\bar{o}de$ ) Jude;  $k\bar{u}gl$  Kugel,  $j\bar{u}nt$ ,  $d\bar{u}nt$  (mbr.  $j\bar{o}get$ ,  $d\bar{o}get$ ) Jugend, Tugend;  $p\bar{u}dl$  Pudel.

Anm. 3. Merkwürdig ist  $h\bar{u}vl$  Hobel (mnd.  $h\bar{v}vel$ , holst.  $h\bar{u}vl$ ; aber Glückstadt  $h\bar{u}wl$ ). Haben wir es hier mit einer verkehrten Verhochdeutschung des als plattdeutsch aufgefassten hd.  $h\bar{v}bel$  zu tun? Vgl. § 302, Anm. 1.

#### Umlaut von as. u.

§ 192. Mnd.  $\bar{o} > \bar{a}$ , z. B.  $f\bar{a}gl$  Vögel,  $h\hat{a}\hat{g}$  m. (as. hugi Gedanke, Gemüt) Freude, dazu zik  $h\hat{a}y$  sich freuen (§ 207);  $l\hat{a}\hat{g}$  f. (as. lugina § 337) Lüge;  $d\hat{a}zix$  (mnd.  $d\bar{o}sich$ , vgl. ags. dysig) dummerhaft, dazu  $d\bar{a}z\eta$  zwecklos umhergehen;  $b\bar{a}n$  m. (as. buni, mnd.  $b\bar{o}ne$  m. f.) Decke, Boden, Speicher;  $z\hat{a}\hat{g}$  f. (as. suga, mnd.  $s\bar{o}ge$ ) Sau;  $z\bar{a}n$  (as. sunu, mnd.  $s\bar{o}ne$ ) Sohn;  $dr\bar{a}\eta$  (mnd.  $dr\bar{o}nen$  dröhnen, vgl. an. drynja brüllen, ndl. dreunen) 1. dröhnen, 2. langweilig und unverständig schwatzen;  $sn\hat{a}\bar{v}$  m. (vgl. mnd.  $sn\bar{o}ve$ , zur Wz.  $sn\bar{u}b$  schnauben) Schnupfen;  $gr\bar{a}t$  m. (as. \*gruti, belegt ist griot, vgl. mhd.  $gr\bar{u}z$ ) steiniger Kiessand;  $m\bar{a}\eta$  (as. mugan) mögen;  $d\bar{a}\eta$  (as. dugan) taugen (der Umlaut stammt aus dem Optat. mugin, dugin);  $\bar{a}zl$  f. (mnd.  $\bar{o}sele$ , vgl. ags. ysle und mhd.  $\bar{u}sele$ ) glimmende Lichtschnuppe.

Anm. 1. In folgenden Wörtern ist nicht klar zu erkennen, ob  $\ddot{u}$  oder  $\ddot{o}$  zu Grunde liegt:  $g\mathring{a}t$  f. Ausguss, Gosse (mnd.  $g\~{o}te$  könnte auf as. \*guti zurückgehen);  $\mathring{a}v\mathring{a}$  über,  $\mathring{a}vlix$  übrig (as.  $o\r{b}ar$ , aber auch  $u\r{b}ar$ , vgl. an yfer, ahd. uber);  $k\r{a}k$  f. Küche, dazu  $k\r{a}k\r{s}$  Köchin (mlat. cocina < coquina musste as. \*kukina (vgl. ags eycene) ergeben; belegt ist nur koka (Freckenhorst. Heberolle); mnd.  $k\~{o}kene$ ,  $k\~{o}ke$  s. § 337);  $v\r{a}nunk$  Wohnung f. (mnd.  $w\~{o}ninge$ ) s. § 191, Anm. 1.

Anm. 2. Hochdeutsch sind a)  $h\ddot{u}p\dot{s}$  hübsch; b)  $k\ddot{o}nix$  (as. kuning, mbr.  $k\ddot{o}ning$ ,  $k\ddot{o}nig$ );  $pr\ddot{u}gln$  prügeln.

Anm. 3. Über å verkürzt >  $\ddot{o}$  s. § 241.

#### 2. Tondehnung in offener Silbe vor r.

§ 193. Kurzer, betonter Vokal in as. offener Silbe, wenn die folgende Silbe ursprünglich mit einem r beginnt, wird ebenfalls gedehnt, aber zu einem engen (geschlossenen) Laut. Es werden gedehnt: a, o,  $u > \bar{o}$ ; e,  $\ddot{e}$ ,  $\dot{e}$ ;  $\ddot{o}$ ,  $\ddot{u} > \bar{o}$ , z. B.  $v\bar{o}$ an (as. waron) dauern (von Obst);  $n\bar{e}$ an (as. nerian) nähren; be- $g\bar{e}$ an (as.  $g\bar{e}$ ran) begehren;  $\bar{e}$ a (as. iro, ira) ihr;  $b\bar{o}$ an (as. boron) bohren;  $b\bar{o}$ an (as. burian) tragen, heben.

Näheres s. im Kapitel von den Veränderungen der Vokale

durch r §§ 248 ff.

#### Tondehnung in geschlossener Silbe.

 $\S$  194. Kurze, betonte Vokale in geschlossener Silbe werden in unserer Ma. lang nur a) vor r im Auslaut oder vor r + stimmhaftem Zahnlaut, b) sporadisch anscheinend vor st. Das Ergebnis ist vor r dasselbe wie im  $\S$  193. Beispiele: a)  $b\bar{o}d$  (as. bar) bar;

föåt (as. fard) Fahrt; spēå (as spër) Speer; rēåt (as. wërð) Wert; twēån Zwirn; döå (as. dor) Tor; röåt (as. word) Wort; höån (as horn) Horn; fåtöån erzürnen. Näheres s. § 264 ff. b) plåstå m. (mnd. pläster, as. plaster, für das Holthausen, As. El. § 89, u. Wadstein, Glossar, m. E. mit Unrecht plästar ansetzen, vgl. ahd. pflästar < mlat. plastrum < gr.-lat. emplastrum Wundpflaster); dīsl m. (as. þistil) Distel; knåsdán prasseln; råsdán rasseln. Über Vokaldehnung vor st im Englischen vgl. Morsbach, Mengl. Gr. S. 82.

Anm. Inlaut. st wurde zur folgenden Silbe gezogen (vgl. Morsbach, Me. Gramm. § 62). Das ist auch der Grund, warum vor st niemals Verkürzung eingetreten ist, z. B.  $pr\bar{e}st\hat{a}$  Prediger.

# 4. Lautgesetzlicher Wechsel zwischen kurzem und langem Vokal.

- § 195. In der Flexion des Nomens und des Verbums mussten vielfach innerhalb desselben Paradigmas Formen mit langem und mit kurzem Vokal entstehen, je nachdem der Vokal in offener oder in geschlossener Silbe stand. Diese Doppelformen sind noch in vielen Fällen erhalten.
- a. In der Deklination. § 196. Bei Haupt- und Eigenschaftswörtern, die auf einen einfachen Vokal ausgingen, musste in der unflektierten Form der kurze Vokal erhalten bleiben, in der flektierten Form aber der lange Vokal eintreten. Das ursprüngliche Verhältnis ist noch in vielen Wörtern bewahrt, mit der Beschränkung jedoch, dass jetzt der ganze Singular die Kürze, der ganze Plural die Länge aufweist. Ursprünglich aber fand auch im Singular ein Wechsel statt, indem der Gen. und Dat. langen Vokal zeigen musste: mnd. schip Schiff wurde in der Einzahl abgewandelt: schip, schēpes, schēpe, schip. Dieser Wechsel musste schwinden mit dem Untergang eines organischen Genetivs und Dativs (§ 317). Er erscheint aber noch heute in einigen erhaltenen isolierten Resten der beiden Casus (§ 198 und § 318).
- a) Hauptwörter. § 197. dag (as. dag) Tag  $d\mathring{a}\mathring{g}$  Tage; lax n. (mnd. lax) die für jeden Dreschgang auf der Tenne ausgebreitete Schicht aufgelöster Garben Mz.  $l\bar{a}$ -y; swat n. (mnd. swat, vgl. ags.  $sw\mathring{a}\mathring{d}$ ,  $swa\mathring{d}u$  Spur) eine Reihe gemähten Grases Mz.  $sw\mathring{a}r$ ; slax Schlag; grösseres Ackerstück Mz.  $sl\mathring{a}\mathring{g}$ ; glas Glas Mz.  $gl\mathring{a}\mathring{s}$ ; stat f. (as. stad) Stadt Mz.  $st\mathring{a}r$ ;  $f\mathring{a}dr\mathring{a}x$  Vertrag Mz.  $f\mathring{a}dr\mathring{a}\mathring{g}$ ; rat Rad Mz.  $r\mathring{a}r$  Räder; blat Blatt Mz.  $bl\mathring{a}r\mathring{a}$ ; graf Grab Mz.  $gr\mathring{a}v\mathring{a}$ ; staf Stab Mz.  $st\mathring{a}\mathring{g}$  (Gehört dazu  $st\mathring{a}m$  <  $st\mathring{e}ven$  so aussehen wie?); vex Weg Mz.  $v\mathring{a}\mathring{g}$ ; stex m. n. Steg Mz.  $st\mathring{a}\mathring{g}$ ; bret Brett Mz.  $br\mathring{a}r$  und  $br\mathring{a}r\mathring{a}$ ; smet (as.  $smi\mathfrak{p}$ ) Schmied Mz.  $sm\mathring{a}r$ ; sep (as. skip) Schiff Mz.  $s\mathring{a}p$ ; let n. (as.  $li\mathfrak{p}$  Glied) Glied in  $fiy\mathring{a}$ -let Fingerglied, let n. (ags. hlid Deckel) in  $\mathring{o}$ -y-let Augenlid Mz.  $l\mathring{a}r$ ; hof Hof Mz.  $h\mathring{a}\mathring{v}$ ; trox Trog Mz.  $t\mathring{a}\mathring{g}$ ; tox m. (mnd. toch) Zug Mz.  $t\mathring{a}\mathring{g}$ .

- Anm. 1. Früher gehörte hier noch her tal Zahl Mz.  $t\bar{a}ln$ ; es ist jetzt in Pri (nicht in Meckl.) durch das hd.  $ts\bar{a}l$ ,  $ts\bar{a}ln$  fast ganz verdrängt, wie auch tox Zug immer mehr durch das hd. tsux  $ts\hat{u}\hat{g}$  ersetzt wird;  $bl\bar{a}t$  in den Kollektivbegriffen  $k\bar{o}l$ - $bl\bar{a}t$ , runkl  $bl\bar{a}t$ , Kohlblat, Runkelblat scheint mir eine Neubildung aus dem Zw.  $bl\bar{a}rn$  Blätter abrupfen zu sein, aus einer Zeit, wo noch  $bl\bar{a}den$  gesprochen wurde; ein as. \*gi-bladi hätte  $bl\bar{a}r$  ergeben.
- Anm. 2. Die heutigen Einzahlformen smet Schmied, sep Schiff, let Glied, Lid sind als Kompromissformen aufzufassen. In dem lautgesetzlichen Paradigma  $smit sm\bar{a}r$ ,  $sip s\bar{a}p$ ,  $lit l\bar{a}r$  (mnd.  $smit sm\bar{e}de$ ,  $schip sch\bar{e}pe$ ,  $lit l\bar{e}de$  vgl. § 188) standen i und  $\bar{a}$  zu weit von einander ab, um noch als organisch zusammengehörig empfunden zu werden; so trat der e-Laut aus der Mehrzahl in die Einzahl, die Kürze der Einzahl aber wurde bewahrt. Vergleiche über ähnliche Fälle quantitativer Angleichung in der Ma. des Taubergrundes Heilig § 159, Anm. 1. Zu  $st\bar{a}l$  (as. stil) Stiel vgl. § 203. Ich kenne nur ein Hauptwort, wo sich in der Einzahl i z. T. erhalten hat: spil Spiel. Aus mnd.  $spil sp\bar{e}le$  ist durch Labialisierung  $spil sp\bar{a}le$  geworden (§ 277 b). Der Vokal der Mz. ist seiner Qualität nach in die Einz. getreten, das neue  $sp\bar{o}l$  hat aber das alte spil nicht ganz zu verdrängen vermocht. Die Mz.  $sp\bar{a}l$  wird übrigens fast nicht gebraucht.
- Anm. 3. kaf (mnd. kaf, Dat.  $k\bar{a}ve$ ) Kaff, Getreidehülsen, gras n. (as. gras) Gras, draf m. (mnd. draf) Trab, blek (as.  $bl\ddot{e}k$ ) Blech; pik n. (as. pik < lat.  $p\ddot{i}cem$ , mnd. pik  $p\bar{e}kes$ ) Pech; stof m. (mnd. stof  $st\bar{o}ves$ ) Staub; lof n. (as. lof) Lob; lof, lof,
- § 198. Gelängter Vokal in der Einzahl findet sich noch in einigen erstarrten Genetiven und Dativen, die als formelhafte Wendungen weiterleben; z. B. bi då $\hat{g}$  bei Tage;  $h\bar{u}t\partial sd\hat{u}g$ ; (< mnd.  $h\bar{u}des$  däges) heutzutage;  $ald\hat{u}g$ ; alltags; in  $v\hat{u}g$   $st\bar{u}n$  im Wege stehen; goutouv $\hat{u}g$  gut zu Wege; tou  $h\hat{u}g$   $g\bar{u}n$  zu Hofe gehen, d. h. als Tagelöhner auf einem Gutshofe arbeiten;  $h\hat{u}g$  g Hofgänger, Hoftagelöhner (vgl. ags. hovaward Hofhund);  $b\bar{u}rstun$  Betstunde, d. i. Konfirmationsstunde, wenn  $b\bar{u}r$  hier nicht verbaler Natur ist;  $d\bar{u}l$  nieder, herunter < as. te dale (§ 111, Anm.).
- β) Eigenschaftswörter. § 199. Es kommt nur in Betracht grof grob, das flextiert noch zuweilen grān (< grāven) heisst, z. B. hei isn grān hunt er ist ein grober Kerl. Doch dringt kurz o vor; die Mz. heisst schon meistens grofn, der Komparativ immer gröfā gröber. Neben fāl viel (§ 277 b) hört man in OPri singularisch vielfach fil.
- b. In der Konjugation. § 200. Es kommen hier diejenigen st. Ztw. in Betracht, in deren Stammsilbe auf kurzen Vokal einfacher Konsonant folgt, d. h. die Ablautsreihen IV, V und VI (§§ 375, 377, 380). Bei ihnen konnte im flexionslosen Imperativ und infolge alter Synkope des Endungsvokals auch in der 2. und 3. Pers. Präs. Sg. keine Tondehnung eintreten, so dass innerhalb des Präsensstammes ein Wechsel zwischen langem und kurzem Vokal entstehen musste: z. B. nām nehmen, Präs. nām, nimst, nimt, nām, Imper. nim; gām geben, Pr. gåv gifst, gift, gām, Imp. gif; kām kommen, Pr. kām, kümst, kümt, kām, Imp. kum; grām graben, Pr. gråv, gröfst, gröft, grām.

Anm. 1. In der Klasse VI  $(gr\bar{d}m)$  ist der lange Vokal bereits in den Imperativ vorgedrungen, z. B.  $gr\dot{d}\bar{v}$  grabe.

Anm. 2. Bis vor nicht langer Zeit gehörten hierher auch die Präterita der st, Ztw. IV und V, in denen die Einz. a, die Mz. ei aufwies (< mnd. a- $\bar{e}$ ), z. B. gaf, was gab, war — gei-m,  $v\bar{e}$ ân gaben, waren. Heutzutage ist der Pluralvokal fast vollständig durchgedrungen: gaf, was hört man nur noch bei sehr alten Leuten. Vgl. § 375, Anm. 2 und § 377, Anm. 1.

Beachte den Wechsel zwischen langem und kurzem Vokal in max, må-y mag, mögen, und in  $d\mathring{a}\mathring{g}$ ,  $d\ddot{o}xst$ ,  $d\ddot{o}xt$ ,  $d\mathring{a}-y$  tauge, taugst, taugt, taugen. Auf einem grossen Gebiete von Meckl. sind hier noch aufzuzählen;  $zal - z\mathring{a}ln$  soll — sollen (Pri:  $zal - z\ddot{o}ln$  § 208) und nach falscher Analogie von  $max - m\mathring{a}-y$ , zal,  $z\mathring{a}ln$  auch  $kan - k\mathring{a}n$  kann — können (Pri:  $k\ddot{o}n$ ).

# 5. Lautgesetzlicher Wechsel zwischen langem und kurzem Vokal ist ausgeglichen.

§ 201. Viel häufiger ist der Fall eingetreten, dass ursprünglich innerhalb desselben Paradigmas wohl Doppelformen mit Kürze und Länge nebeneinander bestanden haben, dass aber bald die einen, bald die anderen durch Ausgleichung beseitigt worden sind.

In der Deklination der Hauptwörter. § 202. Der kurze Vokal der Einz. hat gesiegt in fat n. (as. fat Gefäss) Fass — Mz. fåtå; dak Dach — Mz. dåkå; fak Fach — Mz. fåkå; slot Schloss (an der Tür) — Mz. slötå; lok (mnd. lok, Gen. lockes Loch, vgl. ags. loc Verschluss) Gefängnis, Loch — Mz. lökå; šap n. (as. skap Gefäss, Fass) Küchenschrank — Mz. šapm.

Anm. Man beachte, dass alle diese Wörter auf eine stimmlose Fortis und in der Mz auf -er ausgehen.

§ 203. Für die Verallgemeinerung des langen Vokales lässt sich ein ganz reinliches Beispiel nicht anführen. Mit Wahrscheinlichkeit aber gehören hierher: stäl Stiel und zål Saal. As stil (< lat. stilus) musste im Mnd. stil — Mz. stēle ergeben; das heutige stāl könnte sein ä also sehr wohl aus der Mz. haben. Nun existiert aber auch ein ags. stëla (Kluge, Wb. unt. Stiel); ein entsprechendes as. \*stëla hätte ebenfalls stäl ergeben. — Die as. Form von zål Saal ist seli m. Im Mnd. dringt neben sele ein sal durch, mit der Mz. sale (vgl. Behaghel, PGr. I, S. 759). Aus sāle musste in unserer Ma. zāle, zāl werden, und dieses wird sein å der Einz. aufgedrängt haben. Da nach Schwund des End-e nun Einz. und Mz. zāl lauteten, so wurde ein neuer Pl. mit Ablaut zāl gebildet. — nāt f. Nuss würde hierher gehören, wenn man auf Grund des mnd. not f. und des an. hnot berechtigt wäre, ein as. \*hnot als Grundform anzusetzen. Ist aber \*hnuta (vgl. ags. hnuta) die Grundform, so wäre wie in zån < sunu Sohn die Länge lautgesetzlich, und nur der Umlaut wäre aus dem Pl. in den Sgl. gedrungen. — Merkwürdig ist auch die Form  $t\bar{d}n$  m. Zahn. Sie erklärt sich gut aus dem Mnd. tan —  $t\bar{e}ne$ ; dieses aber erklärt sich sehr schwer aus dem as. tand — tende, zu dem sich mnd. tant — tande stellen. Vgl. § 281 c Anm.

In der Deklination der Eigenschaftswörter. § 204. Der kurze Vokal der flexionslosen Kasus ist verallgemeinert worden in: nat nass, Mz. natn, Kompar. nåtå; swak schwach, Mz swakn, Kompar. swåkå; tam zahm, Mz. tam, Kompar. tåmå; smal (as. smal klein) schmal, Mz. smaln, Kompar. smålå; zat satt, Mz. zatn, Kompar. zåtå; glat glatt, niedlich, Mz. glatn, Kompar. glåtå; glat deån niedliches Mädchen; slap schlaff, träge, Mz. slapn, Kompar. slåpå; spak dürr, trocken, Mz. spakn, Kompar. spåkå; hol (as. hol) hohl, Mz. holn, Kompar. holå.

Anm. Über grof grob s. § 199; gram feindselig kommt nur prädikativ vor: hei is mi gram tou er ist mir feindselig gesinnt; blekån blechern hat seine Kürze vom Hauptwort blek.

§ 205. Aus den zweisilbigen Formen ist der lange Vokal auch in die unflektierten Formen gedrungen bei  $l\bar{d}m$  (as. lam) lahm;  $s\bar{d}l$  schal;  $fr\bar{d}m$  (mbr.  $vr\bar{o}me$ ) fromm, nur von Tieren gesagt; from (von Menschen, in kirchlichem Sinne) stammt aus dem Hochdeutschen.

In der Konjugation. § 206. Der § 200 angegebene Wechsel zwischen langem und kurzem Vokal im Praesensstamme der Ablautsreihen IV—VI ist zuweilen zu gunsten des langen Vokals ausgeglichen, z. B.  $st\bar{a}lst$ ,  $st\bar{a}lst$ ,  $st\bar{a}lt$  stehle, stiehlst, stiehlt;  $bef\bar{a}l$ ,  $bef\bar{a}lst$ ,  $bef\bar{a}lt$  befehle, befiehlst, befiehlt;  $l\bar{a}st$  liest neben list;  $l\bar{a}rst$ ,  $l\bar{a}rt$  (selten  $l\bar{o}t$ ) ladest, ladet;  $h\hat{a}\bar{v}$ ,  $h\hat{a}\bar{v}st$ ,  $h\hat{a}\bar{v}t$  hebe, hebst, hebt (§ 207); auch bei  $gr\bar{a}m$  graben hört man schon  $gr\hat{a}\bar{v}st$ ,  $gr\hat{a}\bar{v}t$ , was damit zusammenhängt, dass es, wie  $m\bar{a}ln$  mahlen, schwach wird.

§ 207. Bei den kurzsilbigen Wörtern der ja-Klasse musste im Praesens ein Wechsel zwischen Länge und Kürze des Vokals entstehen: jukkian jucken konjugierte jukkiu, jukis, jukid; jukkiad, d. h. es mussten im Mnd. die 2. und 3. P. Sgl. langen Vokal erhalten. Bei den meisten der hierher gehörigen Wörter ist der kurze Vokal durchstehend geworden. Einige haben aber doch den langen Vokal erweitert: jäky (as. jukkian) jucken; zik hå-y (as. huggian sinnen) sich innerlich freuen; beväy (as. weggian) bewegen; spän (as. spennian) entwöhnen (von der Muttermilch); täm (mnd. temmen, tēmen) zähmen. Auch ein starkes Zw. gehört hierher: häm (as. hebbian) heben: es flektierte im Sg. Präs. hebbiu, hebis, hebit und bot daher im Mnd. denselben Wechsel wie z. B. jukkian.

Anm. Hieher würde auch gehören  $l\bar{a}m$  leben, wenn es auf libbian beruht und nicht auf  $l\ddot{e}bon$  (vgl. § 171, Anm. 1). Unsicher ist, ob das schw. Ztw.  $kw\bar{a}/n$  quälen auf as.  $qu\ddot{e}lan$  st. Ztw. Qual leiden oder as. \*quellian Todesqual bereiten (vgl. mnd.  $qu\bar{e}len$  und quellen),  $h\bar{a}/n$  hehlen schw. Ztw. auf as.  $h\ddot{e}lan$  st. Ztw. verhehlen oder as. hellian verhüllen beruht.

§ 208. Der kurze Vokal ist verallgemeinert in zal,  $z\ddot{o}ln$  soll, sollen: as. skulum musste langen Vokal geben, wie denn Meckl. auch wirklich strichweise  $z\dot{a}ln$  sagt (§ 200). Die Kürze stammt aus der Einzahl, oder aus  $kan - k\ddot{o}n$  kann, können, oder aus dem Hochdeutschen. Auch könnte die häufige Unbetontheit dieser Formen nachträgliche Verkürzung zur Folge gehabt haben (vgl.  $m\ddot{u}tn$  müssen § 241 und § 242.)

### Besondere Fälle.

§ 209. Eine besondere Behandlung erfordern die mehrsilbigen Wörter, in denen auf einen kurzen Vokal ursprünglich in einund demselben Paradigma bald Doppelkonsonant + Vokal, bald einfacher Konsonant + Vokal folgen musste, so dass der Stammvokal bald in offener, bald in geschlossener Silbe stand. Auch hier mussten Doppelformen entstehen; sie sind aber bis auf einen Fall (§ 213) durch Ausgleich entweder zu gunsten der Länge oder zu gunsten der Kürze beseitigt worden. In Betracht kommen hier die Wörter mit w und h nach Konsonant, die Wörter mit den Bildungssilben mnd. -er, -el, -em, -en, dann Wörter mit anderen Bildungssilben, z. B. -ig.

#### Konsonant + w.

§ 210. Schon im Westgerm. war inlaut. w vor o, u geschwunden (Kluge, PGr. I, S. 379); auslautendes w war im As. zu o geworden. Innerhalb desselben Paradigmas mussten nun Formen mit erhaltenem und mit nicht erhaltenem w entstehen; zwischen diesen Formen hat schon in as. Zeit Ausgleich stattgefunden zu gunsten der w-losen Formen. Zur Zeit der "Tondehnung" musste der Stammvokal in den Formen mit erhaltenem w kurz bleiben, in den anderen gelängt werden: aus as.  $m\ddot{e}lo$ ,  $m\ddot{e}lwes$  musste mnd.  $m\ddot{e}le$ , melwes werden. Es konnte nun  $m\ddot{a}l$  oder  $mel\ddot{v}$  als Nominat. entstehen. Gewöhnlich hat aber die w-lose Form gesiegt. In einem Falle (§ 213) liegen Doppelformen vor.

Hauptwörter. (wa-, wan-;  $w\bar{o}$ -,  $w\bar{o}n$ -Stämme.) § 211. Die Ausgleichung geschah zu gunsten der w-losen Form:  $m\bar{a}l$  n. (as.  $m\bar{e}lo$ ) Mehl;  $p\bar{a}l$  m. (mnd.  $p\bar{o}l$  m. und  $p\bar{o}le$  f., vgl. ags. pyle < lat.  $pulv\bar{\imath}nus$ ) Querkopfkissen, das über das ganze Bett reicht;  $sm\bar{e}a$  n. (as.  $sm\bar{e}ro$ ) Schmeer;  $v\bar{a}r$  f. (as. waha < \* $wahw\bar{o}$ ) Wade;  $z\bar{a}n$  f. (as.  $s\bar{e}newa$ , sinewa) Sehne;  $sw\bar{a}lk$  f. (mnd. swaleke, schon as. swala für swalwa) Schwalbe (so nur im diphthongischen Gebiet, s. § 7, 1b und unten).

Anm. Wie  $w\bar{\text{o}}$ -Stämme sind behandelt:  $s\bar{\text{o}}\hat{\text{a}}$  f. Scherbe (mnd. scirbe, scherve, as.  $sk\bar{e}r\bar{\text{b}}in$  n. Werd. Gloss.) und  $k\bar{d}r$  Kerbe (§ 151, Anm. 1).

- § 212. Die flektierten Formen haben gesiegt in fařv f. (as. farawi Aussehen, mnd. varwe) Farbe; swalv f. Schwalbe (mnd. swale und swalwe) im monophthongischen Gebiet (hd.?); åřv f. Erbse (as. erit für \*erwit, mnd. erwete und erte).
- § 213. Doppelformen sind nur in einem Falle erhalten geblieben: man sagt nöä und nařē f. (as. naro, mnd. nare und seltener narwe) Narbe.

Eigenschaftswörter. § 214.  $g\bar{a}l$  (as.  $g\bar{e}lo$ ) gelb;  $g\bar{o}a$  (as. garu bereit, fertig) gar;  $m\bar{o}a$  (mnd.  $m\bar{o}r$ ,  $m\bar{o}rwe$ ) mürbe, vom Obst;  $k\bar{a}l$  (mnd. kale, vgl. ags. calu < lat. calvus).

Anm. Die englischen yellow, callow stammen umgekehrt aus den flektierten Formen mit erhaltenem w.

Zeitwörter. § 215. w ist geschwunden in zik  $z\bar{k}ln$  (as. sulwian und sulian) sich im Schmutze wälzen (von Schweinen), zik  $inz\bar{k}ln$  sich beschmutzen (auch von Kindern); es ist erhalten in  $g\bar{d}\tilde{r}m$  (as. gerwian bereiten) gerben,  $f\bar{d}\tilde{r}m$  (mnd. verwen) färben (m < ven).

#### Konsonant + h.

§ 216. h nach Liquiden wurde im Auslaut spirantisch gesprochen (s.  $d\ddot{o}rx$  durch < as. purh); vor dem Vokal der Flexion aber war es ein blosser Hauchlaut und schwand früh (Holthausen, As. El. § 218). Von diesen flektierten Formen aus hat die Ausgleichung stattgefunden.

Hauptwörter. § 217. fōá f. (mnd. vōre, vgl. ags. furh) Furche; mēá f. (mnd. merie, got. \*marhi s. Kluge, Wb. unt. Mähre) Mähre.

Anm h scheint als k erhalten zu sein in  $f\bar{d}rky$  Ferkel (schon mnd. ferk, ferken, vgl. ags. fearh).

Eigenschaftswörter. § 218.  $dw\bar{e}a$  (schon as.  $bw\bar{e}r$ , mnd.  $dw\bar{e}r$ , vgl. ags.  $\bar{d}weorh$ ) quer.

Zeitwörter. § 219. befäln (as. bifëlhan, Präter. bifalh) befehlen.

# Wörter auf mnd. -el, -er, -em, -en.

§ 220. Bei zweisilbigen Wörtern mit kurzem Vokal in der Stammsilbe und kurzem Vokal + Liquida und Nasal in der Endsilbe (z. B. as. fugal, watar, faþom, wagan) wurde in den obliquen Kasus des Sgl. und im Pl. der Endsilbenvokal synkopiert, so dass wir z. B. das Paradigma Singul. Nom. Acc. fugal, Gen. fugles, Dat. fugle, Plur. fuglos, fuglo, fuglum erhalten. Zur Zeit der "Tondehnung" erhielt fugal langen Stammvokal, während die übrigen Formen den kurzen bewahrten. Dieser Wechsel im Paradigma wurde ausgeglichen, indem sich die Sprache bald für die eine bald die andere Gruppe entschied. Doppelformen sind nicht erhalten; doch vgl. § 223. In Bezug auf die Bevorzugung der Länge oder der Kürze weichen die einzelnen germanischen Sprachen und Dialekte sehr voneinander ab.

Anm. Eigentlich müsste zwischen solchen Wörtern unterschieden werden, bei denen der Endsilbenvokal irrational ist und sich erst im As. entfaltet hat, und solchen, wo er ein alter Mittelvokal ist. Bei den letzteren musste die Dehnung eigentlich unter allen Umständen eintreten, da nach kurzen Stammsilben nicht synkopiert wurde (s. PBbeitr. V, 81), in den obliquen Kasus also dreisilbige Formen entstehen mussten. Aber einerseits fanden in der lebendigen Sprache sicherlich auch bei letzteren Synkopierungen statt, anderseits wurde bei den ersteren der irrationale Vokal schon im As auch in den obliquen Kasus durchgeführt, so dass eine Scheidung praktisch keinen Wert haben würde. In der übergrossen Mehrzahl der Fälle hat eben die Länge gesiegt.

### a. Die Länge hat gesiegt.

§ 221. -el) hāmļ Hammel; snāvļ Schnabel; zādļ Sattel; nāgļ Nagel; fåzl-swīn (mnd. vāsel Zucht) Faselschwein; hågl Hagel; ståpl m. Stapel: kavl f. (mnd. kavel zugerichtetes Holz zum Losen) eine bestimmte Parzelle von Gemeindewiesen, ein Los Land); ūt-kåvln verlosen; šāpļ Scheffel; lāpļ m. (mnd. lēpel, leppel) Löffel; kātļ m. (as. ketil < mlat. catillus) Kessel; äzl (as. esil < mlat. asellus für asinus) Esel; kāgļ Kegel; knāvļ m. Knebelholz; flågļ m. (as flegil < lat. flagellum) Dreschflegel; nāvļ m. (as. nëbal) Nebel; gāvļ Giebel; stävl m. (mnd. stēvel) Stiefel; sträml Streifen; swīnāgl (mnd. swīnēgel, vgl. an. igull) Schweinigel (fast nur noch Schimpfwort; das Tier heisst  $stax_l swin$ );  $d\bar{a}g_l$  m. (mnd.  $d\bar{e}gel$ , das ich auf as. \*digul = an. digull zurückführe und für ein echt germanisches Wort halte; Kluges Herleitung aus lat. tēqula tequia verbietet sich m. E. nach Form und Bedeutung);  $p\bar{a}kl$  (mnd.  $p\bar{e}kel$ , vgl. me. pikil) Pökel, wenn es nicht nach § 411 Ableitung aus pāk Salzbrühe ist; fågl m. (as. fugal) Vogel; slåtl m. (as. slutil) Schlüssel; tågl m. (mnd. tögel) Zügel; åvl n. (as. ubil) Übel; kråpl n. (mnd. kröpel, krepel, kröppel, kreppel) Krüppel; bågl Bügel; flågl Flügel der Windmühle, sonst flüyk.

-er) vātā Wasser; hāmā m. (as. hamar) Hammer; grāvā Spaten; vārā n. (as. wēdar) Wetter; pāpā (mnd. pēper < lat. pĭper) Pfeffer; bākā (as. bikeri < mlat. bĭcarium) Becher; — māgā mager; ām (as. ëban) eben; åvl (gew. únāvl § 110, 5) übel; veraltet und durch das

hd. zixá verdrängt ist zāká (as. sikur < lat. securus) sicher.

Anm. Hierher gehört auch  $p\bar{a}t$ , neu gebildet aus \*p $\bar{a}$ ter (mnd.  $p\bar{e}ter$ ,  $petter < lat. <math>patr\bar{n}us$ ) Pate (vgl. 330 Anm. 4).

-em) fārn m. (as. \*fapom; belegt ist der Plur. fadmos) die Länge

der beiden ausgestreckten Arme, Faden. (§ 140.)

-en)  $v\bar{a}$ -y Wagen;  $h\bar{a}$ -y Hagen,  $Speiglh\bar{a}$ -y Spiegelhagen;  $l\bar{a}ky$  n. (as. lakan) Laken;  $r\bar{a}$ -y Regen;  $br\bar{a}$ -y m. (mnd.  $br\bar{e}gen$ ) Bregen;  $h\bar{a}m$  (as.  $h\bar{e}ban$ ) Himmel;  $\bar{a}m$  Ofen;  $k\bar{a}m$  für  $k\bar{a}m$  s. § 337 (mnd.  $k\bar{o}men$  < lat. cuminum) Kümmel.

Anm. Hierher gehört die  $\S$  337 besprochene Gruppe von Wörtern, in denen zu der missverstandenen Endung -en eine neue Form für die Einzahl gebildet worden ist.

### b. Die Kürze hat gesiegt.

§ 222. -el) hazļ-nāt (mnd. hāsel und hasselnöte) Haselnuss; šemļ m. (mnd. schamel < lat. scamellum) Schemel (am Wagen); swövļ m. (as. swëbal) Schwefel, bes. swövļ-stiky (mnd. swevelsticke) Schwefelholz; axļ f. (vgl. ahd. ahil, im Mnd. erscheint dafür vēse, vēsen) Ährenspitze; fitļ (as. fitil, s. fitil-vōt bei Wadstein, Gloss.) Hinterbug der Pferde mit dem Kötenhaar.

Anm.  $fid_{\ell}$  Fiedel und  $tit_{\ell}$  Titel scheinen aus dem Hochdeutschen entlehnt; ersteres heisst im Mnd.  $v\bar{e}dele$ , veddele, vgl. ags.  $fi\bar{d}ele$ ,  $tit_{\ell}$  ist in älterer Zeit überhaupt nicht belegt; ebenso sind hd. himl Himmel, kitl Kittel.

-er) dună m. (mnd. dunner, vgl. ags. þunor) Donner; lårå (mnd. lēder, ledder, vgl. ags. lëðer) Leder; flårå-mūs f. (mnd. vlēder. vledder-mūs) Fledermaus; kopå n. Kupfer ( $\S$  59). Hier ist auch aufzuzählen vårå wieder, mnd. wedder  $\prec$  as. wiðar, vgl.  $\S$  242.

-em) beşn m. (as. bësmo, mnd. bēsem, bessem, besmen) Besen;

born m. (as. bodam, Dat. bodme) Boden.

# c. Doppelformen.

§ 223. Eine Doppelform scheint vorzuliegen in fårå und fadå, von denen das letztere das erstere allmählich verdrängt, insofern das erstere anfängt für vulgärer zu gelten. As. fadar hätte aber beim Siege der flektierten Formen ein mnd. vadder und dieses farå ergeben. Es dürfte fadå wie mudå, gefadå, fetå hochdeutschen Ursprungs sein (§ 158, Anm. 3).

Dreisilbige Wörter mit der Mittelsilbe mnd. el, er, en.

§ 224. Wörter mit der Bildungssilbe -el-, -er-, -en-, bei denen auf die Bildungssilbe noch eine Flexionsendung folgte, also weibliche Hauptwörter wie as. fethera Feder oder Zeitwörter wie mnd. rēkenen mussten unter allen Umständen Tondehnung erfahren. Das ist aber nicht immer der Fall gewesen, und es scheint, als ob auch hier gelegentlich Synkope eingetreten ist. Vgl. für eine ähnliche Erscheinung im Me. Morsbach, Mittelengl. Gramm. § 71. Diese Wörter sind schon im Kapitel von den Vokalen in Mittelsilben behandelt, und zwar die Hauptwörter § 114, 1, die Zeitwörter § 114, 3; § 114, 1β sind die Substantive aufgezählt, in denen der Stammsilbenvokal kurz geblieben ist.

Zweisilbige Wörter, in denen auf einfachen Konsonanten und unbetonten Vokal andere Konsonanten als l, r, m, n folgen.

§ 225. Tondehnung ist eingetreten in nåkt (mnd. nāket) nackt; hākt m. (as. \*hakid, vgl. ahd. hehhit, mit Suffixablaut zu as. \*hakud, hakth, Oxf. Gloss.) Hecht; håvk m. (as. habuk) Habicht; kråvt m. (mnd. krēvet) Krebs; åvt n. (mnd. ovet) Obst. Vgl. § 119, und über dreisilbige Wörter dieser Klasse § 115.

Hierher gehören auch die 2. und 3. P. Sgl. Präs. der schw. Ztw. der on-Klasse, die stets Tondehnung zeigen; z. B. ik låv, du låvst,

hei låvt von läm loben (as. lobon).

Tondehnung ist nicht eingetreten oder wieder aufgehoben worden in påråk n. (mnd. peddik, vgl. ags. piþa) Mark der Bäume; s. § 242.

§ 226. Demgegenüber erscheint vor Konsonant +ig Kürze des Stammvokals, wohl aus den synkopierten Formen der obliquen Kasus stammend (vgl. Heilig § 157, Anm. 3), z. B. honix (as. honig, honeg, mnd. honeg, honnich) Honig; månix, månx (as. manag, manig, mbr. mannich, mennich) manch; lårix (mnd. ledich, leddich) leer. Vgl. auch die Verkürzung von  $\bar{e} > i$  in mnd. hilghen Heiligen, zu hillich, und in twintix 20 (§ 231, Anm. 2).

Eine Doppelform liegt vor, wenn man das brandenb. ant f. Ente

(< as. \*enit) mit meckl. ānt (< as. \*anut) vergleicht.

# 6. Überlänge.

§ 227. Es ist § 17 darauf hingewiesen, dass lange Vokale und Diphthonge überlang werden, wenn nach folgenden ursprünglich stimmhaften Reibelauten durch Synkope oder Apokope ein e verstummt ist. Diese Nachlängung erfahren sowohl ursprünglich lange als auch nach § 183 in freier Silbe gedehnte Vokale. Bei einer Form wie  $d\hat{a}\hat{g}$  Tage haben wir also zweimalige Längung anzunehmen: durch die "Tondehnung" wurde schon früh  $dage > d\bar{a}ge$ , durch Verstummen des e später  $d\bar{a}ge > d\hat{a}\hat{g}$ .

Wo früher ein End-e zwei sonst gleichlautende Wörter unterschied, da leistet heutzutage die Überlänge diesen Dienst. Man vergleiche Wörter wie  $l\bar{o}s$  los und  $l\hat{o}s$  lose;  $t\bar{u}x$  Zeug und  $t\hat{u}\hat{g}$  Zeuge;  $r\bar{\imath}s$  Reis und  $r\hat{\imath}s$  Riese (hd.);  $dr\bar{u}f$  Traub und  $dr\hat{u}\bar{v}$  Traube;  $st\bar{u}f$  stumpf ab und  $st\hat{u}\bar{v}$  Stube (hd.); houf Huf und  $ho\bar{u}\bar{v}$  Hufe; leif lieb und  $le\bar{\imath}\bar{v}$  Liebe. So ist denn auch die Überlänge oft ein Mittel, die Mz. von der Einz. zu unterscheiden, auch wenn schon die Einzahl einen langen Vokal hat, z. B.  $pr\bar{\imath}s$  Preis —  $pr\hat{\imath}s$  Preise;  $st\bar{\imath}x$  Steig —  $st\hat{\imath}g$  Steige; breif Brief —  $bre\bar{\imath}\bar{v}$  Briefe; deif Dieb —  $de\bar{\imath}\bar{v}$  Diebe; ploux Pflug —  $pl\bar{v}g\hat{g}$  Pflüge; gous Gans —  $g\bar{v}g\bar{s}$  Gänse u. s. f. Man vgl. auch  $sr\bar{\imath}f$  schreib und ik  $sr\hat{\imath}\bar{v}$  ich schreibe miteinander. Überlänge unterscheidet auch gegebenen Falles das attributive Eigenschaftswort vom prädikativen: stif steif,  $dr\bar{o}x$  trocken,  $t\bar{d}x$  zähe,  $b\bar{o}s$  böse, leif lieb sind prädikativ;  $st\hat{\imath}\bar{v}$ ,  $dr\hat{s}g$ ,  $t\hat{a}g$ ,  $b\hat{s}s$ ,  $le\bar{\imath}\bar{v}$  attributiv.

Die Überlänge ermöglicht zu erkennen, dass  $fi\bar{v}$  5 (vor Hauptwörtern) aus der as. Mz.  $fi\bar{b}i$  stammt, fif (allein stehend) aber aus der Einzahl. An der Überlänge geben sich manche Formen als erstarrte Reste alter Genetive und Dative zu erkennen, z. B. in  $h\hat{u}$ s im Hause; tou  $l\hat{v}$   $g\bar{d}n$  zu Leibe gehen;  $t\hat{u}\hat{g}$ s noux schlechtes Zeug genug. Die Überlänge in Verbindung mit der stimmlosen Lenis (§ 14) am Ende ist noch jetzt ein deutlicher Beweis, dass der Sing. Prät. der starken Verba aus dem Plural oder dem Optativ stammt: ik  $ble\bar{v}$  ich blieb,  $sl\ddot{o}g\hat{g}$  schlug erklären sich nur aus mnd.  $bl\bar{e}ve$ ,  $sl\ddot{o}ge$  < as. blibi,  $sl\ddot{o}gi$ .

Anm. Die Überlänge als Ersatz für verstummendes e spricht sehr für die Theorie von der mechanischen Quantitätsregulierung, für die in Bezug auf die Quantitätsveränderungen im Englischen in einem sehr bemerkenswerten Aufsatz Luick, Anglia XX, S. 335 ff. eingetreten ist, und auch sehr für die damit eng verwandte Theorie von der Tendenz, beim Sprechen die normale oder überlieferte Morenlänge eines Wortes zu wahren, für die Wrede, Z. f. d. A. XXXIX, 257 ff. (s. u.) eintritt. Ich glaube allerdings, dass bei allen Fragen, wo es sich um Dehnung, Zerdehnung kurzer Vokale und Kürzung langer handelt, die Tendenz, die überlieferte Länge des Sprechtaktes zu wahren und die Gesamtquantität der Sprechtakte innerhalb desselben Flexionsschemas auszugleichen, eine grosse Rolle spielen kann; ich bin ebenso fest davon überzeugt, dass diese Tendenz nicht die einzige quantitätsregulierende Macht in der Sprache ist.

# B. Vokalkürzungen.

### 1. Vor Doppelkonsonanz.

§ 228. Es sind zwei Hauptfälle zu unterscheiden: 1) der lange Vokal oder Diphthong stand vor primärer Doppelkonsonanz (bes. xt, ft) oder Geminata, 2) der lange Vokal oder Diphthong stand innerhalb desselben Flexionsschemas bald vor einfacher, bald vor Doppelkonsonanz. Im letzteren Falle musste das Ergebnis Wechsel zwischen Länge und Kürze sein. Dieser Wechsel ist erhalten geblieben innerhalb der Konjugation: es kommt im Präsens vieler starker Ztw., im Präsens, Prät. und Partiz. Prät. einiger schwacher Ztw. mit einem b-Laut als Stammauslaut in Betracht; die Doppelkonsonanz ist sekundär und durch Synkope des Endsilbenvokals entstanden. — Der Wechsel ist aber ausgeglichen in der Deklination: es handelt sich um Nomina auf Liquida und Nasal. Besonders die letzteren zeigen die Wechselbeziehung auf, die zwischen dem vorigen und diesem Kapitel besteht:  $v\bar{a}r\dot{a}$  Wetter hatte sein gelängtes  $\bar{a}$  erhalten aus dem as. Nominativ wëdar, duna Donner hatte sein kurzes u aus einem obliquen Kasus wie as. \*punres. Jetzt bewahren Wörter wie kükn Küchelchen, düvl Teufel (aber ne. chicken, devil!) ihren langen Vokal, weil sie auf den as. Nominativen \*kiukīn, diubil beruhen; Wörter wie buzn Busen, bruml- Brom- erscheinen mit verkürztem Vokal, weil der Ausgleich von den obliquen Kasus (wie as. bōsmes, \*brāmles) ausgegangen ist.

Anm. Wenn Luick in dem § 227 Anm. angeführten Aufsatze meint, die Kürze von ne. devil stamme wohl aus den obliquen Kasus, erkläre sich dort aber nicht aus der Stellung des  $\bar{\rm e}$  vor Doppelkonsonanz, sondern aus der Dreisilbigkeit der flektierten Form  $d\bar{\rm e}veles$ , indem bei dreisilbigen Wörtern kurzer Vokal in offener Silbe das Normalmass für die betonte erste Silbe sei, so kann ich ihm nicht beistimmen. Wir können z. B. für das kurze u in unserem buzn keine dreisilbige Form  $b\bar{\rm u}semes < b\bar{\rm o}semes$  im As. verantwortlich machen. Die oblique Form ist zweisilbig, z. B.  $b\bar{\rm o}smes$ , und musste so sein, weil im As. nach langer Silbe Synkope des Mittelvokals eintrat.

#### As. $\bar{a}$ .

§ 229. As. ā > a. a) zaxt (as. sāfto, mnd. sachte) sacht; daxt (as. þāhta) dachte, gedacht; vaxt f. Deichselwage am zweispännigen Wagen (mnd. wāge zu as. wāga Wage); klaftå (mnd. klachter) Klafter (Längenmass); b) jamå m. (as. jāmar) Jammer; blarå f. (as. blādara) Blatter; arå f. (as. nādra § 141 Anm. 1) Natter.

Anm. 1. Zu a würde noch gehören paxt f. Pacht, wenn es auf lat.  $p\bar{a}ctum$  beruht, waxt f. Welle (in der Lenzer Wische), wenn es zu as.  $w\bar{a}g$  Woge, und  $kwat\dot{s}$  Unsinn, wenn es zu mnd.  $qu\bar{a}t$  verdreht gehört.

Anm. 2. Über  $\ddot{o}$  für  $a < \bar{a}$  in  $br\ddot{o}xt$  (as.  $br\ddot{a}hta$ ) brachte, gebracht vgl. § 404, Anm.  $\bar{a} > u$  vor Nasal in  $brum_{l}^{l}-b\ddot{e}\ddot{a}$  Brombeere (as.  $br\ddot{a}mal-busk$ , mnd.  $br\ddot{a}m$ , brummelbere).

#### Umlaut zu as. ā.

§ 230. Umlaut zu as.  $\bar{a}$  1) > e. a) dext m. (mnd. dacht, decht m. n., vgl. ahd.  $t\bar{a}ht$ , an.  $p\bar{a}ttr$ ); b) letst, let lässt (as.  $l\bar{a}tis$ ,  $l\bar{a}tid$ ); lexl n. (mnd. lechelen, vgl. ahd.  $l\bar{a}qilla$  < lat.  $l\bar{a}q\bar{e}na$ ) kleines Fass.

Anm. e > å vor Nasal (§ 51, 2) in j å m å lix jämmerlich und auch in å mk (mnd. emeke) Ameise, wenn in diesem Worte as  $\bar{a}$  neben a anzusetzen wäre (vgl. ags.  $\bar{a}$  mette und  $\bar{a}$  mette).

2) >  $\ddot{o}$  (jüngerer Umlaut § 77). a)  $br\ddot{o}xt$  s. § 229, Anm. 2. b)  $ger\ddot{o}tst$ ,  $ger\ddot{o}t$  gerätst, gerät;  $sl\ddot{o}pst$ ,  $sl\ddot{o}pt$  schläfst, schläft;  $fr\ddot{o}xst$ ,  $fr\ddot{o}xt$  fragst, fragt vgl. § 380, § 383.

# As. $\bar{e}$ (< ai).

§ 231. As.  $\bar{e} > e$ . a)  $em\dot{a}$  m. (as.  $\bar{e}mbar$ , emmar, mbr. emmer) Eimer; ext (mnd. echte ehelich, rechtmässig) echt;  $gelst\dot{a}$  üppig von Pflanzen, das doch wohl zu as.  $g\bar{e}l$  geil, übermütig gehört; b) vetst, vet weisst, weiss (1. P.  $v\bar{e}t$ , Meckl. veist, veit); fet (mnd. vet, vgl. anfrk. feit, ags.  $f\bar{a}ted$ );  $ler\dot{a}$  f. (mbr. ledder, vgl. vgl

Anm. 1. Schon in der as. Periode war das e wohl kurz in ellebhan > elm 11.

Anm. 2. e > i vor Nasal in twintix 20 (as.  $tw\bar{e}ntig$ , mnd. twentich, twintich, vgl. § 275); s. dagegen ens einst, einstmals (as.  $\bar{e}nes$ , mnd.  $\bar{e}ns$ , eines, ins), das halbhd. entslt einzeln (mnd. entelen) und rentlix reinlich. — e > i vor l in dem jetzt durch das hd.  $h\tilde{a}ilix$  verdrängte hillix heilig < as.  $h\bar{e}lag$ . Noch Hindenberg verzeichnet Ausdrücke wie hillgenschiine, hillgenwische Kirchenscheune, Kirchenwiese und das interessante det Hillge die Rose als Krankheit (Erysipelas): noch jetzt ist ja gerade die Rose der Gegenstand volksgläubischer Vorstellungen und des "Bötens".

#### As. ī.

§ 232. As.  $\bar{\imath} > i$ . a) lixt (as.  $l\bar{\imath}ht$ , mnd. licht) leicht; dixt (mnd. dicht stark; treu) dicht; bixt f. (as. bi-gihto schm. m., mbr. bichte) Beichte;  $vi\check{s}$  f. (as.  $*w\bar{\imath}ska$ , mnd. wische) Wiese; b) das Präs. Sing. der st. Ztw. I, z. B.  $\check{s}r\hat{\imath}v$ ,  $\check{s}rifst$ ,  $\check{s}rift$  schreibe, schreibst, schreibt; lin n. (as.  $l\bar{\imath}nin$ , vgl. Koeppel, Herrigs Archiv CIV, 52) Leinwand, leinen.

Anm. 1. Auffallend ist die Verkürzung des  $\bar{\imath} > i$  in den Adjektiven vit (as.  $hw\bar{\imath}t$ ) weiss vgl. § 343, kwit und kit (mnd.  $kw\bar{\imath}t <$  frz. quitte) quitt (nur prädik.) und dem Adv. nip (mnd.  $n\bar{\imath}p$ ; der lange Laut hat sich in vielen ndd. Dialekten, z. B. im Holsteinischen erhalten) genau, z. B. nip  $touk\bar{\imath}ky$  genau zusehen. Auffällig wäre auch  $i < \bar{\imath}$  in rist f. die durch die Hechel zu ziehende Handvoll Flachs, wenn Walther mit Recht mnd.  $r\bar{\imath}ste$  ansetzt: vor st ist ausser bei  $m\ddot{\imath}st$  musste keine Verkürzung eingetreten (§ 194b). Könnte man nicht an as. \*wrist (vgl. ags. wrist) Handgelenk oder an eine alte -st-Ableitung von  $r\bar{\imath}tan$  reissen als Grundlage denken? — srin jucken, brennen (von der Haut) wird vielfach mit srin, das sich in anderen ndd. Maa. findet und dasselbe bedeutet, zusammengestellt, vgl. Ndd Korresp. I, 76 und ö. Ich wäre eher geneigt, unser srin vom mnd. schrinden einen Riss bekommen, srin aber vom mnd. schrinen herzuleiten.

Anm. 2. Eine sehr interessante Verkürzung von  $\bar{\imath} > i$  findet sich in hint, das nur in der Redensart vorkommt: hei håt nix hint orå kint er hat keinerlei Angehörige, er steht allein in der Welt. hint ist sicherlich entstanden aus as.  $h\bar{\imath}wun$ , Akk. zu  $h\bar{\imath}wa$  Gattin; das mnd.  $h\bar{\imath}en$  hat sich allmählich bis zum Reime dem kint angeglichen. Vgl. ne. hind Bauer < ags.  $h\bar{\imath}na < h\bar{\imath}wna$ , Gen. zu  $h\bar{\imath}wan$  Plur. Hausgesinde, Koeppel, Herrigs Archiv CIV, 48.

As.  $\bar{\imath} > i > e > \hat{a}$  in fåft, fåftåin, fåftix (as. fīfte, fīftein, fīftig, mnd. vifte, vefte usw.) vgl. § 51, 2 b.

Anm. Meckl. sagt mit Labialisierung des e föft, föftåin, föftix. In der Pri liegt labialisiertes  $i < \bar{\imath}$  vor in  $dr\ddot{u}tix$  dreissig (as.  $thr\bar{\imath}tig$ , mnd. drittix,  $dr\ddot{u}ttix$ , vgl.  $dr\ddot{u}r$  dritte § 277 und  $dr\ddot{u}t\ddot{a}in$  13 § 239 (Meckl. sagt  $d\ddot{o}t\ddot{a}in$ ,  $d\ddot{o}tix$ ).

#### As. $\bar{o}$ (uo).

§ 233. As.  $\bar{o} > u$ . a) furman, furvářk Fuhrmann, Fuhrwerk (mnd.  $v\bar{o}rman$ ,  $v\bar{o}rwerk$ , vgl. § 120 a); b) buzņ m. (as.  $b\bar{o}som$ , mnd.  $b\bar{o}sem$ ); furá n. (mnd.  $v\bar{o}der$ , vgl. ags.  $f\bar{o}dor$ ) Futter, Unterfutter; furán futtern, füttern.

Anm. 1. In unbetonter Silbe erscheint  $u < \bar{o}$  in  $gund\acute{a}x$  guten Tag.

Anm. 2. Neben furå in der Bedeutung Nahrung existiert die Doppelform fourå. Die alte, längst verschwundene Form für "Mutter" ist mourå; verkürzt wäre daraus murå geworden; die jetzt gebräuchliche Form mudå ist vom Hochd. beeinflusst.

Anm. 3.  $\bar{o}$  muss, als es verkürzt wurde, einen u-haltigen Beiklang gehabt haben, sonst hätte kaum daraus u werden können, vgl. § 90 Vorbemerk.

### Umlaut zu As. ō (uo).

§ 234. Umlaut zu as.  $\bar{o}$ . 1) >  $\ddot{u}$ . a)  $n\ddot{u}xddn$  (mnd.  $n\ddot{u}chtern$ ) nüchtern;  $m\ddot{u}st$  (as.  $m\bar{o}st$ ,  $m\bar{o}sta$ , mbr. muste, moste) muste, gemust; der Umlaut stammt aus dem Konjunktiv  $m\bar{o}sti$ ; die Verkürzung vor st erklärt sich aus der relativen Unbetontheit des Wortes;  $v\ddot{u}s$  (as.  $w\bar{o}hs$ ) wuchs; b) In den Verbalformen mit alter Synkope erscheint der verkürzte Laut als  $\ddot{o}$ , z. B.  $z\ddot{o}yk$ ,  $z\ddot{o}xt$  suche, sucht, suchte, gesucht;  $h\ddot{o}yr$ ,  $h\ddot{o}t$  hüte, hütet, gehütet;  $br\ddot{o}yr$ ,  $br\ddot{o}t$  brüte, brütet, gebrütet; up- $f\ddot{o}yrn$  - $f\ddot{o}t$  aufziehen (auffüttern);  $b\ddot{o}yt$ ,  $b\ddot{o}t$  böte, bötet, gebötet (bespreche); blour,  $bl\ddot{o}t$  blute, blutet, geblutet. Alle diese Ztw. sind schwach. Von den starken Zeitwörtern gehört nur hierher roup,  $r\ddot{o}pst$ ,  $r\ddot{o}pt$  rufe, rufst, ruft Vgl. §§ 116. 118 a.

Anm. 1. Hd. ist  $r\ddot{u}s_l$  Rüssel. — Neben  $f\ddot{u}r\ddot{a}$  Fuder erscheint auch das unverkürzte  $f\ddot{o}yr\ddot{a}$ .

Anm. 2. Warum einmal  $\ddot{u}$ , das andere Mal  $\ddot{o}$  erscheint, ist mir nicht klar geworden.

#### As. $\bar{o}$ (< au).

§ 235. As.  $\bar{o} > o$ . a)  $hoxt\bar{v}t$  Hochzeit;  $kropt\bar{v}x$  n. Kropzeug (< ndd.  $kr\bar{o}p$ , vgl. Kluge Wb. und § 120a); horky (mnd. horken, vgl. ahd.  $h\bar{o}rech\bar{o}n$ ); b)  $kop_{\ell}l$  f. (mnd. koppel < vlat.  $c\bar{o}pla$  für  $c\bar{o}pula$ );  $stop_{\ell}l$  f. (mnd. stoppel < vlat.  $st\bar{o}pla < st\bar{u}pula$ ).

#### Umlaut von as. ō.

§ 236. Umlaut aus as.  $\bar{o} > \ddot{o}$ , z. B. höxt f. (mnd högede, höchte, as. \*hōhiþa) Höhe; gröt f. (mnd. grötede, grötte) Grösse; grötst grösste (mnd. grötteste, grötste), daher auch grötå neben grötå grösser; vīt-löftix weitläufig; vgl. auch döxt taugte, getaugt; b) lōp, löpst, löpt laufe, läufst, läuft; kōp, köft kaufe, kauft, kaufte, gekauft; stöt, stötst, stöt stosse, stösst, gestossen (§§ 116. 118 a). Hierher ist auch zu stellen pöpl f. (mnd. poppel < vlat. pōplo < lat. pōpulus.

#### As. ū.

§ 237. As.  $\bar{u} > u$ . a) fuxt (as.  $f\bar{u}ht$ ) feucht,  $\acute{a}nfuxt\eta$  anfeuchten;  $sn\acute{u}fdouk$  (mnd.  $sn\bar{u}ved\bar{o}k$ ) Taschentuch, zu  $sn\bar{u}\eta$  schnauben; vgl.  $pulk\acute{a}n$  mit den Nägeln klauben, zu  $p\bar{u}l\eta$  klauben;  $kul\acute{a}n$  hinunterrollen (zu mnd.  $k\bar{u}le$  Kugel); b) In OPri hört man statt  $l\bar{u}r\acute{a}$  lauter  $lud\acute{a}$ .

### Umlaut zu ū.

§ 238. Umlaut zu as.  $\bar{u} > \bar{u}$ . a)  $d\bar{u}xt$  (as.  $p\bar{u}hta$ ) däucht, gedäucht; b)  $z\bar{u}p$ ,  $z\bar{u}pst$ ,  $z\bar{u}pt$  saufe, säufst, säuft und so alle st. Ztw. II b (§ 369).

#### As. iu.

§ 239. As.  $iu > \ddot{u}$ . a)  $l\ddot{u}xt\eta$  (as.  $l\ddot{u}htian$ , mnd.  $l\ddot{u}chten$ ) 1. leuchten, 2. blitzen;  $l\ddot{u}xt$  f. (mnd.  $l\ddot{u}chte$ ) Laterne;  $l\ddot{u}xt$  m. Leuchter;  $fr\ddot{u}nt$  m. (as. friund) 1. Freund, 2. Verwandter; b)  $fr\bar{e}a$ ,  $fr\ddot{u}st$ , friere, frierst, friert; geit,  $g\ddot{u}tst$ ,  $g\ddot{u}t$  giesse, giessest, giesst und so alle st. Ztw. II a (§ 369, vgl. auch § 118 a). Vor einfachem Konsonant wäre iu verkürzt in  $dr\ddot{u}tein$  13 (and. priutein, vgl. ags.  $preott\bar{y}ne$  neben  $pr\bar{v}otiene$ , Sievers, Ags. Gram. § 230 Anm.); doch liesse sich auch Beeinflussung von seiten  $dr\ddot{u}tix$  30 (§ 232 Anm.) und  $dr\ddot{u}r$  (§ 277) denken. Vgl. ferner § 120 a.

Anm. Schwierig ist das  $\ddot{u}$  in  $d\ddot{u}s$ ,  $d\ddot{u}t$  dieser, diese, dieses, dies zu erklären. Die mnd. mbr. Formen sind  $d\bar{e}se$ , desse, disse,  $d\ddot{u}se$ ; dit,  $d\ddot{u}t$ ; das  $\bar{e}$  in  $d\bar{e}se$  ist als tonlang (as. these), d. h. als  $\bar{a}$  zu fassen. Dieses  $\bar{a}$  könnte nun nach  $\S$  241 verkürzt sein, infolge von Tonlosigkeit. Woher stammt aber i oder gar  $\ddot{u}$ , da doch die Qualität der umgebenden Konsonanten der Labialisierung keinen besonderen Vorschub leistet? Erklärt sich i im Stamme aus eingedrungenen i-haltigen Endungen, etwa iu? Und darf man nicht für die Formen mit  $\ddot{u}$  die as. Formen mit iu (Nom. Sing. Fem., Nom. Akk. Plur. Neutr. pius) verantwortlich machen, so dass  $\ddot{u}$  eine Verkürzung von iu wäre? Vgl. Behaghel, PGr. I, S. 779.

#### As. io.

 $\S$  240. As. io > i. a) lixt n. (as. lioht) Licht.

Anm. 1. Aus as.  $io-m\bar{e}r$  ist über imer durch Labialisierung (§ 277 d) iimå immer geworden.

Anm. 2. fixt f. könnte aus einem as. \*fiohta (vgl. ahd. fiohta) entstanden sein; belegt ist fiuhtia. Wahrscheinlicher ist mir, dass fixt hd. Ursprungs ist. Die gangbare Tanne ist bei uns durchaus die Kiefer, und sie heisst kurzweg dan.

# 2. Vokalkürzungen vor einfacher Konsonanz.

§ 241. Verkürzung vor einfacher Konsonanz findet sich nur in einigen Partikeln, besonders Konjunktionen, und in einigen modalen Hülfszeitwörtern. Die Ursache ist in der schwachen Betonung dieser Wörter im Satzganzen zu suchen. Beispiele:  $\bar{\imath} > i$  (§ 232) in zin sein = esse (Meckl.  $z\bar{\imath}n$ ); s. auch die Ableitungssilbe as.  $-l\bar{\imath}k$ , die schon im Mnd. zu -lik wird und jetzt durch das hd. -lix verdrängt ist (§ 121 c). Hier ist auch wohl aufzuzählen das fast veraltete zöre seit (zöre dei tīt seit dieser Zeit) < as. sīđor, mnd. södder. Vgl. § 242, Anm. 3, § 277; - ö > ü in müt, mütn muss, müssen (as. mōt, \*mōtan, mōtun, mnd.  $m\bar{o}t$ ,  $m\ddot{u}t$ ); Einfluss des Hd. ist nicht unwahrscheinlich; —  $\ddot{u} > \ddot{u}$  in bün (as. bium, biun, mnd. bün, bin) bin; —  $\bar{o}$  (< au) > o in dox doch (as.  $\phi \bar{b}h$ ), > u in uk (as.  $\bar{o}k$ ) auch; vgl. dun dann (mnd.  $d\bar{o}n$ , don, dun), das ich als Mischform von po da und pan dann anzusehen geneigt bin. Doch könnte vor dem Nasal a vielleicht lautgesetzlich > u geworden sein, vgl. bruml-bēá (§ 229, Anm. 2). Ich erwähne noch zön solch, solch ein < zō en so ein, s. § 354.

# 3. Jüngere Verkürzung.

Ohne Zweifel ist die Verkürzung durch Doppelkonsonanz zu verschiedenen Zeiten wirksam gewesen. Und so möchte auch ich hier die Frage aufwerfen, die Paul schon PBBeitr. XX, 133 angeregt hat, ob nicht in manchen Fällen Verkürzung früher gedehnter Vokale anzunehmen sei, so dass Tondehnung durch nachträgliche Verkürzung aufgehoben wäre. So, scheint mir, lassen sich am ungezwungesten die Stammsilbenvokale in einer Reihe von Wörtern deuten, die die Qualität der in offener Silbe gedehnten Vokale haben, dabei aber kurz sind. As. miluk Milch, hwilīk welch, \*butura Butter, skutala Schüssel, \*fulīn Füllen mussten ohne Tondehnung milk, vilk > vik, butá, šütl, füln ergeben, mit Tondehnung aber  $m\ddot{a}lk$ ,  $v\ddot{a}lk > v\ddot{a}k$ (vgl. in der Soester Ma. vioke, Holthausen § 62 und § 134), bātā (vgl. Soester Ma. buəta), šātļ (vgl. Soester Ma. sxyətl), fåln (vgl. mnd. völen, Soester Ma. fyoln, Holthausen §§ 65 und 66) ergeben. Die Formen unserer Ma. sind aber melk, vek, bodå, šötl, föln, also tonlange Qualität des Vokals vereint mit Kürze. So liessen sich auch erklären zomá Sommer (as. sumar) als verkürzt aus zāmer (§ 191, Anm. 2, vgl. zuəma, Holthausen § 65), kátln kitzeln als verkürzt aus kätelen (as. kitilon, mnd. ketelen, Soester Ma. kiətln, Holthausen § 62), möl Mühle als verkürzt aus måle, älter målen § 337 (vgl. mbr. möle, mölle, meckl. mål, Soester Ma. myələ unt. § 64), el Elle (as. elina, mnd. ēle, meckl.  $\bar{a}l$ ) als verkürzt aus  $\bar{a}le$ ,  $z\ddot{o}ln$  sollen als verkürzt aus  $z\ddot{a}ln$ (§ 208). Und wenn man an Formen denkt wie westf. hismat (as. hemibi) Hemd, fryomt (as. fremipi, mnd. vrömede), heast (as. hebis, mnd. hevest, hefst) hast, so bleibt immerhin zweifelhaft, ob die Formen unserer

Mundart hám, frömt, håst ihren kurzen Vokal wirklich dem Umstande verdanken, dass der Mittelvokal schon vor der Zeit der Tondehnung ausgefallen war, wie wir §§ 115, 224 angenommen hatten, oder aber, ob nicht ein gelängter Vokal nachträglich gekürzt worden ist, nachträglich gekürzt wie doch sicher das ē in mnd. gewēset, gewēst, jetzt vest gewesen. Und kann man den kurzen o-Laut in Formen der Glückstadter Ma. wie homå Hammer, komå Kammer, stomån stottern, die Bernhardt Ndd. Jb. 18, 95 aufzählt, nicht gut erklären als durch Tondehnung mit nachheriger Verkürzung entstanden?

Anın 1. Fast für alle Formen bleibt eine andere Deutung möglich, diejenige nämlich, die wir § 197 Anm. 2 für die Formen smet, šep Schmied, Schiff
gefunden haben, und die Heilig § 159 Anm. 1 für Beispiele wie fod r Vater,  $sod \slash$  Sattel der Mundart des Taubergrundes aufgestellt hat: es handele sich um
Kompromissformen, in denen zwischen ursprünglichen Doppelformen eine quantitative Angleichung stattgefunden hat. Darnach wäre z. B.  $s\"ot \slash$  ein Kompromiss
aus  $*s\~atl$  und  $*s\~utl$ . Zu z"oln sollen vgl. § 208.

Anm. 2. Wir haben § 114, 1 Anm. 2 an die Möglichkeit gedacht, dass  $bod\hat{a}$  und  $\check{sot}_l$  unter holländischem Einfluss entstanden wären. Dasselbe wäre formell und sachlich auch bei melk Milch möglich, doch ist melk schon die mnd. Form (vgl. mellek bei Valentin u. Namenlos, ed. Seelmann V. 255). Neben hwilik existiert as. welik, wobei zu bedenken ist, ob e nicht schon ein Zeichen beginnender Tonlängung wäre;  $zom\hat{a}$  könnte auch aus dem Hd. stammen, ebenso el als Verkehrswort, und  $m\ddot{o}l$  könnte von  $m\ddot{o}l\hat{a}$  Müller beeinflusst sein (doch schon mbr.  $m\ddot{o}lle$ ).

Anm. 3. Hier mögen auch die drei Wörter värä wieder, nårn Nieder-,  $p\hat{a}r\hat{a}k$  Mark der Bäume (bes. des Hollunders) ihre Stelle finden. In allen dreien stammt  $\hat{a} < e$  (vor  $r < dd \S 57$ ), vgl. mnd. wedder, nedden, nedder, peddik, e aber < i, vgl. as. widar, as. nidar, nidana und ags. pida (ne. pith) Mark der Bäume, von dessen as. Vertreter unser peddik eine Ableitung mit -ik ist. Wenn Sarrazin Herrigs Arch. CI, 68 fragt, ob vielleicht ags. pidda anzusetzen wäre, so ist von unserer Ma. aus zu sagen, dass ein solcher Ansatz nicht nötig erscheint: wir sehen auch sonst mnd. -dd- dort, wo im As. d steht; man vgl. as. fethera > mnd. vedder > fårå Feder; as. \*leđar > mnd. ledder > lårå Leder; as. \*ledag > mnd. leddich > larix leer. Der kurze Vokal erklärt sich in den letzteren Wörtern aus dem obliquen Kasus, und es bestehen mnd. Formen wie lēdich, lēder daneben. Was nun wedder, nedden, peddik anbetrifft, so kann ich e nicht anders auffassen, als verkürzt aus  $\bar{a} < i$  in offener Silbe (§ 188). Es müssen Doppelformen mit i und a nebeneinander bestanden haben, die zu einem Kompromiss -e geführt hätten. Solche Doppelformen liessen sich ja für peddik denken und auch zur Not für nedden, wenn wir ein adjektivisches Wort wie as. nideri der untere heranziehen; wie soll es aber für as. widar wieder, zurück zu Doppelformen kommen? Ich will noch erwähnen, dass Meckl. verå sagt, und dass in Pri eine Nebenform  $v\hat{d}$  existiert, die ich mir aus  $v\hat{a}r$  für  $v\hat{a}r\hat{a}$  in der Tonlosigkeit entstanden denke; ähnlich steht vielfach båi für båir beide, und im südl. Teil von OPri nå nieder für \*når, nårå.

# C. Diphthongierungen.

 $\S$  243. Die langen Vokale  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{u}$  sind auf ndd. Gebiete erhalten geblieben. Ganz uneingeschränkt gilt diese Regel auf ostelbischem

Gebiet von den mir aus eigener Anschauung bekannten Maa. nur für Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Im Brandenburgischen dagegen, und somit in der Ma. der Prignitz, ist in einem Falle Diphthongierung von  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  eingetreten:  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  vor Vokal, d. h. in Hiatusstellung, ursprünglicher oder geschichtlich entstandener, sind zu  $\dot{a}i$  und ou diphthongiert. Diese Diphthongierung ist eine der wichtigsten Unterschiede zwischen der Ma. der Pri und der von Meckl. (§ 6). Es heisst also in Pri:

a) frái (as. frī in frīlīk freigeboren, vgl. frī Weib; mnd. vrī, vrīe, vrīge); frái-ən (as. frīehan lieben, mnd. vrīen, vrīgen) heiraten; šrái-ən (as. skrīan st. Ztw., mnd. schrīen, schrīgen, selten schreien); zái-ən (mnd. sien, sigen) seihen; dái-ən (as. bihan, mnd. dien, digen) gedeihen, in dei dex dait der Teig geht auf; snai-en (mnd. snien, snīgen) schneien; in-vái-ən (as. wīhian, wīan, mnd wīen, wīgen) einweihen; flåi-ən in sik án-, ü'mflåiən (mnd. vlīen, vlīgen ordnen, knüpfen: ausstaffieren) sich an-, umhängen, um sich auszuputzen (in spöttischem Sinne); klái f. (mnd. klīe, klīge) Kleie; slái m. (mnd. slī) Schlei; blái n. (mnd. blī, blīge) Blei; nái, prädikativ náit (§ 156, Anm. 3) (mnd. nī, nīe, nīge) neu; die betonte Substantivbildungssilbe -āi (mnd. -īe, -īge, selten -eige) in Wörtern wie frātərái f., fišərái f., šēpərái f. (mnd.  $fr\bar{e}ter\bar{i}(g)e$ ,  $vischer\bar{i}(g)e$ ,  $sch\bar{e}per\bar{i}(g)e$ ) Fresserei, Fischerei, Schäferei; die Vornamen Mərái < Marī'e, nur noch erhalten in der Zeitbestimmung Mərái-ən (25. Febr.), früher häufig in Doppelvornamen wie Trīnmərái (Katharine-Marie), Anmorái (Anna-Marie) Namen, die in der 1. Hälfte des 19. Jhdts. sehr beliebt waren, und Fei < Sophi'e, von Hindenberg verzeichnet, jetzt ganz verschollen.

Anm. Ich bin geneigt, hierher das schwierige  $h \mathring{a}i-n\acute{o}d\mathring{a}$  Storch zu stellen. Ich teile nämlich ab:  $h \mathring{a}in-od\mathring{a}$  (vgl. § 300) und führe  $h \mathring{a}in$ - auf einen obliquen Kasus des schon zur Erklärung von hint § 232, Anm. 2 herangezogenen as.  $h \bar{i}wa$  Gattin (vgl. mnd.  $h \bar{i}e$ , heie Hofgehöriger) zurück.

- b) bouən (as.  $b\bar{u}an$  wohnen, mbr.  $b\bar{u}en$ ,  $b\bar{u}wen$ , bouwen) bauen; bou m. (as.  $b\bar{u}$  n. Wohnung, mnd.  $b\bar{u}$ ,  $b\bar{u}we$ , bouwe) Bau; trouən (as.  $tr\bar{u}on$ , mnd.  $tr\bar{u}wen$ , trouwen) trauen; brouən (mbr.  $br\bar{u}wen$ , brouwen) brauen; frou (as.  $fr\bar{u}a$ , mbr.  $fr\bar{u}we$ , frouwe); jou (as. eu,  $i\bar{u}$ , mnd.  $j\bar{u}$ ) euch, und jou (as. euwa,  $i\bar{u}wa$ , mnd.  $j\bar{u}we$ ) euer.
- Anm. 1. Im Mecklenburgischen erscheint also in allen diesen Wörtern, soweit sie vorhanden sind,  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$ , z. B.  $fr\bar{\imath}$ ,  $fr\bar{\imath}gn$ ,  $sn\bar{\imath}\partial n$ ,  $n\bar{\imath}$ ,  $fis\partial r\bar{\imath}$ ;  $b\bar{u}\partial n$  oder  $b\bar{u}gn$ ,  $fr\bar{u}$ ,  $j\bar{u}x$ . In  $intw\hat{a}i$  entzwei und den Wörtern auf  $-l\hat{a}i$  wie  $al\hat{a}l\hat{a}i$   $\bar{e}n\hat{a}l\hat{a}i$  allerlei, einerlei erscheint auch im Mecklenburgischen  $-\hat{a}i$ .
- Anm. 2. Man könnte  $n\hat{a}i$  als eine entlabialisierte Form von  $n\ddot{o}y$  (as. niuwi) auffassen wollen; aber bei den § 98 Anm. angeführten Wörtern mit  $\hat{a}i < \ddot{o}y$  stammt das  $\ddot{o}y$  aus  $au\check{u} + i$ , auch gelten diese Formen nur in einem kleinen Teile der Pri, während  $n\hat{a}i$  in der ganzen Pri gilt. Vor allem aber weist das meckl.  $n\bar{\imath}$  (mm.  $n\bar{\imath}$ ) darauf hin, dass wir auf ein as.  $n\bar{\imath}e$  zurückgehen müssen, eine Form, die uns an die Hand gegeben wird durch  $N\bar{\imath}anh\bar{\imath}us$  in der Ess. Heberolle, durch  $n\bar{\imath}gi$ ,  $n\bar{\imath}gemo$  der Freckenhorster Heberolle und durch  $n\bar{\imath}gen$  im Monac. V. 1430.

Anm. 3. Umlaut von  $ou < \bar{u} + Vokal$ , d. h. Diphthongierung von mnd.  $\bar{u} + Vokal$  würde vorliegen, wenn  $\ddot{o}y$  in  $gr\ddot{o}ygl$  Gespensterfurcht, zik  $gr\ddot{o}ygln$  sich gruseln (mnd.  $gr\ddot{u}wel$ ,  $gr\ddot{u}wel$ n) nicht auf germ.  $\ddot{e}uu$  (§ 105) zurückgeht, sondern auf germ.  $\ddot{u}u$ .

§ 244. Die Frage ist nun: wie sind die brandenb. di und ou gegenüber den mecklenb.  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  zu deuten? Es scheinen sich mehrere

Möglichkeiten darzubieten.

Man könnte auf den Gedanken kommen, dass zur Zeit der Besiedlung die Ansiedler von Mecklenburg der Mehrzahl nach aus solchen Gegenden gekommen seien, in denen sich  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  überhaupt erhalten hat, die Ansiedler der Prignitz aber vorwiegend aus einer Gegend, in deren Mundart Diphthongierung von  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  lautgesetzlich ist, wie z. B. im Ripwarischen, Teilen des Westfälischen; dass dann bei der schliesslichen Ausgleichung zu einheitlichen Formen in den nördlichen Gebieten die nicht diphthongierten, in den südlichen die diphthongierten Formen den Sieg davon getragen hätten. Wir haben Ndd. Jb. 31, 68 f. tatsächlich die Wahrscheinlichkeit zugegeben, dass sich in der Pri auch Niederfranken angesiedelt haben, sind aber zu dem Schlusse gekommen, dass von einer namhaften niederfränkischen Ansiedlung nur im südlichen Teile der Pri die Rede Wir müssten also annehmen, dass die diphthongischen Formen vom Süden her bis an die meckl. Landes-Grenze vorgedrungen seien. Wir müssten aber dann zuvörderst annehmen, dass die ersten Ansiedler die diphthongischen Formen schon mitgebracht hätten. Begnügten wir uns aber mit der Annahme, dass sie nur die Disposition zu dieser Lautbewegung mitgebracht hätten, so wären wir zu der weiteren Annahme genötigt, dass die Mundart eines vom Mutterboden losgetrennten Volksstammes sich nach immanenten Gesetzen nach der Art der Mundart der Zurückbleibenden weiterentwickle. Beide Annahmen halte ich für durchaus ausgeschlossen. Es wäre ja nun noch die Möglichkeit vorhanden, dass einem späteren Nachschub von Ansiedlern åi und ou eigentümlich gewesen sei, und dass bei dem neu einsetzenden Nivellierungsprozesse diese Diphthonge gesiegt hätten. Auch hier könnte nur das Niederfränkisch-Ripwarische in Betracht kommen. Tatsächlich sind ja später zu verschiedenen Zeiten, besonders zur Zeit des Grossen Kurfürsten, noch Holländer ins Land gerufen worden. Aber ihre Zahl war doch so beschränkt, dass sie auf die Sprache sicherlich keinen Einfluss ausgeübt haben.

So bin ich denn durchaus der Ansicht, dass sich in der Pri wie in ganz Brandenburg und überhaupt im grössten Teile von Ostniederdeutschland  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  in Hiatusstellung selbständig zu  $\acute{a}i$  und ou

entwickelt haben.

Anm. In seinem scharfsinnigen Aufsatze "Die Entstehung der nhd. Diphthonge" Z. f. d. A. XXXIX, 257—301 behauptet Wrede unzweifelhaft mit Recht, dass bei Diphthongierungen stets von zweisilbigen Formen ausgegangen werden müsse. Das trifft auch für die beschränkte Diphthongierung von i und ū in Pri zu: fråi frei z. B. verdankt sein åi sicherlich einer flektierten Form

dieses Wortes (z. B. vrie); denn stets einsilbige Wörter wie  $m\bar{i}$ ,  $d\bar{i}$ ,  $v\bar{i}$ ,  $g\bar{i}$ ,  $b\bar{i}$ mir, dir, wir, ihr, bei haben in unserer Mundart ihr ī erhalten; so müssen auch Mərâi, Fâi auf Marīe, Sophīe mit gesprochenem End-e beruhen, und jou euch muss von  $jou < j\bar{u}we$  , euer' beeinflusst worden sein, wozu schön stimmt, dass Meckl. und der grösste Teil von Pri jū sagt. Aber in einem entscheidenden Punkte weiche ich durchaus von Wrede ab: nach meiner Ansicht ist die Diphthongierung von ī uud ū vor Vokal nicht dadurch zustande gekommen, dass ein e verloren gegangen ist, das vor seinem Verstummen seinen Nebeniktus noch mit dem Hauptiktus vereinigt habe; ich meine vielmehr, dass ī und ū sich mit einem nachklappenden e oder u(o) zu einem Diphthongen vereinigt haben. Diese eund o mögen z. T. auf den alten thematischen j und w (ij,  $\bar{u}w$ ) beruhen, so dass die Hiatusdiphthongierung ihren Ausgang hätte in Formen wie frije, buwen, wie das Kräuter Z. f. d. A. XXI, 266 ff. für das Alemannische angenommen hat. Dieser Ansicht entsprechend meine ich auch abweichend von Wrede, dass die Diphthongierung von ī und ū im Hiatus als ein für sich bestehender Vorgang angesehen werden muss und nicht auf gleicher Stufe mit der sonstigen Diphthongierung von i und u behandelt werden darf.

Sehr lehrreich für die Beurteilung unserer Frage scheint mir auch die Entstehung des Diphthongen ei aus i + Vokal zu sein, s. den nächsten §.

§ 245. Nach § 107 hat sich im diphthongischen Gebiet (§ 7,1) von Pri (und Meckl.) der as. Diphthong io zu ei entwickelt, z. B. deif < as. piof, bedreiy < as. driogan. Das Mittelglied ist ie. In demselben Gebiete ist aber ei auch entstanden

1) aus ie < io < iw in knei (as. knio) Knie,  $fei\hat{a}$  (neben  $f\bar{e}\hat{a}$ ) (as. fior < fivur) 4;

2) aus ie < ij in drei (as. þrie < \*þrijōs) 3;

tein (as. tian < tiohan) ziehen hinzu.

3) aus ie < i + Vokal, oder i + h + Vokal in hei (< as. hie, nicht  $h\bar{e}$ ) er, dei (as. pia, piu, pie) der, die; zei (as. sia, siu, sie) sie; Eigenname Theis < (Mat)-thías, Leis < Elias (letzterer von Hindenberg verzeichnet); — fei n. (as.  $fio < f\bar{e}hu$ ) Vieh; zein (as.  $sian < s\bar{e}han$ ) sehen; ik zei (as. sihu) ich sehe. Für Meckl. und Pom. kommt noch

Wie hier kurz i + e > ei geworden ist, so, meine ich, ist lang  $i + e > \hat{a}i$  geworden, wobei wir dieselben drei Gruppen unterscheiden könnten: 1)  $\bar{\imath} + w$  (z. B.  $bl\hat{a}i < as$ .  $bl\bar{\imath}o < bl\bar{\imath}w$ ), 2)  $\bar{\imath} + j$  (z. B.  $fr\hat{a}i\partial n < as$ .  $fr\bar{\imath}ehan$ , vgl. got. frijon), 3)  $\bar{\imath} + h + Vokal$  ( $dai\partial n < as$ .  $p\bar{\imath}han$ ). Aus meiner Regel fällt nur  $t\hat{a}in$  10 mit seinem weiten  $\hat{a}i$  heraus: as.  $t\ddot{e}han$ , tian liesse tein erwarten. Freilich ist bei diesem Worte schon im As. die Stufe tein erreicht (Freckenhorster Heberolle); wichtig ist, dass auch das Meckl.  $t\hat{a}in$  sagt (schon mm. teyn), dass hier also dasselbe Verhältnis vorliegt wie bei  $intw\hat{a}i$  entwei (§ 243, Anm. 1), das ich § 84 zu westgerm. \* $twaij\bar{e}$  gestellt habe.

Anm. Für gešēn "geschehen", das in der mittleren Periode parallel mit "sehen" geht, sollte man gešein erwarten, wie ja die 3. Pers. Präs. Sing. geš $\bar{u}t$ , entsprechend  $z\bar{u}t$ , heisst. Es ist sicherlich hd. Einfluss anzunehmen.

§ 246. Noch ist hier einer bemerkenswerten Diphthongierung Erwähnung zu tun, die vielleicht geeignet ist, auf die Diphthongierungen der vorigen §§ einiges Licht zu werfen, soweit für letztere altes -ij, ij in Betracht kommt. Innerhalb des Gebietes, das für intervokales deinen j-Laut zeigt (§ 7, 2a, § 158, Anm. 1) hebt sich wieder ein kleineres Gebiet ab, in welchem -ije-, -ije- < -ide-, -ide- zu  $\acute{a}i$  und  $\ddot{o}y$ diphthongiert sind: Mnd. snīden schneiden, wīde Weide; lūde Leute, lūden läuten u. s. f. heissen hier snáion, vái; löy, löyon u. s. f. Es ist schwer, die Grenzen dieses Gebietes genau anzugeben, doch macht es mir besondere Freude festzustellen, dass es in Wenkers Sprachatlas recht genau umschrieben ist (in der Leute-Karte als leu-Gebiet). Es mussten nur im Süden Breddin noch einbeschlossen, im Westen Kletzke, im Norden Blumenthal ausgeschlossen werden. Die südliche Grenze ist etwa die Verbindungslinie zwischen Havelberg und Wusterhausen, im Osten bildet die Seenplatte, die nördlich von Wusterhausen beginnt, die Grenze, im Westen wird die Grenze gebildet von einer Linie, die von Havelberg über Glöwen, Gross-Leppien, Gross-Welle, Garz nach Tüchen geht. Tüchen und Christdorf sind die nördlichsten Punkte, zwischen Tüchen und Christdorf, gerade südwärts von Pritzwalk ist noch eine grosse, bis Dannenwalde nach Süden gehende Einbuchtung, die keine Diphthongierung zeigt, z. T. übrigens ja auch nicht zum j-Gebiete gehört (§ 7, 2 a). Die beiden südlichsten Dörfer der WPri, Jederitz und Vehlgart, gehören zum Diphthongierungsgebiet; sonst sind es, wie man sieht, in der Westprignitz nur noch wenige Dörfer, die diphthongieren. Die Städte Kyritz und Havelberg kennen die Diphthongierung nicht.

Anm. Bei Wusterhausen schliesst sich ein Gebiet derselben Diphthongierungsart an, das ungefähr das Dreieck zwischen Wusterhausen, Fehrbellin und Neu-Ruppin umfasst.

§ 247. Über ei,  $\acute{a}i$  als Umlaut zu  $\bar{e}$  (< ai) s. § 82, 83; über ei < as.  $\bar{e}$  (germ.  $\bar{e}^2$ ), ou < as.  $\bar{o}$  (germ.  $\bar{o}$ ),  $\ddot{o}y$  (Umlaut dazu), vgl. § 79 Vorbem. und § 90 Vorbem.

# D. Veränderungen der Vokale vor r und r-Verbindungen.

1. Die Vokale vor r und r + ursprünglich stimmhaften Zahnlauten.

§ 248. r und r vor stimmhaften Zahnlauten dulden keine kurzen Vokale, keine weiten Vokale und keine Diphthonge vor sich. Es werden also kurze Vokale lang, weite eng, Diphthonge zu Monophthongen, und zwar erscheinen e, i als  $\bar{e}$ ; o, u als  $\bar{o}$ ;  $\ddot{o}$ ,  $\ddot{u}$  als  $\ddot{o}$ ; im diphthongischen Gebiet der Pri (§ 7, 1) erscheinen ei (< as.  $\bar{e}$  = ahd. ia und as. io) als  $\bar{e}$ ; ou,  $\ddot{o}y$  (< as.  $\bar{o}$  = ahd. uo und Umlaut dazu) als  $\bar{o}$ ,  $\ddot{o}$ ; ausserdem werden a und  $\bar{a} > \bar{o}$ , der Umlaut von  $\bar{a} > \bar{e}$ . Vgl. § 136 b; § 193.

#### As. a.

§ 249. As. a > ō, z. B. ploux-šōá f. (mnd. plōg-schar) Pflugschar, bōá (as. bar nackt, offenbar) bar (von Geld), aber bāřft barfuss (§ 120 a); āpm-bōā, āpm-bōān (as. baron entblössen) offenbar, offenbaren; bōá m. (mnd. bare, vgl. Behaghel PGr I, S. 753) Bär; vōá, gevõá gewahr; võá-nām (as. wara nëman) wahrnehmen; up-võán (as. waron beachten, wahren, hüten) aufwarten, up-voərâ Aufwärter; zik voán (as. waron oder wardon) sich hüten, bei Seite springen; voán (as. waron dauern) dauern (bes. von Obst); gōán Garn; gōðřn (as. gardo) Garten; spōån sparen; up-fōån (as. faran) auffahren; zik få-dōån (zu me. darien in Furcht sein?) sich von einer Anstrengung, einem Schrecken erholen; nöähaft nahrhaft; swöä (mnd. swarde) Speckschwarte; ōərix (mnd. ardich Art habend, vortrefflich) 1. artig, 2. sehr; unōərix (mnd. unardich von schlechter Art) unartig; ōát f. (mnd. art, flekt. arde m. und f. Abstammung, Art) Art; foat f. (as. fard) Fahrt; bōāt Bart; hāzņ-šōāt f. (vgl. as. skard zerhauen) Hasenscharte; mōāt m. (mnd. marte, mart, vgl. as. marprīn und ags. mearb, meard) Marder; Moat-drükyt n. (mnd. mar, vgl. § 156) Alpdrücken; noas m. (as. ars) anus; bods m. (mnd. bars) Barsch; Koorl, Koodl neben Kādl Karl;  $k\bar{o}at$  Karte. Über  $n\bar{o}a$  Narbe s. § 213, über  $g\bar{o}a$  gar § 214.

Anm. 1.  $g\bar{a}\check{r}$  Garde stammt aus dem H d. und ist erst entlehnt, nachdem  $a > \bar{a} > \bar{d} > \bar{o}$  geworden war; hd. sind auch  $a\check{r}tix$  artig,  $ha\check{r}t$ , hat hart; as. hard hätte  $h\bar{o}\hat{a}t$  ergeben.

Anm. 2. Über a vor mnd. rr s. § 135 u. Anm.

Anm. 3. Zu noas, boas vgl. § 165 Anm. 1.

#### As. e.

- § 250. As.  $e > \bar{e}$ , z. B.  $b\bar{e}\hat{a}$  f. (as. beri) Beere;  $n\bar{e}\hat{a}n$  (as. nerian erretten, ernähren) nähren;  $t\bar{e}\hat{a}n$  zehren;  $sw\bar{e}\hat{a}n$  (as. swerian) schwören;  $p\bar{e}\hat{a}t$  (as. peria) Pferd, Mz.  $p\bar{e}\hat{a}$ ;  $m\bar{e}\hat{a}$  f. (as. merie, mnd. merje) Mähre;  $f\bar{e}\hat{a}$  f. Fähre;  $h\bar{e}\hat{a}$  n. (as. heri Heer);  $h\bar{e}\bar{e}riyk$  (as. hering) Häring;  $v\bar{e}\hat{a}n$  wehren,  $be\bar{s}\bar{e}\hat{a}n$  (as. skerian bescheren) bescheren.
- Anm. 1. Über  $f\bar{d}rix$  (mnd. verdich) fertig,  $h\acute{e}n-h\bar{d}\check{r}n$  (as. herdian stärken) in einer Bewegung bis zum Ziele aushalten, nicht erlahmen, vgl. § 272. In den Städten Havelberg und Perleberg sagt man  $p\bar{d}t$  statt  $p\bar{e}\hat{a}t$ . Über  $sp\hat{a}\check{r}liyk$  (mnd. sperlink),  $h\hat{a}\check{r}b\bar{d}\check{r}x$  Herberge s. § 120 a.
- Anm. 2. Sehr schwierig ist das Wort  $\bar{e}nk\bar{d}rix$  in  $\bar{e}nk\bar{d}rix$  úpst $\bar{d}n$ , d. h. mit kleiner Ritze offen stehen, von der knarrenden, klaffenden Tür; mnd. enkarre, enkar. Skeat lässt in seinem Etymol. Dict. das gleichbedeutende ne. a-jar verderbt sein aus a-char, das er zurückführt auf me. on char, ags. on cyrre auf der Wende, vgl. ags. cyrran, cerran kehren, wenden, mhd. kerren. Dann wäre  $\bar{e}n$  (= ein) volksetymologisch aus en umgedeutet, und -ix angetreter wie öfter, vgl. § 413; über  $\bar{d}$  s. § 272.

Anm. 3. Hd. ist gåřtnå, gåtnå Gärtner.

#### As. ë.

§ 251. As.  $\tilde{e} > \bar{e}$ , z. B.  $h\bar{e}\hat{a}$  her;  $sp\bar{e}\hat{a}$  Speer;  $t\bar{e}\hat{a}$  Teer;  $sw\bar{e}\hat{a}n$  (mnd. sweren) eitern, schwären; be- $g\bar{e}\hat{a}n$  begehren,  $upbege\hat{a}n$  aufmucken;  $g\bar{e}\hat{a}n$  gern;  $f\bar{e}\hat{a}n$  fern;  $st\bar{e}\hat{a}n$  Stern (mnd. stern(e), aber as.  $st\bar{e}rro$ ; entweder gab es eine as. Nebenform \*sterno = ahd. sterno, oder das mnd. sterne hat sein n aus der Mehrzahl);  $\bar{e}\hat{a}nst$  m. (as.  $\bar{e}rnust$ ) Ernst;  $k\bar{e}\hat{a}n$  Kern;  $\bar{e}\hat{a}$  f. (as.  $\bar{e}rda$ ) Erde;  $h\bar{e}\hat{a}t$  m. (as.  $h\bar{e}rd$ ) Herd;  $v\bar{e}\hat{a}t$  (as.  $w\bar{e}rd$ ) wert;  $V\bar{e}\hat{a}t$  Familienname (as.  $w\bar{e}rd$  Hausherr);  $k\bar{e}\bar{o}t$ ,  $k\bar{e}\bar{o}d$  m. (mnd. kerle) Kerl; über  $sm\bar{e}\hat{a}$  Schmeer s. § 211, über  $dw\bar{e}\hat{a}$  quer § 218.

Anm. 1. fårs Vers ist hd.

Anm. 2. Über  $v\bar{d}r$  (as.  $w\bar{e}r\bar{d}an$ ) werden vgl. § 272.

# As. i.

§ 252. As.  $i > \bar{e}$ , z. B.  $\bar{e}\hat{a}$  (as. ira, iro) ihr;  $tw\bar{e}\hat{a}n$  m. (mnd. twern(e)) Zwirn;  $st\bar{e}\hat{a}n$  (mnd. sterne) Stirn;  $sm\bar{e}\hat{a}n$  (mnd.  $sm\bar{e}ren$ , vgl. mhd. smirn) schmieren;  $ansm\bar{e}\hat{a}n$  anführen. Als  $\check{\imath}$  ist auch das i der französischen Verbalendung -ier behandelt, vgl.  $reg\bar{e}\hat{a}n$  regieren,  $blam\bar{e}\hat{a}n$  blamieren,  $kwat\bar{e}\hat{a}n$  quartieren;  $\bar{\imath}+r$  hätte  $\bar{\imath}\hat{a}$  ergeben § 88.

Anm. 1. Hd. Lautgebung zeigen  $mar \check{s} \check{i}' \hat{a} n$  marschieren;  $ofts \check{i} \hat{a}$  Offizier;  $reg \check{i}' \partial ruyk$  Regierung.

Anm. 2. i vor r war schon im As. vielfach zu e getrübt, vgl. Holthausen, As. El. § 84, Anm. 2. Darum ist auch nicht zu erkennen, ob šöå (für \*šēå, s. § 277c) Scherbe auf i oder  $\ddot{e}$  beruht (as. skerbin n., mnd. scherve (scirbe)), vgl. auch § 211 Anm. Dasselbe lässt sich sagen von sårliyk m. (mnd. scherling, aber mhd. schirling, scherling), dessen å nach § 120 a zu beurteilen ist. Bei beå f. Birne (mnd. bere) lässt sich kaum entscheiden, ob es auf lat. pira oder erst auf roman. pera zurückgeht, wie ags. peru auf roman. peru n.

Anm. 3. Über  $n\bar{a}nix$  (mnd. nerne < nergene) nirgend s. § 173 b Anm. 1 und § 272.

Anm. 4. Über i + rr vgl. § 135 Anm.

# As. o.

§ 253. As.  $o > \bar{o}$  (Meckl.  $\bar{u}$ ), z. B.  $d\bar{o}\hat{a}$  n. (as. dor) Tor;  $d\bar{o}\hat{a}n$  Dorn;  $k\bar{o}\hat{a}n$  n. (as.  $kor\hat{n}$ ) Getreide auf dem Halm;  $sm\bar{o}\hat{a}n$  schmoren;  $b\bar{o}\hat{a}n$  bohren;  $f\hat{a}$ - $l\bar{o}\hat{a}n$  verloren und ähnliche Partiz. Perf. (§ 369);  $v\bar{o}\hat{a}t$  Wort;  $\bar{o}\hat{a}t$  m. (as. ord Spitze) Pfriemen, dazu wohl der Boberower Flurname  $Spits\hat{n}$ - $\bar{o}\hat{a}t$ , ein sich keilförmig in den See vorstreckendes Stück Wiesen- und Schilfland;  $b\bar{o}\hat{a}t$  Bord; Brett an der Wand zum Aufstellen von Töpfen;  $f\bar{o}\hat{a}t$  f. (as. ford) Furt;  $f\bar{o}\hat{a}ts$ ,  $f\bar{o}sts\hat{n}$  (as. ford) sofort. Über  $antv\bar{o}\hat{a}t$ ,  $antv\bar{o}st\hat{n}$  (as. and-wordi, andwordian) Antwort, antworten, ebenso über  $p\bar{o}\hat{a}t$  Pforte vgl. § 164.

Anm. 1. Hd sind mort Mord für fast verschwundenes  $m\bar{o}\hat{a}t$  m. (as. morth), wahrscheinlich auch  $b\bar{o}\sigma r\hat{a}$  für \* $b\bar{o}\hat{a}$  (mnd. bor, vgl. holstein.  $b\bar{a}r$ ) Bohrer und furt fort in  $vil\hat{a}$  fuřt will er fort; sonst wird der Begriff, fort' mit vex ausgedrückt.

Anm. 2. o + rr s. § 135 Anm.

# Umlaut zu o.

- § 254. Umlaut von  $o > \bar{o}$ , z. B.  $h\bar{o}an$  n. (as. horn) Horn;  $v\bar{o}a$ ,  $v\bar{o}ara$  Wörter;  $m\bar{o}ara$  m. in  $n\bar{a}y-m\bar{o}ara$  Neuntöter (Würger);  $D\bar{o}at$  Dorothea;
- Anm. 1.  $\ddot{o}$  ist kurz geblieben in  $f\ddot{o}rn$  (as. biforan) vorne, und mit Ausfall des r in  $d\ddot{o}\ddot{n}$ , veraltetes Wort für heizbares Zimmer, s. § 263 Ende.
  - Anm. 2. Dem Hochdeutschen ist mördå Mörder entlehnt.

#### As. u.

§ 255. Kōát (Eigenname) Kurt. Wahrscheinlich gehört auch spōå f. (mnd. spor n.) hierher, vgl. as. spuri-helti Lahmen der Pferde; doch wäre auch ein as. \*spor n. denkbar, entsprechend ahd. spor. Dann würde das Wort zu § 253 gehören. Zu fōå f. Furche vgl. § 217.

Anm. Hd. oder Halbhd. sind  $\bar{u}\partial z\bar{d}k$ ,  $\bar{u}\partial zach$  f. Ursache;  $geb\bar{u}\hat{a}t$  Geburt (as. giburd hätte  $geb\bar{o}\hat{a}t$  ergeben). Halbhd. ist auch torm Turm. As. turn (?), mnd. torn (< afrz.  $t\bar{o}rn$ ? vgl. Baist, Gröbers Zs. XVIII, 280) hätte  $t\bar{o}\hat{a}n$  ergeben müssen. S.  $\S$  141, Anm. 2.

#### Umlaut zu u.

§ 256. Umlaut von as.  $u > \bar{o}$ , z. B.  $f\ddot{o}\dot{a}$  (as. furi für und fora vor) 1. für, 2. vor.  $sp\ddot{o}\dot{a}n$  (as. spurian) spüren;  $b\ddot{o}\dot{a}n$  (as. burian) tragen, heben, Geld einnehmen; zik  $f\dot{a}$ - $t\ddot{o}\dot{a}n$  (as. \*turnian, mnd.  $vort\ddot{o}rnen$ , zu mnd. torn Unwille) sich erzürnen:  $d\ddot{o}\dot{a}$  f. (as. duru, duri) Tür. Hierher gehört auch  $v\ddot{o}\dot{a}$  f. (mnd. wurt, wort, Mz.  $w\ddot{o}rde$ ) mit Obstbäumen bestandene Hofstelle. Über  $m\ddot{o}\dot{a}$  mürbe vgl. § 214.

Anm. 1. Unklar ist, ob  $\bar{b}$  in  $g\bar{b}$  n. Kind, bes. Mädchen auf o oder u zurückgeht, vgl. ne. girl, schweiz. gurre und Braune, Laurembergs Scherzgedichte S. 94. Derselbe Zweifel waltet auch bei  $st\bar{b}$  n stören (s. § 97).

Anm. 2. Hd. sind gebüån Gebühren und  $g\ddot{u}tl$  Gürtel.

#### As. a.

- § 257. As.  $\bar{a} > \bar{o}$ , z. B.  $h\bar{o}a$  Haar, dazu  $h\bar{o}an$  die Sense scharf machen;  $j\bar{o}a$  n. Jahr;  $v\bar{o}a$  wahr, dazu  $tw\bar{o}as$  zwar;  $d\bar{o}a$  (as.  $b\bar{a}r$ ) da;  $sw\bar{o}a$  (as.  $sw\bar{a}r$ ) schwer;  $gef\bar{o}a$  f. (zu as.  $f\bar{a}ra$  Nachstellung) Gefahr;  $r\bar{o}an$  (mnd.  $r\bar{a}ren$ ) laut weinen;  $kl\bar{o}a$  (mnd.  $kl\bar{a}r$  zu lat.  $cl\bar{a}rus$ ) klar;  $r\bar{o}a$  rar (< hd.  $r\bar{a}r$  < frz. rare);  $bab\bar{o}as$  neben  $bab\bar{a}rs$  furchtbar = sehr. Hierher ist auch zu stellen  $\bar{o}a$  f. (as. \*ahar in aharin aus Ähren bestehend, vgl. ags. \*ahur; mnd.  $\bar{a}r$ ,  $\bar{a}re$ , arn;  $aha > \bar{a}$  nach § 72) Ähre.
- Anm. 1. Unklar ist, ob  $p\bar{o}a$  Paar, paar, auf lat.  $p\bar{a}r$  oder roman.  $p\bar{a}r$ -beruht; mnd.  $p\bar{a}r$ .
  - Anm. 2. Zu va-raftix wahrhaftig s. § 120 a.
- Anm. 3.  $\check{s}w\bar{e}\mathring{a}$  schwer ist, wie vor allem  $\check{s}$  beweist, hd. Eindringling, doch schon mbr.  $sw\bar{e}r$  neben  $sw\bar{a}r$ .

# Umlaut zu ā.

§ 258. Umlaut von  $\bar{a} > \bar{e}$  (vgl. § 75) z. B.  $b\bar{e}\acute{a}n$  (as. gi- $b\bar{a}rian$ , mnd.  $b\bar{e}ren$ ) sich gehaben;  $f\acute{a}$ - $f\bar{e}'\acute{a}n$  (zu as.  $f\bar{a}r$ ,  $f\bar{a}ra$  Nachstellung, mnd.  $vorv\bar{e}ren$ , vgl. ags.  $f\bar{a}ran$  schrecken) erschrecken;  $s\bar{e}\acute{a}$  f. (as.  $sk\bar{a}ra$ , afries.  $sk\bar{e}re$ ) Scheere;  $j\bar{e}slix$  (mbr.  $j\bar{e}rlik$ ,  $j\bar{a}rlik$ ,  $j\bar{e}rlich$ ,  $j\bar{a}rlich$ ) jährlich;  $v\bar{e}\acute{a}$  (as.  $w\bar{a}ri$ , mnd:  $w\bar{e}re$ ) wäre, war.

Anm. Der Umlaut von  $\bar{a} > \bar{e}$  muss vollzogen gewesen sein, bevor  $a > \bar{d}$  >  $\bar{o}$  wurde;  $\bar{o}$  wäre sicherlich zu  $\bar{o}$  umgelautet worden.

# As. ō (uo).

§ 259. As  $\bar{o}$  (uo) >  $\bar{o}$ ; z. B.  $m\bar{o}\hat{a}$  n. Moor;  $sn\bar{o}\hat{a}$  f. (mnd.  $sn\bar{o}r$  m.,  $sn\bar{o}re$  f.) Schnur;  $f\bar{o}\hat{a}$  f. (mnd.  $v\bar{o}re$ ) Fuhre;  $fl\bar{o}\hat{a}$  m. Flur;  $h\bar{o}\hat{a}n$  huren.

Anm.  $h\bar{u}$ å (mnd.  $h\bar{o}re$ ) Hure stammt aus dem Hd. Hängt in dei fuå, in der ersten Aufwallung mit lat.  $f\bar{u}ror$  zusammen?

# Umlaut zu ō.

§ 260. Umlaut von as.  $\bar{o}$  (uo) >  $\bar{o}$ ; z. B.  $f\bar{o}an$  (as.  $f\bar{o}rian$  führen, fortschaffen) fahren;  $sn\bar{o}an$  (mnd.  $sn\bar{o}ren$ ) schnüren; jemand, der über ein Feld, auf dem geerntet wird, geht, eine Braut, die durch ein Dorf fährt, durch Spruch, Strohband, wehende Tücher zu einer Geldspende veranlassen.

Anm. In Meckl. hört man vielfach föyån statt föån.

# As. io.

§ 261. As. io > ē, z. B. bēá Bier; dēát n. (as. dior, mnd. dēr, dērt [§ 156]) Untier; dēán f. (as. þiorna, mnd. dērne) Mädchen; frēán (mnd. vrēsen) frieren; fá-lēán (as. farliosan) verlieren; fēá 4; fēstáin, fēstix (as. fiertein, fiertich, mbr. vērtein, vērtich, vīrtein, vīrtich) 14, 40; fēát n. Viert (1/4 Scheffel).

Anm. 1. Neben feå 4 hört man oft feiå (s. § 245).

Anm. 2. Hd. ist fitl Viertel.

# 2. Die Vokale vor r + stimmlosen Zahnlauten.

§ 262. Vor stimmlosen Zahnlauten ist r gefallen (§ 136 c), weil es unbequem ist, nach dem Zitterlaut fest und rasch einen homorganen Fortis-Verschluss zu bilden. Das r muss verhältnismässig früh geschwunden sein. Schon im Mnd. sind r-lose Formen belegt (bost Brust, host Horst, s. Lübben § 32). Hätte ferner r noch bestanden, als die Dehnung der Vokale vor stimmhaften Zahnlauten begann, so hätten die Vokale vor r + stimmlosen Zahnlauten denselben Längungsprozess durchgemacht; sie sind aber kurz geblieben. Wo r erhalten ist, wie in einigen Lehnwörtern, ist der Vokal auch gedehnt worden:  $p\bar{o}at$ , Mz.  $p\bar{o}atp$  (as. porta < lat. porta) Pforte;  $k\bar{o}at$ ,

Mz.  $k\bar{o}dt\eta$  (mnd. karte < frz. carte) Karte. Zu erwähnen ist noch, dass in jüngeren Lehnwörtern r vor t noch jetzt wegfällt, wie z. B. in kwat n. Quart (Mass), fitl Viertel, stuts < Sturz, in  $up\eta$  stuts plötzlich;  $g\ddot{u}tl$  Gürtel,  $g\dot{a}tn\dot{a}$  Gärtner. Zu vergleichen ist der Ausfall des l vor k in vik will ich, zak soll ich, vek welche (§ 134). Aus dem folgenden § ergeben sich übrigens einige weitere chronologische Anhaltspunkte: r kann erst nach Vollzug der Umstellung von r (§ 279) verstummt sein; es kann erst verstummt sein, nachdem durch dasselbe  $e > \dot{a}, u > o, \ddot{u} > \ddot{o}$  gewandelt war: brust muss erst > burst > borst geworden sein, bevor bost entstehen konnte (vgl. § 309).

§ 263. As. mnd. a, o (und der Umlaut  $\ddot{o}$ ) bleiben unverändert, z. B. swat (as. swart) schwarz;  $\dot{s}ost\bar{e}n$  Schornstein;  $f\ddot{o}st$  f. First. Weitere Beispiele s. § 136 c.

As. e, ë erscheinen als å, z. B. måš, Flurname für Weide- und Wiesenstrecken (mnd. mersch, marsch Niederung, Marsch); gåst, gåstn m. (as. gërsta f.) Gerste; båstn (as. brëstan, mnd bersten) bersten; håt Herz; ståt m. (mnd. stërt) Sterz, wofür man jetzt gewöhnlich swans sagt.

Anm. Über  $\ddot{o} < \ddot{e}$  in  $d\ddot{o} \mathring{s}_n$  dreschen vgl. 277 a. In  $B \mathring{s}t_l$  (Eigenname = Bartel) kann a auf e und  $\ddot{e}$  beruhen (Grundwort Bartholomäus oder Bërht-), vgl.  $dr \mathring{a}nb \mathring{s}t_l$  Schwätzer. In unbetonter Silbe ist r geschwunden in  $f\ddot{o}rv \mathring{s}ts$ ,  $tr\ddot{u}xv \mathring{s}ts$  vorwärts, rückwärts; im Mnd. erscheint meistens -wert, selten -werts, für  $tr\ddot{u}xv \mathring{s}ts$  sagt die heutige Ma meistens  $tr\ddot{u}xn \ddot{o} \mathring{s}s$ . So ist denn hd. Einfluss nicht ausgeschlossen.

As. i erscheint als å (vgl. § 268) in kåsbån (mnd. kersebere, kasbere) Kirschen, im n. Teil der Pri ganz, im s. Teile fast verdrängt durch das hd. kirš. Vielleicht ist das Wort nach § 120 a zu beurteilen. Hd. scheint auch zu sein friš frisch. Die gewöhnliche mnd. Form heisst versk; doch kommt schon im Mnd. frisch neben versch vor. Sicher hd. sind hirš Hirsch, vitšaft Wirtschaft.

As. u erscheint (meist schon im Mnd.) als o, z. B. bost f. (as. \*brust, im Ablautsverhältnis zu briost, mnd. borst, bost, mbr. fast immer brust, brost) Brust; vost (mnd. wost) Wurst; swīns-bostņ (as. bursta, mnd. borste) Schweinsborsten; bost f. (as. brust in erth-brust Erdriss Werd. Gl., mnd. borst, bost) Borste, Sprung, Riss; kot (as. kurt, mnd. kort < lat. curtus) kurz, inkót entzwei.

Anm. Hd. ist burš Bursche.

Umlaut von as.  $u > \ddot{o}$ , z. B.  $v\ddot{o}st$  Würste,  $k\ddot{o}t\acute{a}$  kürzer;  $v\ddot{o}t\r{l}$  f. (mnd.  $w\ddot{o}rtele$ ) Wurzel;  $d\ddot{o}st$  f. (as. purst, vgl. ags. pyrst) Durst;  $d\ddot{o}st\eta$  dursten,  $b\ddot{o}st$  f. (mnd.  $b\ddot{o}rste$ ) Bürste,  $b\ddot{o}st\eta$  bürsten, eilig laufen;  $k\ddot{o}st$  f. (mnd. korste, kost < lat. crusta) Kruste;  $s\ddot{o}t$  f. (mnd  $sch\ddot{o}rte < mlat. excurtus$ ) Schürze.

Anm. 1. Hierher zu stellen ist auch wohl das jetzt veraltete  $d\ddot{o}$ ns heizbares Zimmer des alten sächsischen Hauses: vgl. mnd. dornitze,  $d\ddot{o}rnse$ , mhd.  $d\ddot{u}rnitz$ . Die Herleitung aus dem Slavischen scheint mir schwach begründet. Vgl. § 254 Anm. 1.

Anm. 2. Hd. sind gevürts Gewürz, fürst Fürst.

# 3. Die Vokale vor r + Lippen- und Gaumenlauten.

 $\S$  264. Wir haben schon  $\S$  136 darauf hingewiesen, dass mnd. o und  $\ddot{o}$  vor r + Lippen- und Gaumenlauten fast ganz unverändert bleiben, ebenso wie der r-Laut ein vollkommener Zitterlaut bleibt. Sie hätten daher schon in den  $\S\S$  59 und 62 behandelt werden können. Nach den anderen Vokalen wird der r-Laut mehr oder weniger reduziert gebildet. Je unvollkommener aber r gebildet wird, desto länger wird der Vokal, und zwar ist er vor Gaumenlauten etwas länger als vor Lippenlauten. Doch geht die Längung nur dann über halbe Länge hinaus, wenn ein End-e verstummt ist.

#### As. a.

§ 265. As.  $ar > \bar{a}\check{r}$ , z. B.  $\bar{a}\check{r}m$  Arm;  $\bar{a}\check{r}m$  arm;  $v\bar{a}\check{r}m$  warm;  $sw\bar{a}\check{r}m$  Schwarm;  $g\bar{a}\check{r}\bar{v}$  Garbe;  $d\bar{a}\check{r}m$  darben;  $\check{s}\bar{a}\check{r}p$  scharf;  $v\bar{a}\check{r}p$  m. (as. warp n. Aufzug des Gewebes) Warp;  $h\bar{a}\check{r}k$  Harke;  $sta\check{r}k$  stark;  $kw\bar{a}\check{r}k$  m. nichtige Kleinigkeit. Zu  $fa\check{r}\bar{v}$  Farbe vgl. § 212, zu  $na\check{r}\bar{v}$  Narbe § 213.

Anm. 1. a > o in borx m. (as. barug, aber mnd. borch) verschnittenes Schwein.

Anm. 2. Hd. ist zarx Sarg (as. sark).

# Umlaut zu a.

§ 266. Umlaut zu  $a > \bar{d}$ , z. B.  $\bar{d}\check{r}ml$  Ärmel;  $\bar{d}\check{r}md$  ärmer;  $d\bar{d}\check{r}m$  (as. parm) Darm;  $\bar{d}\check{r}\bar{v}$  m. n. (as.  $er\bar{b}i$ ) der, das Erbe;  $h\bar{d}\check{r}\bar{v}st$  (mnd. hervest) Herbst;  $\check{s}\bar{d}\check{r}pm$  schärfen;  $\check{s}\bar{d}\check{r}prixtd$  (mnd. scherpenrichter) Scharfrichter;  $m\bar{d}\check{r}gl$ ,  $m\bar{d}\check{r}vl$  m. Mergel;  $\bar{d}rgdn$  (mnd. ergeren schlechter machen) ärgern;  $st\bar{d}\check{r}k$  f. (mnd. sterke) Stärke, junge Kuh, die noch nicht gekalbt hat;  $m\bar{d}\check{r}ky$  merken;  $m\bar{d}\check{r}k$  n. (as. gi-merki m.) Kennzeichen;  $f\bar{d}\check{r}ky$  (mnd. verk, verken) Ferkel. Über  $t\hat{d}rn$  den Hund reizen (man sagt trrr...), s. § 173 b, Anm. 1, über  $f\bar{d}\check{r}m$ ,  $g\bar{d}\check{r}m$  färben, gerben § 215, über  $\bar{d}\check{r}v\bar{t}$  Erbse § 212.

Anm. Hierher gehört auch  $n\bar{d}n$ -ix für  $n\bar{a}rn$ -ix nirgends aus as. ni hwergin (s. § 173 b Anm. 1 und § 272). Für die Altmark wird ein  $n\bar{a}rnich$  noch für das 18. Jahrh. bezeugt von Bratring.

# As. ë.

§ 267. As.  $\ddot{e} > \bar{d}$ , z. B.  $v\bar{d}\mathring{r}m$  (as.  $hw\ddot{e}r\bar{b}an$  hin und hergehen) werben; dazu  $gev\bar{d}\mathring{r}\bar{v}$  (mnd.  $w\ddot{e}rf$  n.) Gewerbe, Geschäft, Vorwand (hd.?);  $k\bar{d}\mathring{r}\bar{v}$  f. (mnd.  $k\ddot{e}rf$  n.,  $k\ddot{e}rve$  f.) Kerbe;  $st\bar{d}\mathring{r}m$  sterben (der übliche Ausdruck ist  $d\bar{o}t$   $bl\bar{t}m$ );  $f\dot{a}$ - $d\bar{d}\mathring{r}m$  verderben;  $w\bar{d}rk$  Werk (zur Bildung kollektivischer Begriffe benutzt, wie  $bu\check{s}v\bar{d}\mathring{r}k$ ,  $bakv\bar{d}\mathring{r}k$ , vgl. Latendorf, Ndd. Korrespondenzblatt IV, 5);  $b\acute{a}\mathring{r}x$  Berg, Mz.  $b\bar{d}\mathring{r}g$ . Fast ausgestorben ist  $sw\bar{d}\mathring{r}k$  n. (as. gi- $sw\ddot{e}rk$ ) schwarze Wolkenmassen.

#### As. i.

§ 268. As.  $i \pmod{e} > \bar{d}$ , z. B.  $b\bar{d}\tilde{r}k$  f. (mnd. berke, vgl. ags. birce) Birke;  $k\bar{d}\tilde{r}khof$  in venš  $k\bar{d}rkhof$  wendischer Kirchhof (Flurname);  $k\bar{d}\tilde{r}k$  Kirche selbst (mnd. kerke < as. kirika) ist jetzt ganz durch das hd. kirx verdrängt.

Anm. Hochdeutsch sind (ausser kirx) širm Schirm, virky wirken.

#### As. o.

As. o > o, z. B. storm m. (as. storm) Sturm; storm gestorben; korf m. (mnd. korf, as. korbilin K"orblein < lat. <math>corbem); bory borgen; zory sorgen;  $zor'\hat{g}$  Sorge; mory Morgen; bork f. (mnd. borke) Rinde; horky horchen, vgl. § 235; snorky (mnd. snorken) schnarchen; stork (mnd. stork) Storch (nur in der Havelberger Gegend).

Anm. Hd. sind furxt, fürxtn Furcht, fürchten (as. forhta, forhtian).

# Umlaut zu as. o.

§ 269. Umlaut zu as.  $o > \ddot{o}$ , z. B.  $st\ddot{o}rm$  stürmen,  $d\ddot{o}rp$  n. (as. borp) Dorf;  $\ddot{o}rgl$  f. (mnd. orgel n.; das weibl. orgel stammt aus dem häufigen Plural) Orgel. Zu dem unorganischen  $\ddot{o}$  für o in  $d\ddot{o}rp$  und  $\ddot{o}rgl$  vgl. § 62, Anm.

#### As. u.

§ 270. As. u (mnd. o) > o, z. B. vorm m. (as. wurm st. m., vgl. wormo schw. m.) Wurm; vorp m. (mnd. worp, vgl. ags. wyrp) Wurf; fork f. (as. furka, mnd. vorke < lat. furca) Forke.

Anm 1. Zuweilen ist nicht zu entscheiden, ob u oder o zu Grunde liegt, z. B. bei  $\check{s}orf$  m. (mnd. schorf, vgl. ags. sceorf, scurf) Schorf, Grind; torf m. (as. turf Rasen, vgl. as. torf Torf) Torf.

Anm. 2. Über torm Turm vgl. § 255, Anm.

# Umlaut zu as. u.

§ 271. Umlaut zu as.  $u > \ddot{o}$ , z. B.  $v\ddot{o}rm\mathring{a}$  Würmer;  $d\ddot{o}r\mathring{m}$  (as. purban) dürfen;  $v\ddot{o}rp\mathring{m}$  Korn gegen den Wind werfen;  $v\ddot{o}rp\mathring{l}$  m. (mnd.  $w\ddot{o}rpel$ ) Würfel;  $b\ddot{o}rg\mathring{a}$  Bürger;  $b\ddot{o}rg$  bürgen;  $v\ddot{o}rg$  (as. wurgian) würgen;  $d\ddot{o}rx$  (as. purh, mnd. dorch) durch;  $g\ddot{o}rg\mathring{l}$  f. (vgl. mnd.  $g\ddot{o}rgeln$  gurgeln < lat. gurgulio) Gurgel;  $k\ddot{o}rb\check{s}$  m. (mnd.  $k\ddot{o}rbitze$ ,  $k\ddot{o}rvese$ ,  $k\ddot{o}rvisch$  < ahd. kurbiz < mlat. \*curbita < cucurbita) Kürbis.

Anm. Sehr schwer zu beurteilen ist  $b\ddot{o}r'\hat{g}$  f. Totenbahre, das zu as. burian tragen, heben gehören muss. Zu erwarten wäre  $b\ddot{o}a$  oder  $b\ddot{o}a$ , vgl. mnd.  $b\ddot{o}re$  ( $b\ddot{o}re$ ?). Liegt vielleicht ein mnd. borie zu Grunde, so dass sich g < j verdichtet hätte (vgl. merie Mähre, das aber  $m\ddot{e}a$  ergeben hat)? Oder darf man an ein dem ags. byrgan, ne. bury begraben entsprechendes \*burgian denken? Ist ferner das k in  $st\ddot{o}rky < mnd$ .  $st\ddot{o}rten$  (ndl. storten) stürzen durch Dissimilation entstanden? Da dann diese Dissimilation aber schon stattgefunden haben müsste, bevor r vor t fiel (§ 262), so werden wir wohl an eine selbständige k-Ableitung denken müssen. Auffällig ist  $\ddot{u}$  in  $J\ddot{u}rn < mnd$ .  $J\ddot{u}rgen$  (§ 173 b

Anm. 1); man würde  $J\ddot{o}rn$  erwarten. In  $st\ddot{u}r\ddot{v}$  starb,  $f^{\hat{a}}d\ddot{u}r\ddot{v}$  verdarb erklärt sich  $\ddot{u}$  aus Systemzwang oder als Einfluss des Hd. stürbe, verdürbe (vgl. § 373 Anm. 1).

# Schlussbemerkung.

§ 272. Wir sind noch eine Antwort auf die Frage schuldig, wie die Dehnung der Vokale vor r und vor r + stimmhaften Zahnlauten zu erklären ist. Es läge ja am nächsten, auch hier an "Tondehnung" zu denken (§ 183). Bei Wörtern wie  $f\bar{b}a < furi$  für, pēát < perid Pferd, voán < waron dauern läge ja wirklich Vokal in freier Silbe vor, bei Wörtern wie doa < dor Tor, spēa < sper Speer könnte die Länge sehr wohl aus den flektierten Kasus stammen, und auch bei Wörtern wie gōán (mnd. garn), kōán (as. korn) Korn, ja selbst bei Wörtern wie voat (as. word) Wort, boas (mnd. bars) Barsch könnte man an Vokaleinschub (Svarabhakti) zwischen r und den folgenden Konsonanten denken und so zu offener Stammsilbe gelangen: mnd. Schreibungen wie karel, toren Turm beweisen, dass solcher Vokaleinschub tatsächlich stattgefunden hat (vgl. Lübben § 14). Aber hier erhebt sich ein wichtiger Einwand: Vokaleinschub fand, wenigstens in der as. Periode, hauptsächlich zwischen r + Lippen-oder Gaumenlauten statt (vgl. Holthausen, As. El. § 144), und gerade vor diesen Lauten unterbleibt die volle Dehnung. Dagegen haben wir gesehen. dass eine halbe Längung dann eintritt, wenn das r nur schwach gebildet wird, und dass mit Zunahme der Schwächung des r auch die Längung zunimmt. Diese Erscheinung kann uns m. E. den Weg zeigen zu einer befriedigenderen Auffassung der Dehnung der Vokale vor r + Zahnlauten, d. h. homorganen Lauten. Vor den stimmlosen Zahnlauten war r ja früh ganz gefallen; vor den stimmhaften Zahnlauten ging r allerdings nicht spurlos verloren, aber es wurde immer reduzierter gebildet, und es blieb von ihm schliesslich nur ein unbestimmter vokalischer Laut  $\hat{a}(\theta)$  übrig. Zum Ersatz aber wurde der voraufgehende Vokal lang. Wir haben schon mehrfach (§ 227 Anm., § 244 Anm.) von dem Prinzip des Morenersatzes innerhalb mehrsilbiger Wörter gesprochen. Wir hätten nunmehr hier eine mechanische Quantitätsregulierung, d. h. die Tendenz, die überlieferte Morenlänge des Wortes zu erhalten, innerhalb ein- und derselben Silbe.

Auch über die Zeit des Eintritts der Dehnung lässt sich noch einiges sagen. Nerger weist §§ 12, 22, 28 nach, dass in Mecklenburg a, e, o vor auslautendem r schon um 1500 lang waren ( $d\bar{a}r$  dort,  $d\bar{o}r$  Tor,  $h\bar{e}r$  Heer), und dass ebenso a, e, und o vor rd und rn schon im 15. Jahrh. lang waren, beweisen Schreibungen wie baert, eerde, veerne, moerden Bart, Erde, ferne, morden (s. Nerger § 13 Anm. 2, § 20 Anm. 2 und § 22 Anm. 2), entsprechend der heutigen Aussprache. Auf frühzeitige Längung von e vor rd lässt sich noch aus einem anderen Grunde schliessen. Da, wo in Pri heute  $\hat{a}$  vor r gesprochen wird (§§ 263, 266, 267, 268) sagt der Mecklenburger a, also gast Gerste,  $\bar{a}rgan$  ärgern,  $v\bar{a}rk$  Werk,  $b\bar{a}rk$  Birke, vgl. § 6, 3. Dieses a

muss aus d entstanden sein und lässt auf Kürze des Vokals vor rschliessen. Es findet sich schon in Urkunden des 16. Jahrh. (wie in Nordwest deutschland, s. Lübben § 19). Nie aber findet sich dort ar für er vor d: e + rd muss im 16. Jahrh. also anders gelautet haben als er vor den übrigen Konsonanten. Wir dürfen sagen: e + rd war schon gedehnt, als er vor den übrigen Konsonanten >  $\dot{a}$ , in Meckl. > a wurde. Nur in 3 Wörtern scheint e vor rd zunächst kurz geblieben zu sein: mnd. herden durchhalten, verdich fertig, werden werden heissen jetzt hārņ, fārix, vārņ, in Meckl. hārņ, fārix, vārņ. Ich denke mir die Entwickelung der drei Wörter folgendermassen. Mnd. herden, verdich, werden wurden zunächst > hården, fårdich, wården. Nun lässt sich ein zwiefacher Weg der Weiterentwickelung denken. a) r ist ausgefallen unter Ersatzdehnung von d; d, nunmehr zwischen Vokalen stehend, ist in der gewöhnlichen Weise > r geworden (§ 158), also: hāden, fādich, wāden > hārņ, fārix, vārņ. Ein ähnlicher Ausfall eines r vor n mit Ersatzdehnung liegt vor in  $n\bar{d}nix$  nirgend  $< n\dot{a}rn$ -ich < nerne, nergene (§ 266, Anm.). Oder b) -rd- hat sich zu rr assimiliert. árr > år entwickelt, also: hárren, fárrich, wárren > hāřn, fárich, våřn. Dass drr > dr werden konnte, zeigt enkdrix (§ 250 Anm. 2), vgl.  $h\bar{a}r < harre < hadde$  hatte. Die Frage, ob d > r oder rd > rr > rgeworden ist, wird bei der Assimilation von rd > r (§ 284) erörtert werden.

Eine andere Frage ist, warum gerade diese drei Wörter sich der regelmässigen Entwickelung entzogen haben, wie sie z. B. vorliegt in gōəřn (as. gardo) Garten, vōá (mnd. worde) ēá (as. ërđa) Erde. Es ist zu bedenken, dass vāřn werden als Hülfsverbum oft unbetont ist; fārix kann nach § 120a beurteilt werden, und hāřn kam, wie heutzutage, vielleicht schon in der mnd. Umgangssprache nur mit starkbetonten Präfixen verbunden vor, wodurch die Stammsilbe selbst in den Nebenton gedrängt wurde. Heutzutage sagt man nur: hénhāřn, ánhāřn.

# E. Einwirkung von l + Kons. auf vorhergehendes a.

§ 273. As. a + ld, lt ist (schon in der mnd. Periode) > ŏ geworden, z. B. olt (as. ald) alt; kolt (as. kald) kalt; holn (as haldan) halten, holt halt; Bolt Eigenname (as. bald kühn); zolt (as. salt) Salz; molt n. (as. malt) Malz; smolt (mnd. smalt, smolt) Schmalz.

Anm. 1. Für dei hån foln (mnd. folden, as. faldan) die Hände falten sagt man: dei hån foly (folgen).

Anm. 2. Als hd. erweisen sich durch ihr a: balt bald; valt Wald; gevalt, gevaltix Gewalt, gewaltig; gestalt Gestalt; få-valtn, få-valtå verwalten, Verwalter; falt f. Falte, faltn falten. Für valt sagt man übrigens gewöhnlich holt Holz oder dan Tannen.

§ 274. Als Umlaut erscheint das jüngere ö (vgl. § 77), z. B. ölå älter, kölå kälter; hölst, hölt (as. heldis, heldid) hältst, hält; ölån (as. eldiron, mbr. ölderen) Eltern.

# F. Einwirkung der Nasale (und *l*) auf vorhergehendes *e* und *o*.

§ 275. Weit weniger als in westlichen ndd. Mundarten (vgl. Maurmann § 174), ja, weniger als in anderen ostelbischen Mundarten, z. B. im Holsteinischen (vgl. Bernhardt, Ndd. Jb. XVIII, 94, Prien, Korrbl. XV, 93) ist in unserer Ma. e, ë vor n, y + Kons. > i geworden. Ich kenne nur die Wörter: minš (as. mennisko, mbr. mensche, minsche) Mensch; twintix (as. twēntich, mbr. twintich, selten twentich) 20; hipst (mbr. hingest, hengest) Hengst.

Anm. Für Meckl. kommt noch finstå Fenster hinzu: unser fenstå mag vom Hd beeinflusst worden sein.

§ 276. Demgegenüber hat sich nicht selten i + Nasenlaut + Kons. > e gewandelt, z. B spen f. (mnd. spinne) Spinne (aber spin spinnen); bleyk f., bleykán (mnd. blenkeren) Feuerschein, blinken; blent-liyk m. Blindschleiche; swen (mnd. swenmen) schwimmen; veyky (mnd. wenken) winken. Vgl. auch hen hin,  $eyf\bar{e}\dot{a}$  Ingwer (mbr. engever) und zu swen und veyky § 373 Anm. 2.

Anm. In einigen Wörtern ist i vor l + Kons. > e geworden: kaméln Kamillen;  $\check{s}elp$  n. (as. \*skilp < lat. seirpus) Schilf. Für melk (as. miluk) ist § 242 eine andere Erklärung versucht worden.

§ 272. Die lat. Vorsilbe con- und französisches o + Nasal erscheinen in unserer Ma. gewöhnlich als uy, un, z. B. uykl Onkel; kuntōā < comptoir; kuntrakt Kontrakt; kuntābant (< contrebande) Schmuggelware.

# G. Labialisierung.

- § 277. Unter der Einwirkung gerundeter Nachbarlaute, also namentlich unter Einfluss von Lippenlauten, von  $\check{s} < sk$ , das ja mit starker Vorstülpung der Lippen gesprochen wird (§ 13), dann aber auch von l und r, die früher Hartgaumenlaute waren und als solche dazu geeignet waren, einen verdumpfenden Einfluss auszuüben, und schliesslich auch, was mehr auffällt, in der Nachbarschaft von s, sind vielfach e,  $\ddot{e} > \ddot{o}$ ,  $\ddot{a} > \ddot{a}$ ,  $\bar{e} > \ddot{o}$ ,  $i > \ddot{u}$  gerundet worden.

Rotfeder (Fisch); vök welche (so in den Elbdörfern, sonst vek). Von dumpf sprechenden Leuten hört man auch löt für let lässt und Ähnliches.

Anm. 1. Für Meckl. kommen noch föftein, föftix 15, 50 und Verbalformen wie fölt fällt hinzu (Pri sagt fåftein, fålt); für OPri geht ab twål $\bar{v}$  12. Hinzu würde für Pri noch kommen sprök dürres Leseholz (sprök-åmk grosse Waldameise), wenn es von einem \*sprek käme, vgl. westf. sprik und ags. sprec; aber mnd. sprok.

Anm. 2. höl Hölle ist hd; vgl. heliš = sehr (§ 119).

b)  $\bar{a} > \bar{a}$ , z. B.  $fl\bar{a}gl$  m. (as. flegil, mnd.  $vl\bar{e}gel$ ,  $vl\bar{o}gel$  < lat. flagellum) Dreschflegel; flagellum (as. filu, mnd.  $v\bar{e}le$ ,  $v\bar{o}le$ ) viel; zllagellum (as. sibun, mnd.  $s\bar{e}ven$ ,  $s\bar{o}ven$ ) 7; spllagellum (as. spilon sich körperlich bewegen, mnd.  $sp\bar{e}len$ ,  $sp\bar{o}len$ ) spielen (zu  $sp\bar{o}l$  Spiel vgl. § 197 Anm. 2); swllagellum Schwalbe (§ 211), wenn es für  $sw\bar{a}leke$  steht; llagellum könnte aber auch jüngerer Umlaut zu llagellum sein, vgl. mnd. swllagellum 186.

Anm. Meckl. sagt  $f\bar{a}l$ ,  $sp\bar{a}ln$ . Vgl. zu  $f\bar{a}l$ ,  $z\bar{a}m$ ,  $sp\bar{a}ln$  Jellinghaus, zur Einteil. der ndd. Maa. S. 13 f. — Auch  $kl\bar{a}t\bar{a}n$  rasseln und  $l\bar{a}zix$  kraftlos, die wir § 185 Anm. 2 mit me. clateren und ags. leswe zusammengestellt haben, könnten hierher gehören.

- c)  $\bar{e} > \bar{o}$  in  $s\bar{o}a$  Scherbe (s § 211, Anm.).
- d)  $i > \ddot{u}$ , z. B.  $v\ddot{u}st$  (mnd. wiste,  $w\ddot{u}ste$ ; gewist,  $gew\ddot{u}st$ ) wusste, gewusst;  $b\ddot{u}st$  bist (as. bist, mnd. bist,  $b\ddot{u}st$ ), Beeinflussung durch  $b\ddot{u}n$  bin (§ 241) wird anzunehmen sein;  $z\ddot{u}nt$  (as. sindun) sind, seid;  $z\ddot{u}lv\dot{a}$  (as. silubar, mbr. silver,  $s\ddot{u}lver$ ) Silber;  $m\ddot{u}t$  (as. mid, mbr. mit; die Nebenform as. med, mbr. met hätte  $m\ddot{o}t$  ergeben) mit;  $\ddot{u}lk$  f. (mnd illeke, ilke) Iltis;  $\ddot{u}m\dot{a}$  (as.  $io\text{-}m\bar{e}r$ , mbr. immer,  $\ddot{u}mmer$ ) immer;  $dr\ddot{u}r$  (as. priddia, mbr. dridde,  $dr\ddot{u}dde$ ) dritte;  $dr\ddot{u}tix$  (as.  $pr\bar{t}tig$ , mnd. drittich  $dr\ddot{u}ttich$ ) 30 ( $dr\ddot{u}tein < priutein$  § 239 mag eingewirkt haben). Hierzu tritt noch das aus dem Hd. stammende  $z\ddot{u}l\ddot{v}$  f. Silbe.
- Anm. 1. Auffällig ist  $\ddot{u} < \ddot{e}$  in  $z\ddot{u}lm$ ,  $z\ddot{u}lvix$  selbst, selbige (as.  $s\ddot{e}lbo$ , mnd. selve,  $s\ddot{o}lve$ ,  $s\ddot{u}lve$ ). Über  $d\ddot{u}s$  dieser, diese,  $d\ddot{u}t$  dieses, dies vgl. § 239, Anm.
  - Anm. 2. Über  $t\ddot{u}\dot{s}\eta$  zwischen,  $z\ddot{u}l$  Schwelle und andere s. § 128, Anm. 2. Anm. 3. Meckl. sagt  $d\ddot{o}t\dot{s}in$  13,  $d\ddot{o}tix$  30.
- e) ei (<  $\bar{e}$ , § 81 Vorbem.) >  $\ddot{o}y$  in  $l\ddot{o}y$ , f. Geleise (Danneil: leis). (Für waganliasa in den Werden. Prudentiusglossen setzt Wadstein m. E. mit Recht  $waganl\bar{e}sa$  an.)
- § 278. Der entgegengesetzte Vorgang, Entlabialisierung, findet statt, wenn  $\ddot{o}y$ , Umlaut zu germ.  $au\breve{u}$ , in der nordwestl. Ecke der WPri zu  $\acute{a}i$  wird, z. B.  $h\ddot{o}y > h\acute{a}i$  Heu, s. § 98 nebst Anm. 1 und 2.  $\ddot{o}y$  als Umlaut zu as.  $\ddot{o}$  (uo) wird  $> \acute{a}i$  nur in morn fr $\acute{a}i$  morgen fr $\ddot{u}h$  und wahrscheinlich in dem Bachnamen  $M\acute{a}in$ ; vgl. § 92, Anm. 2.

# H. Metathesis.

#### a) von r.

 $\S$  279. Bei Kons. + r vor Vokal + st, sk ist r schon in der ersten Zeit der mnd. Periode hinter den Vokal, d. h. vor st, sk

getreten. Nach § 262 ist dann weiter r vor st gefallen, aber erst, nachdem  $e > \hat{a}$ , u > o,  $\ddot{u} > \ddot{o}$  gewandelt war. Beispiele:  $b \dot{a} st n$  (as.  $br\ddot{e}st an$ , mnd. bersten) bersten, bost Riss, Sprung; bost (as. brust, mnd. brost, bost) Brust;  $k\ddot{o}st$  f. (mnd, korste, koste < lat. crusta) Kruste des Brotes;  $d\ddot{o}sn$  (mnd. derschen,  $d\ddot{o}rschen$ ) dreschen.

Anm. Für Meckl. kommen abweichend von der Pri hinzu:  $d\ddot{o}t \mathring{a}in$ ,  $d\ddot{o}t ix$  13, 30 (Pri  $dr\ddot{u}t \mathring{a}in$ ,  $dr\ddot{u}t ix$  § 277d);  $b\ddot{o}r_{n}$  Kälber grossziehen, für das wir  $v \ddot{a}t \mathring{a}n$  wässern sagen und das zum alten born Brunnen gehört (jetzt  $z\bar{o}t$  und  $p\ddot{u}t n$ ). Dem mnd. bernen brennen steht jetzt  $br \mathring{a}n$  gegenüber.

Umgekehrt heisst es in unserer Ma. vrat f. (mnd wratte, vgl. ags. wearte, ahd. warza) Warze, wohl in Anlehnung an den häufigen Anlaut  $wr \S 127$ . Die Umstellung muss schon eingetreten sein, bevor r vor t geschwunden war (§ 136c). Auch hört man nicht selten  $tr \ddot{u}m \bar{v}n$  für  $t \dot{a} \check{r} m \bar{v}n$  Termin.

# b) von l.

 $\S$  280. Wie im Ags. (s. Sievers, Ags. Gramm.  $^4\S$  183,2), ist in unserer Ma. die as. neutrale Bildungssilbe -isli (gurdisli Gürtel) durch Umspringen des l > ls < els geworden, z. B. hâkls Häcksel, strâidls Streu. Vgl. ags. zyrdels, zyrdisl und ahd. amsala neben amasla. Weitere Beispiele  $\S$  408.

# I. Konsonantenassimilation.

# 1. Progressive Assimilation.

- § 281. As. mb, mnd. ld, nd, md, yg, rd werden inlautend zwischen Vokalen > mm, ll, nn, mm, yy, rr > m, l, n, m, y, r ( $\acute{a}$ ). Im Auslaut entsprechen m, lt, nt,  $\bar{m}$  (m), yk, rt, so dass wir folgende Paare erhalten:  $lam l\acute{a}m\acute{a}$  Lamm Lämmer,  $olt \ddot{o}l\acute{a}$  alt  $\ddot{a}lter$ ,  $lant l\acute{a}n\acute{a}$  Land Länder, layk lay lang lange,  $p\bar{e}\acute{a}t p\bar{e}\acute{a}$  Pferd Pferde. S. auch Heilig, § 273 f.
- § 282. mb > m, z. B. lam (as. lamb, mnd. lam, lammes) Lamm; kam (as. kamb, mnd. kam) Kamm; kem (as. kembian) kämmen; dum (as. dumb, mnd. dum, dummes) dumm; krum (as. krumb) krumm; im f. (mnd. imme, vgl. ags. ymbe Bienenschwarm) Biene; im im (as. im) um; im (as. im) im (as. im) im (as. im) im (as. im) im) im

Anm. mm < mb kommt vereinzelt schon im As. vor; im Mnd. ist keine Spur mehr von mb erhalten.

- § 283.  $\alpha$ ) ld > l, z. B. meln (as.  $m\ddot{e}ldon$ ) melden;  $\dot{s}eln$ ,  $\ddot{s}\ddot{u}ln$  (as.  $sk\ddot{e}ldan$ ) schelten, schalt, gescholten; goln golden;  $\dot{s}ul\hat{a}$  (mnd. schulder) Schulter;  $bul\dot{a}n$  (mnd. bulderen) dumpf rollen;  $\ddot{s}\ddot{u}lix$  (as. skuldig) schuldig.
- $\beta$ ) nd > n, z. B. hanln (as. handlon behandeln) handeln;  $b\acute{a}n$  Bände, Bänder; ven (as. wendian) wenden; lin f. (as. lindia Linde;

kiná Kinder; šiná (vgl. as. bi-skindian abrinden) Schinder, Abdecker; vinl f. (as. windila) Windel; bin, bün, bun (as bindan) binden, band, gebunden; vun f. (as. wunda) Wunde; vuná n. (as. wundar) Wunder; un (mnd. unde) und; stun f. (as. stunda Zeitpunkt) Stunde; kül f. (mnd. külde) Kälte; zün (as. sundia) Sünde; münix mündig.

- $\gamma)$   $md > \bar{m}$  (oder  $m?), z. B. há\bar{m}$ n. (mnd. hemede) Hemd; fröm f. (mbr. vrömde) Fremde
- Anm. 1. Der unter \( \beta \) fallende, schon mnd. Wandel der Endung -ende des Partizipiums Pr\( \mathre{a} \) > enne > en musste der Verwechselung und Vermischung mit dem Infinitiv und seiner Flexion (en, enne: Gerundium) den gr\( \mathre{o} \) schub leisten.
- Anm. 2. In  $t\bar{a}n$  Zahn, Zähne (mmeckl. tan,  $t\bar{e}ne$ ) muss d schon vor Eintritt der Tondehnung geschwunden sein, vgl. § 203. In  $\ddot{u}'mund\ddot{u}m$  um und um,  $\ddot{a}v\ddot{a}und\ddot{a}v\ddot{a}$  über und über hat sich das d von und gehalten, und zwar dadurch, dass es zum folgenden Vokal gezogen, also anlautend wurde.
- Anm. 3. Für den Übergang von *ld*, *nd* > *ll*, *nn* lassen sich in Namen schon um das Jahr 1000 herum Beispiele beibringen. Vgl. vor allem Seelmann, Ndd. Jb. XII, 91. In anderen Wörtern beginnen die Beispiele mit dem 14. Jahrh.; s. dazu Tümpel, Ndd. Studien, S. 56 ff.
- δ) yg > y, z. B. dray (mnd. drange) gedrängt voll, beengt, fest; tay (as. tanga) Zange; stay (as. stanga) Stange; pray! m. (mnd. prange Pfahl) dicker Knüppel; kriy! (mnd. kringel) Kringel, Bretzel; ziyy, züy, zuyy (as. singan) singen, sang, gesungen; tuy (as. tunga) Zunge; huyâ (as. hungar) Hunger. Vgl. Behaghel, PGr. I, S. 732.
- § 284. rd > r, ř, å, z. B.  $sw\bar{o}å$  f. (mnd. swarde) Schwarte;  $g\bar{o}$ əřn m. (as. gardo) Garten;  $\bar{o}$ ərix (mnd. ardich) artig, Adv. sehr (§ 249 und Anm.),  $un\bar{o}$ ərix unartig; fårix (mnd. verdich) fertig; håřn (as. herdian, mnd. herden) aushalten (§ 250 Anm.);  $var{d}$ rn werden;  $\bar{e}a$  f. (as.  $\bar{e}$ rarda) Erde;  $p\bar{e}a$  (mnd. perde) Pferde;  $v\bar{o}a$  (mnd. worde) Worte;  $v\bar{o}a$  f. (mnd. Mz.  $w\bar{o}$ rde) Hofstelle (§ 256);  $n\bar{a}$ y- $m\bar{o}$ əra Neuntöter. Es kommen noch hinzu das hd.  $g\bar{a}$ r Garde und das franz. ora (< ordre) Nachricht, während in dem ebenfalls hd.  $m\bar{o}$ rda Mörder a erhalten ist. Über das a in anavaran antworten, a0a0a1 Fahrten, a0a1a2a2a3 f. (4.

Anm. Für die Ma. von Mülheim a. d. Ruhr verzeichnet Maurmann (§§ 138, 139) die Formen  $x\bar{a}de$  Garten,  $v\bar{a}de$  werden,  $f\bar{a}d\partial x$  fertig,  $\bar{a}:t$  Erde, d. h. r ist vor d ausgefallen. Man könnte nun annehmen, r sei auch in unserer Ma. vor d ausgefallen, und das nunmehr intervokal gewordene d habe sich in der gewohnten Weise zu r gewandelt (§ 7,2a, § 158). Hiergegen spricht vor allem, dass auch in dem Teil der Pri, wo intervokales d > j gewandelt ist, in den oben aufgezählten Wörtern r gesprochen wird, dann auch, dass aus d entstandenes, in den Auslaut getretenes r erhalten bleibt und nicht mehr zu  $\hat{a}$  wird; vgl. z. B. š $\bar{a}r$  Schade,  $fr\bar{a}r$  Friede,  $m\bar{o}yr$  müde mit  $\bar{e}a$  Erde,  $v\bar{o}a$  Worte. Der Grund, dass r < d we ite lange Vokale und Diphthonge vor sich dulde, während die oben aufgezählten Beispiele dem in § 248 über die Vokale vor r + stimmhaften Zahnlauten aufgestelltem Gesetze gemäss lange enge Vokale vor sich haben, darf nicht ins Feld geführt werden. Wir müssen unter allen Umständen aunehmen, dass mit Ausnahme von  $f\bar{a}rix$ ,  $h\bar{a}r\bar{n}$ ,  $v\bar{a}r\bar{n}$ , worüber § 272 zu vergleichen ist, sich der Vokal schon gedehnt hatte und auch eng geworden war,

als -rd- noch intakt war. Denn das setzt auch meine Annahme der Assimilation voraus, da sich vor rr < rd ebenfalls nicht lange enge Vokale entwickelt hätten (vgl. § 135). Wohl aber ist es berechtigt anzunehmen, dass nach lange m Vokale rr ohne weiteres > r wurde, und dass dieses r zugleich mit dem gewöhnlichen r im primären und sekundären Auslaut > å reduziert wurde (§ 137). In der Frage also, ob für das heutige  $g\bar{o}\partial\check{r}n$  Garten,  $p\bar{e}\hat{a}$  Pferde,  $v\bar{o}\hat{a}$  Worte von \* $g\bar{o}\partial ren$ , \* $p\bar{e}\partial re$ , \* $v\bar{v}\partial re$  oder  $g\bar{o}\partial den$ ,  $p\bar{e}\partial de$ ,  $v\bar{v}\partial de$  auszugehen ist, entscheide ich mich durchaus für die erste Reihe, mit der stillschweigenden Voraussetzung, dass das r dieser Reihe für rr < rd steht. Über Schreibungen im Mnd. wie peerde, gaerden vgl. noch § 272 am Ende.

§ 285. Über Adjektive wie eyk enge, vilt wild < as. engi, wildi vgl. § 342. Substantive wie bilt Bild (s. § 188 Anm. 1.) sind wohl aus dem Hd. entlehnt.

§ 286. -tk- > t in  $l\ddot{u}t$  klein (as. luttik, mnd.  $l\ddot{u}ttik$ ; auszugehen ist von flektierten Formen wie  $l\ddot{u}tke$ );  $b\bar{d}t\eta$  (<  $b\bar{d}tken$ , zu as. biti, mnd.  $b\bar{e}te$  Biss) bischen. Für Meckl. kommt noch  $m\bar{d}t\eta$  Mädchen hinzu (mnd.  $megedek\bar{\imath}n$ ,  $m\bar{e}gdeken$ ,  $m\bar{e}deken$ ); die Pri fagt fast ausschliesslich  $d\bar{e}dn$ , selten  $m\bar{d}k\eta$ . Ob auch  $mdt\eta zomd$  Altweibersommer hierhergehört? Kluge verzeichnet unter 'Altweibersommer' ein pommersches mettkensamer, ohne das erste Glied zu erklären. Soll dies mettken zu mnd. medeke Regenwurm gehören, also als Madensommer zu deuten sein? Das  $mdt\eta$  der Pri würde sehr gut zu Martin (mnd. Merten) stimmen, so dass dann das Wort Martinssommer, d. h., wegen des späten Tages dieses Heiligen, Spätsommer bedeuten würde. Der S. Mertendach bezeichnete früher das Ende des Sommers.

Anm. Die Assimilation von tk > t, oder, wenn man lieber will, der Verlust des k nach t ist wohl erst jüngeren Datums. Für Hamburg ist bettken bischen aus dem Jahre 1774 belegt, s. Zs. f. d Phil. XVIII, S. 382; etwa um dieselbe Zeit verzeichnet Bratring für die Altmark  $b\ddot{a}tken$ . Derselbe Bratring gibt  $l\ddot{u}tte$  oder  $l\ddot{u}ttke$  an, und in vollständiger Übereinstimmung damit schreibt Hindenberg neben  $l\ddot{u}t$  als Beispiel  $l\ddot{u}t$  oder  $l\ddot{u}tke$  diern. Die Dörfer Lütkendorf bei Putlitz, Lütkenwisch bei Lenzen heissen im Volksmunde  $L\ddot{u}tnd\ddot{o}rp$  und  $L\ddot{u}tnvi\ddot{s}$ .

§ 287. st + l > sl in  $d\bar{\imath}sl$  m. (as. pistil) Distel; man hört auch  $fasl\bar{a}mt$  für das häufigere  $fastl\bar{a}mt$  (mnd. vastelavend) Fastnacht.

# 2. Regressive Assimilation.

§ 288. hs > ss > s, s. § 180.

§ 289. Mnd. -ggen und -bben nach kurzem Vokal werden im nördl. Teile der WPri (vgl. § 7, 2 c) durch vorzeitiges Senken des Gaumensegels > yy und m, z. B.  $\alpha$ ) zeyy (as. seggian, mnd. seggen) sagen, aber ik zex ich sage; leyy (as. leggian, mnd. leggen) legen, aber ik lex ich lege; liyy (as. liggian) liegen, aber ik lix ich liege; eyy eggen, Eggen, aber ik ex, dei ex ich egge, die Egge; pleyy pflegen, gewohnt sein (as. plëgan verantwortlich sein, verbürgen; im Mnd. muss ein pleggen entstanden sein, und zwar wahrscheinlich unter Einwirkung

von seggen, leggen, ausgehend von der 3. Pers. Sing. Präs., sext: seggen = plext: pleggen), aber ik plex ich pflege; royy neben rox (as. roggo) Roggen; poyy Frösche, Mz. von pox (mnd. pogge); müyy Mücken, Mz. von müx (as. muggia); brüyy Brücken, Mz. von brüx (as. bruggia), rüyy (as. hruggi) Rücken; sniyy Schnecken, Mz. zu snik (mnd. snigge). Dieselbe Erscheinung liegt vor bei den Zeitw. auf -igen, z. B. küniyy kündigen, belåidiyy beleidigen, und den schwach flektierten Formen der Eigenschaftswörter auf -ix, z. B. düxdiyy tüchtigen, rixtiyy richtigen. — β) krim Krippen, Mz. zu krif (as. kribbia); rim Rippen, Mz. zu rif (as. ribbi); hem (as. hebbian, mnd. hebben) haben.

Anm. In der Bedeutung "verpflegen" heisst as.  $pl\ddot{e}gan$   $pl\ddot{a}$ -y, 3. Pers. Präs. Sing.  $pl\mathring{a}\hat{g}t$ , dazu  $t\acute{o}upl\ddot{u}$ -y den Maurern Steine und Kalk zutragen. Zu rim < ribm vgl. man as. stemna < \* $ste^{\dagger}bna$ , mnd. stempne, stemme Stimme; die heutige Form stim ist hd.

- § 290. Einzelne Formen:  $h\bar{a}r$  hatte < mnd. hadde < as. habda, hadda; hat gehabt < mnd. (ge)hat < as. gihabd, gihad;  $b\bar{a}sb\bar{o}m$  (§ 188) <  $w\bar{a}sb\bar{o}m$  Wiesenbaum, Heubaum; dr > rr > r in  $h\hat{a}r\hat{a}k$  (mnd. hederik) Hederich, das sich wohl an  $m\hat{a}r\hat{a}k$  < mnd. merredik Meerrettich angelehnt hat, wie umgekehrt  $m\hat{a}r\hat{a}k$  an  $h\hat{a}r\hat{a}k$ .
- § 291. Vielfach nimmt ein Nasal die Artikulationsstelle des folgenden Konsonanten an, z. B. in zâmp Senf, hâmp Hanf, umbevust (hd.) unbewusst; unglük Unglück, höyykn Hühnchen, kank (< kan ik, s. § 298) kann ich.
- § 291a. Eine sehr interessante Assimilation, schon deshalb, weil zugleich vorschreitende und rückschreitende Angleichung vorliegt, ist die von as. newan ausser > \*neman > man > mán nur. Vgl. Woeste, Zs. f. d. Phil. XVII, S. 432 ff. und Behaghel, P. Gr. I, S. 732.

#### K. Dissimilation.

 $\S$  292. Von zwei in einem Worte vorkommenden benachbarten r und l geht leicht das eine verloren oder in eine andere Liquida über.

- a) Ausfall eines r und l, z. B.  $f\ddot{o}dlst$  vorderste (mnd. vorderst; das zweite r ist späterhin nach § 344 Anm. 2 in l übergegangen);  $f\ddot{o}r\dot{a}n$  (mnd. vorderen fördern; vorfordern, forderen (vor -rd- hätte sich nach § 284 der Vokal längen müssen, die Kürze des  $\ddot{o}$  erklärt sich am besten durch die Annahme frühzeitigen Ausfalles des r, so dass als Grundlage unseres Wortes mnd. voddern anzusetzen wäre. Aus mhd.  $v\ddot{o}dern$  neben vordern stammt  $f\ddot{o}d\dot{a}n$ , das der Prignitzer gebraucht, wenn er hochdeutsch spricht);  $T\ddot{a}t\dot{a}$  Zigeuner < Tartar (die Akzentversetzung und die Tondehnung deuten auf frühen Schwund des ersten r);  $quat\ddot{e}'\dot{a}$  (schon mnd.  $quat\ddot{e}r$ ) Quartier;  $\ddot{s}an\ddot{e}'\dot{a}$  Scharnier;  $Wil\dot{a}m < Wilhelm$ . S. auch § 136 Anm.
- b) Veränderung eines r und l, z. B.  $balb\bar{e}$ 'án barbieren,  $marml-st\bar{e}n$  = Marmorstein, Klicker;  $kn\ddot{u}pl$  (mnd.  $kl\ddot{u}ppel$ ) Knittel, zik áfmatln sich abquälen (zu martyrium s. § 136 c).

# L. Konsonantengemination und Konsonantendehnung.

§ 293. Ebenso wie alte Geminata stets vereinfacht ist (z. B.  $kel\acute{a}$  Keller;  $vil\rlap/n$  wollen;  $\v{surn}$  schurren; swem schwimmen;  $br\acute{a}n$  brennen; laxn lachen;  $ak\acute{a}$  Acker;  $p\ddot{o}t\acute{a}$  Töpfer;  $h\ddot{o}p\acute{a}$  Frosch;  $k\ddot{u}sn$  küssen), so auch im allgemeinen die Gemination, die in älterer oder jüngerer Zeit durch Konsonantenangleichung (§§ 281—288) entstanden ist, z. B.  $em\acute{a}$  Eimer, mesn misten (§ 180),  $\v{s}\ddot{u}lix$  schuldig, vinl Windel, hunnanta a Hunger,  $f\ddot{a}rix$  fertig,  $h\acute{a}r\acute{a}k$  Hederich. Dass im letzteren Falle ursprünglich Doppellaute entstanden sind, ist nicht zweifelhaft. Sie haben sich bei mm < md und nn < nd z. T. bis auf unsere Zeit gerettet und kennzeichnen sich jetzt als lange  $\breve{m}$  oder  $\breve{n}$  (oder m, n?) in den drei Wörtern  $h\acute{a}m$  Hemde,  $fr\ddot{o}m$  Fremde,  $hu\ddot{n}$  Hunde. Für  $\ddot{n}$  ist abgesehen von  $hu\ddot{n}$  jetzt fast regelmässig n eingetreten; man hört aber noch z. B.  $\v{s}a\ddot{n}$  neben  $\v{s}an$  Schande,  $h\acute{a}m$  neben  $h\acute{a}n$  Hände,  $e\bar{n}$  neben en Ende, die ersteren Formen bei emphatischer Betonung. Vgl. § 18, 2.

§ 294. Es ist schon § 18, 1 hervorgehoben worden, dass l, m, n, r dann lang gesprochen werden (oder als l, m, n, r?), wenn nach darauf folgendem, ursprünglich stimmhaftem Reibelaut ein e verstummt ist. Die Dehnung der Konsonanten tritt also unter denselben Bedingungen ein, unter denen bei Abwesenheit solcher Konsonanten der voraufgehende Vokal überlang wird (§ 17, § 227). Reduziertes  $\check{r}$  überträgt seine Länge auf den vorhergehenden Vokal. Beispiele:  $zal'\bar{v}$  Salbe; el'§ Eller;  $fel'\hat{g}$  Felge;  $h\acute{a}l'$ § Hälse, Mz. zu hals;  $v\ddot{u}l'\bar{v}$  Wölfe, Mz. zu vulf;  $hal'\bar{v}$  halbe, flektierte Form zu half;  $l\ddot{u}n$ § Lünse (Achsnagel);  $d\acute{a}n$ § Tänze, Mz. zu dans;  $kr\acute{a}n$ § Kränze, Mz. zu krans;  $sw\acute{a}n$ § Schwänze, Mz zu swans;  $swe\bar{m}t$  schwimmt;  $zor\hat{g}$  Sorge;  $b\ddot{o}r\hat{g}$  Totenbahre;  $k\ddot{o}r\bar{v}$ , Mz. zu korf Korb. Aber bei reduziertem  $\check{r}$  halblanger bis langer Vokal:  $g\ddot{a}r\bar{v}$  Garbe,  $\check{a}r\bar{v}t$  Erbe,  $b\check{a}r\hat{g}$  Berge, Mz. zu  $b\acute{a}rx$ .

# M. Grammatischer Wechsel.

- $\S$  295. Der nach dem Vernerschen Gesetze ursprünglich stattfindende Wechsel zwischen stimmhaften und stimmlosen Konsonanten ist stark verwischt, besonders dadurch, dass altes b und f im Inlaut > v, im Auslaut zu f zusammengefallen sind, altes d > d geworden ist. Diese und andere Verwischungen gehen bis in die as. Zeit zurück, vgl. Holthausen, As. El.  $\S$  257. In anderen Fällen ist der alte Wechsel durch Ausgleichung beseitigt worden. Doch sind immerhin noch Spuren des alten Verhältnisses bewahrt.
- a) Wechsel von  $s(z) r(\dot{a})$ .  $f\dot{a}$ -lē $\dot{a}$ n (as farliosan),  $f\dot{a}$ lē $\dot{a}$  verlieren, verliere  $f\dot{a}$ -läst verlierst, verliert;  $fr\bar{e}\dot{a}$ n (mnd.  $vr\bar{e}sen$ ),  $fr\bar{e}\dot{a}$  frieren, friere  $fr\ddot{u}st$  frierst, friert;  $v\bar{e}\dot{a}$ ,  $v\bar{e}\dot{a}$ n war, waren  $v\bar{a}z\eta$ , vest sein, gewesen.

- b) Wechsel von h-g:  $sl\bar{a}n$  (as. slahan),  $sl\bar{a}$ , sleit schlagen schlage, schlägt  $sl\bar{o}\bar{y}\hat{g}$ ,  $sl\bar{o}y$ -y schlug, schlugen; zein, zei,  $z\bar{u}t$  sehen, sehe, sieht  $ze\bar{\imath}\hat{g}$ , zei-y sah, sahen;  $n\bar{a}$  nahe  $n\bar{e}g\hat{a}$ ,  $n\bar{a}xst$ ,  $n\hat{a}\hat{g}t$  näher, nächste, Nähe;  $d\hat{a}i\bar{o}n$  gedeihen  $d\hat{a}\hat{g}$  Gedeihen,  $d\bar{d}g\hat{a}n$  tüchtig, stark (§ 188).
- c) Wechsel von hw-w könnte einen Reflex in dem unter bangeführten  $ze\bar{\imath}\hat{g}$ , zei-y sah, sahen und in  $t\bar{e}-y$  Zehe haben, wenn man annehmen will, dass der § 130 besprochene Übergang von w>y auch nach hellen Vokalen eintreten kann; vgl. as.  $s\bar{a}wun$ ,  $s\bar{a}wi$  und mnd.  $t\bar{e}we$ . Auf alle Fälle steht  $t\bar{e}-y$  mit hochdeutschem Zehe in grammatischem Wechsel. Einem w, das ursprünglich mit hw wechselte, scheint auch  $r\bar{u}x$ ,  $r\bar{u}-y$  rauh sein g zu verdanken (vgl. as.  $r\bar{u}gi$ ,  $r\bar{u}wi$  rauhes Fell, mnd.  $r\bar{u}$ ,  $r\bar{u}ch$ , mnl.  $r\bar{u}w$ ).

Anm. Wechsel von h-g ist zu gunsten von g ausgeglichen in  $h\bar{o}ch$  (as.  $h\bar{o}h$ , mnd.  $h\bar{o}$ ,  $h\bar{o}ch$ ) hoch —  $h\bar{o}g\hat{a}$  höher,  $h\ddot{o}xt$  Höhe, wohl auch in  $t\bar{d}x$  (mnd.  $t\bar{a}$ ) zähe.

# N. Satzdoppelformen und Sandhierscheinungen.

- § 296. In der lebendigen Rede erleidet die Normalform der einzelnen Wörter oft grosse Veränderungen, hauptsächlich dadurch, dass sie im Satzzusammenhang weniger betont werden, oder dass sie sich eng an die Wörter anlehnen, mit denen sie dem Sinne nach zusammengehören und häufig zusammenstehen. Solche Satzdoppelformen sind uns im Laufe der Untersuchung schon öfter entgegengetreten. Wir haben § 233, Anm. 1 auf gundax (für gourn dáx) guten Tag hingewiesen; § 179, Anm. 2 für dox, nox eine verkürzte Form do in dónix, nónix doch nicht, noch nicht, für zō so, vō wo ein zö, vö in zövl soviel (§ 120 a), zön so ein, solch, vövl wieviel (§ 120 a) kennen gelernt. Besonders die Behandlung der Komposita (§ 120 und 120 a) hat uns eine Reihe solcher Doppelformen, wie sie durch schwache Betonung oder enge Verbindung mit anderen Worten entstehen können, kennen gelehrt. Es sollen hier noch einige besonders häufige und wichtige Satzdoppelformen im Zusammenhange behandelt werden, die besonders das Geschlechtswort und die persönlichen Fürwörter betreffen.
- § 297. Inklination des Artikels und des hinzeigenden Fürworts. Proklitische Anlehnung des bestimmten Artikels findet sich in einigen versteinerten Genetiven:  $s\bar{a}ms$  des Abends, smorns des Morgens. Enklitisch lehnen sich der bestimmte und unbestimmte Artikel gerne an Präpositionen. Dabei werden dan (mnd. deme, dene) > n, nach n, t > n, nach Lippenlauten > n, dei > t, dat (mnd. dat) > t, nach t > t't (§ 154), z. B. nan  $g\bar{o}arn$  nach dem Garten; toun man zum Manne;  $b\bar{n}n$  smet beim Schmied; in  $z\bar{a}l$  im Saal, in den Saal; an  $st\bar{a}vl$  am Stiefel;  $m\bar{u}tn$   $gr\bar{a}va$  mit dem Gräber;  $\bar{u}tn$  stal aus dem Stalle; upm dis auf dem Tische, auf den Tisch; nat soul nach der Schule;  $b\bar{u}t$   $sm\bar{a}r$  bei der Schmiede; int  $s\bar{u}n$  in der Scheune, in die

Scheune; ant kirx an der Kirche; upt strāt auf der Strasse, auf die Strasse;  $\bar{u}t't$   $\check{s}\bar{u}n$  aus der Scheune; müt't  $\check{s}\bar{u}p$  mit der Schüppe; upt dak auf dem Dache, auf das Dach;  $f\bar{o}\bar{o}t$  hūs vor dem Hause, vor das Haus;  $b\bar{t}t$  hái $\bar{o}n$  beim Heuen. Der unbestimmte Artikel wird > n, n, m, z. B.  $f\bar{o}\bar{o}n$  punt für ein Pfund; nān krankháit nach einer Krankheit; in bouk in einem Buche, in ein Buch; mütn dan mit einer Tanne; upm  $b\bar{o}m$  auf einem Baume, auf einen Baum u. s. f.

Dieselben Formen entstehen, wenn sich die Geschlechtswörter an ein Zeitwort anlehnen, nur dass hier t't > t wird, z. B. dát ist preistá, šūn, hūs das ist der Prediger, die Scheune, das Haus; bliftn man, frou, kint dōt stirbt ein Mann, eine Frau, ein Kind; dōá löpt

hås, kou, pēát da läuft der Hase, die Kuh, das Pferd.

§ 298. Inklination der persönlichen Fürwörter. Bei dieser Inklination haben sich das fast ganz durch  $d\hat{a}t$  verdrängte it, et es als t, der durch den Dativ  $\hat{a}m$  (mnd. eme) verdrängte Akkusativ mnd. ene als n, n erhalten. Es werden die nachgestellten Nominative ik > k,  $hei > \hat{a}$ ,  $zei > \S$ , \*et > t,  $v\bar{\imath} > \bar{v}$ ,  $zei > \S$ , du fällt ganz weg; z. B. zeik sehe ich,  $kanst\ nix\ k\bar{\imath}ky$  kannst du nicht sehen;  $vil\hat{a}$  will er;  $d\hat{a}its$  tut sie;  $z\bar{u}t't$  nix  $s\bar{o}n$   $\bar{u}t$ ? siehts nicht schön aus? makyv machen wir;  $l\bar{o}pms$  laufen sie.

Anm. Bei dieser Enklise erleidet oft auch das Zeitwort Einbusse durch Wegfall des Endkonsonanten. Auf den Schwund des l in zak soll ich, vik will ich und am. ist schon § 134 hingewiesen worden. Aber es werden auch  $g\bar{a}vik > g\bar{a}vk > g\bar{a}k$  gebe ich,  $kr\bar{i}xik > kr\bar{i}xk > kr\bar{i}k$  kriege ich,  $v\bar{e}tik > v\bar{e}tk > v\bar{e}k$  weiss ich  $d\bar{a}t$   $v\bar{e}k$  nix das weiss ich nicht ist gang und gäbe, ebenso  $r\bar{o}ps$ , ruft sie für  $r\bar{o}pts$ , kayk für kanik kann ich. Vgl auch § 149, Anm. 3 und 4.

Es werden die nachgestellten obliquen Kasus en (< mnd. ene) ihn > n, n (geht nach Nasenlauten ganz verloren;  $\acute{a}m$  ihm, ihn verschmilzt nicht), zei > s, \*et > t; z. B. ik zein, zeis, zeit nix ich sehe ihn, sie, es nicht; zei hem al sie haben ihn schon; aber  $d\acute{a}t$   $s\acute{a}t\acute{a}m$  nix das schadet ihm nicht. Ähnlich wird der Akk. en, einen' in der Verschleifung zu n, n, z. B. ik hefn  $d\acute{a}l\acute{a}$   $kr\ddot{a}y$  ich habe einen Taler gekriegt;  $giv\acute{a}m$   $b\ddot{a}tn$  gib ihm ein bischen.

Zahlreich sind auch die Verschleifungen zweier persönlicher Fürwörter miteinander, wobei die Veränderungen der Normalform dieselben sind wie vorher; z. B. åt < hei \*et (vilåt doun? will er es tun? hārât mân dān hätte er es nur getan); wīt, jīt < vī \*et, jī \*et (viļn vīt? wollen wir es? hem jīt zein? habt ihr es gesehen?); n < dun < dū en (hāstun zein, hāstn zein? hast du ihn gesehen?); hein, zein = er ihn, sie ihn; dātkn dass ich ihn; viks will ich sie u. s. f.

Anm. Auch bei der Verschmelzung mit den obliquen Kasus geht öfter der Endkonsonant des Zeitworts verloren, z. B.  $gim\overline{\imath} < gif$   $m\overline{\imath}$  gib mir. Die Formen  $h\hat{\imath}i < hebbe$  ji,  $v\hat{\imath}i < wille$  ji habt ihr, wollt ihr waren früher häufig, werden aber jetzt nur noch von ganz alten Leuten gebraucht. Vgl. Richey, Idiot. Hamb. S. 339. Auch im Freimüthigen Abendblatt Jahrg. 7 (Schwerin 1824), Sp. 150 wird als Beispiel bäurischer Sprachentstellung Hej ji de Pi' all  $b\ddot{o}rnt$ ? angeführt. Seelmann hat also nicht ganz recht, wenn er diese Formen schlechthin hamburgisch nennt. (Ndd. Schauspiele aus älterer Zeit S. 158.)

In derselben Verkürzung lehnen sich die persönlichen Fürwörter auch an hinzeigende und zurückbezügliche Fürwörter an, z. B. dátá das er, deit der es, dán $\bar{v}$  den wir; ferner an Bindewörter und Umstandswörter, z. B. ast wie es,  $\bar{e}\hat{a}$ ,  $e\partial\bar{s}$ ,  $\bar{e}\partial t$  ehe er, ehe sie, ehe es, dátá dass er u. s. f.

§ 299. Einzelheiten:  $d\acute{a}t$  is das ist >  $d\acute{a}s$ ;  $d\~{o}\acute{a}$  dort >  $\acute{a}$ :  $h\acute{a}st\acute{a}$  vek  $kr\ddot{a}y$ ? hast du dort welche gekriegt?;  $m\~{i}n$   $l\ddot{a}m$  mein Leben >  $m\~{i}l\ddot{a}$  in  $alm\~{i}l\ddot{a}$  mein Lebelang;  $g\~{o}r$  tou gar zu >  $g\~{o}'$ arar.

Vergleiche zu dem ganzen Kapitel Lübben § 46, Tümpel, Ndd. Stud. S. 124 f., welche zeigen, dass diese Verschleifungen grossenteils schon im Mnd. sehr gebräuchlich waren, und Bernhardt, Glückstädter Ma. § 46.

§ 300. Doppelformen entstehen auch dadurch, dass bei zusammengesetzten oder dem Sinne nach eng zusammengehörigen Wörtern der Endkonsonant des einen Wortes an das folgende Wort oder die folgende Silbe tritt, wenn diese mit einem Vokal oder einem h beginnt (das seinerseits verloren geht). Zu va-raftix wahrhaftig, fürē'át Feuerherd vgl. § 120 a, zu ümun-düm um und um § 283, γ Anm. 2. Andere Beispiele dieser Art sind: võo-ráit Wahrheit; svī-nāgļ Schweinigel; a-lēn allein; zā-rá sagte er; dā-rá tat er; a-lant < al hant inzwischen, immerhin, das aber nur in OPri und in der südl. WPri bekannt ist. Vgl. auch nāmt < guṇāmt guten Abend und noás anus (§ 141, Anm. 1).

# O. Lehnwörter und Fremdwörter.

§ 301. Die Lehn- und Fremdwörter im Ndd. im einzelnen nach ihren kulturhistorischen und lautlichen Beziehungen zu behandeln, fällt aus dem Rahmen dieser Arbeit und würde eine besondere Abhandlung ausmachen. Die ältesten Lehnwörter stammen aus der Berührung mit der römischen Kultur und aus der Zeit der Bekehrung zum Christentume. Sie sind von den Ansiedlern in die neue Heimat mitgebracht worden. Wir haben sie vom Standpunkt der heutigen Ma. aus als altes Sprachgut ansehen dürfen und sie in der Lautlehre mit dem altgerman. Erbgute zusammen behandelt. Wir haben im Laufe der Untersuchung auch die Lehnwörter aus dem Hochdeutschen nach lautlichen Kriterien ausgesondert. Es erübrigt noch, einige allgemeine Gesichtspunkte für die Zeit und die Art ihrer Entlehnung aufzustellen. Auch zahlreiche moderne Fremdwörter sind schon zur Sprache gebracht worden, soweit die lautliche Behandlung, die sie erfahren haben, für die Entwickelung der Laute in unserer Ma. von Interesse sein konnte. Wir können im Folgenden uns begnügen, fehlende nachzutragen.

§ 302. Hochdeutsche Lehnwörter sind seit der ahd. Zeit in das Niederdeutsche eingesickert, erst langsam, dann schneller. Aus

dem Einsickern wird ein Einströmen seit dem 16. Jhd., d. h. von der Zeit an, wo das Hd. Eingang auf niederdeutschen Boden fand, allmählich die Sprache der Gebildeten in den Städten und auf gewissen Gebieten auch auf dem Lande die herrschende wurde. "Seit 1600 ist das Hd. die Sprache der Kanzel, der Schule, des Gerichts, der Kanzleien, der Briefe" (Kluge, von Luther bis Lessing S. 92). Für die Altersbestimmung der Entlehnung ist wichtig ihr erstes Auftreten in der Literatur. Wir haben gesehen, dass eine ganze Reihe hd. Lehnwörter schon in mnd. Texten belegt sind (z. B. krīch Krieg, gantz ganz, siren zieren, sitteren zittern u. s. w.). Eine weitere Altersbestimmung wird durch lautliche Kriterien ermöglicht auf grund der Frage, welche Lautwandlungen ein Wort schon durchgemacht hatte, als es entlehnt wurde, welchen Wandlungen es nach der Zeit der Aufnahme in der neuen Heimat noch unterliegt. Ein Wort wie  $ts\hat{a}\hat{q}$ Ziege < ahd. ziga muss aufgenommen sein nach Eintritt der hd. Lautverschiebung; es muss aufgenommen sein vor der Zeit der nd. "Tondehnung", die i in freier Silbe > ä wandelt (§ 188); trūán trauern (mnd. trūren) kann erst ins Ndd. gedrungen sein nach der Zeit der hd. Lautverschiebung, muss aber auf ndd. Boden heimisch geworden sein, bevor mhd.  $\bar{u} > au$  diphthongiert war. Man darf jedoch dieser Art von chronologischer Bestimmung unbedingtes Zutrauen nur dann schenken, wenn es sich um eine Entlehnung aus einer fremden Sprache handelt. Bei der Übernahme eines Wortes aus einer verwandten Sprache aber, und das ist das Hd. für das Ndd., hat sie nur bedingte Geltung. In vielen Fällen ist das Bewusstsein der sprachlichen Entsprechungen so lebendig, dass das Lehnwort sich ohne weiteres in die ndd. Lautgebung einfügt, ins Ndd. übersetzt wird. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wollte man z. B. sagen, das r in  $j\bar{u}r$  Jude zeige, dass das Wort entlehnt sei, bevor inlautendes d > r geworden sei (§ 158 und Anm.): die hd. Endungen -de, -be werden ohne weiteres in unserer Ma. > r, v (vgl. louv Laube, stûv Stube), wie überhaupt inlautendes b leicht > v wird (§ 148 Anm.). Wenn grår gerade aus dem Hd. stammt, so braucht man nicht anzunehmen, es sei schon entlehnt, als mnd. a noch erhalten war, weil es doch die Lautwandlung von  $\bar{a} > \bar{a}$  mitgemacht habe: hd.  $\bar{a}$  würde auch in heutigen Lehnwörtern å gesprochen werden. Liesse sich in einem unserer Dörfer ein Mann namens Knabe nieder, er würde sofort  $Kn\&\bar{v}$  heissen. Regelrecht hochdeutsche Namen wie Müller, Schulze, Schmidt, Krüger sind wir immer geneigt, ohne Umstände in Mölå, Šult, Smet, Kröygå (Krögå) umzutaufen. Die Endung -ieren wird auch in ganz jungen Entlehnungen meistens durch -ēán ersetzt (§ 252), z. B. fōtografē'án, tēləgrafē'án, tēləfonē'án.

Das heimische Sprachgefühl zeigt sich auch in der Art lebendig, dass die Eindringlinge die ererbte Wortform nicht ganz verdrängen, wie es z. B.  $j\bar{u}r$ ,  $st\hat{u}\bar{v}$  < hd.  $j\bar{u}de$ ,  $st\bar{u}be$  gegenüber  $*j\bar{d}r$ ,  $*st\bar{d}\bar{v}$  < mnd.  $j\bar{o}de$ ,  $st\bar{o}ve$  getan haben, sondern mit ihnen zu einem Mischwort verschmelzen, das halb hd., halb ndd. ist. Solche Mischformen sind

- z. B. douzent (§ 100, Anm. 1) tausend; döyvl Teufel (§ 104, Anm. 2); bedrux (§ 60, Anm. 2) Betrug; düyt (§ 191, Anm. 2) Tugend; twēt (§ 158, Anm. 3) zweite; ēnsix einzig, mit Verkürzung enslt einzeln (mnd. entelen); torm Turm, mnd. torn (§ 140, Anm.); twiliyk Zwilling; zö'nāmt, zö'ndax (§ 60 b), vielleicht auch steifbrourá Stiefbruder (§ 153, Anm. 1) u. s. f.
- Anm. 1. Es scheint, als ob man mit der Möglichkeit rechnen muss, dass ein Wort der hd. Gemeinsprache nicht direkt, sozusagen von Ohr zu Ohr, in die Ma. aufgenommen wird, sondern dass es als eine Art Wanderwort von Sprecheinheit zu Sprecheinheit zieht, und dass die eine Sprecheinheit es von der anderen annimmt und sich mit der Lautform abzufinden hat, die es etwa in einer benachbarten Sprecheinheit angenommen hat. Wir haben § 173, Anm. 2 vermutet, dass das Wort jurk Gurke (natürlich mit der Sache) von Südosten vorgedrungen sei, dass es auf diesem Wege sein g > j gewandelt habe (der südl. Pri und den angrenzenden Landstrichen steht ja j lautgesetzlich zu, s. § 7, 4a) und dass es mit diesem j in die nördl. Pri und Meckl. eingedrungen sei. Das ou in mour Mode lässt sich bei einem erst so spät eingedrungenen Worte (17. Jahrh.) schlechterdings nicht aus dem Hd. erklären, denn dem ndd. ou des diphthongischen Gebiets entspricht ein hd. ū, blout ein blūt, šou ein šū (§ 90). Wir haben dementsprechend  $h\bar{u}vl$  als eine hyperhochdeutsche Neubildung von höbel zu deuten versucht (§ 191, Anm. 3). Es könnte also wohl ein hd. \* $m\bar{u}de$  in mour übersetzt werden; wie aber  $m\bar{o}de$ ? Wir denken aber daran, dass dem ou der Nordprignitz auf dem monophthongischen Gebiet ein ō entspricht (§ 7, 1 a), dass die südl. WPri, die ganze OPri und die südl. und östl. daran stossenden Maa. durchaus dem monophthongischen Gebiet angehören. Wie sich in den beiden Gebieten blout und blot, sou und so gegenüberstehen, so könnte ein vom ö-Gebiet des Ndd. herkommendes möde im ou-Gebiet in mour übersetzt werden. Dieselben Betrachtungen würden für zous f. < frz. sauce Sauce passen.
- Anm. 2. Es ist also nicht geboten, in Wörtern wie  $sp\bar{o}az\bar{d}m$  sparsam,  $axtb\bar{o}a$  achtbar,  $m\ddot{o}yz\bar{d}m$  mühsam trotz der ndd. Lautgebung echte ndd. Wörter zu sehen. Es können auch Übersetzungen aus dem Hd. sein.
- § 303. Konnten wir eben eine Art von Einplattdeutschung und damit einen gewissen Grad der Widerstandsfähigkeit der Ma. gegenüber der hochdeutschen Gemeinsprache feststellen, so müssen wir schon in Formen wie mant Mond, hamt Hemd, dunasdax Donnerstag, die neben den ererbten mån, hám, dunádax aufkommen, ein Unterliegen unter der Gemeinsprache erkennen. In der übergrossen Mehrzahl der Fälle aber ist der Sieg des Hd. noch viel vollständiger: die alten Wörter sind einfach durch die neuen hochdeutschen verdrängt worden. Es erscheint einem im ersten Augenblick fast rätselhaft, dass Wörter wie \*flouky, \*vāk, \*tōván, \*dām, \*šepm, \*lēvark u. s. f. einfach durch die hd. Formen fluxy fluchen, vox Woche, tsoubán zaubern, tom toben, šafn schaffen, lårx Lerche ersetzt worden sind. Rätsel lichtet sich, wenn wir wahrnehmen, dass die meisten Lehnwörter aus dem Hd. den Lebensgebieten entnommen sind, in denen das Hd. die herrschende Sprache geworden war. Handelt es sich doch dabei um die Gebiete, die das Leben des einzelnen am meisten regeln und

beeinflussen, die Behörde, die Kirche, die Schule, das Gericht, das Heerwesen. Das Land war zweisprachig geworden, und die neue Sprache wurde von den führenden Kreisen, den oberen Gesellschaftsklassen geübt. Die neue Sprache galt bald für vornehmer und feiner. So wandte sich ihr auch der bessere Bürgerstand in der Stadt zu, und damit wurde auch die Geschäftssprache immer mehr hochdeutsch. Der Prediger, der Lehrer, der Richter, der Advokat, der Arzt und

vielfach auch der Kaufmann sprachen hochdeutsch.

Durch die Schule musste die Sprache des privaten schriftlichen Verkehrs auch auf dem Lande hochdeutsch werden; denn nur in dieser Sprache lernte man lesen und schreiben. Dann waren das Dienstmädchen in der Stadt, der Soldat gehalten hochdeutsch zu sprechen. Wenn schon einem fremden Lande gegenüber, das Einfluss gewinnt auf die kulturelle Entwickelung eines Nachbarlandes, sprachliche Entlehnungen immer hauptsächlich aus den Gebieten des öffentlichen Verkehrs im weitesten Sinne, d. h. des Staats-, des Kirchen-, des Rechts-, des Heeres- und des Handelswesens stattfinden, wieviel mehr musste das hier geschehen, wo beide Sprachen nebeneinander erklangen. Unbewusst, durch die mechanische Gewohnheit des Hörens, sickern da neue Wörter ein. Aber auch bewusst werden sie angenommen: das einheimische Wort erschien in vielen Fällen nicht mehr fein und angemessen genug, um bestimmte Vorstellungen, die in Kirche und Schule, vor Gericht u. s. anders ausgedrückt wurden, wiederzugeben, etwa, wie jetzt preistá anfängt, etwas unfein zu erscheinen, und allmählich dem prädigá Platz macht. Es muss aber daran festgehalten werden, dass das Hochdeutsche nicht, wie es gewöhnlich bei Wortentlehnungen der Fall ist, mit neuen Kulturbegriffen neue Kulturwörter einführt; es verdrängt meistens nur einheimische, schon vorhandene. Wo die Gemeinsprache die Ma. um neue Begriffe und neue Ausdrücke bereichert, da sind es gewöhnlich Wörter, die sich das Hochdeutsche selbst erst aus der Fremde geholt hat. Es ist ein Märchen, das dadurch nicht wahrer wird, dass es oft wiederholt wird, dass die Sprache der Landleute wortarm sei. Sie ist auf den Gebieten des gegenständlichen, sinnfälligen Lebens, der natürlichen Empfindungswelt nicht selten reicher als die Schriftsprache, und was mein berühmter Dorfgenosse Fr. Gedike vor mehr als 100 Jahren in seinem schon öfter erwähnten Aufsatz über deutsche Dialekte S. 320 (s. Einl. § 10) gesagt hat, hat teilweise auch heute noch Geltung: "Das Plattdeutsche hat einen unerschöpflichen Reichtum an zärtlichen, muntern, launigen, naiven, leidenschaftlichen Ausdrücken und Wendungen."

Nur auf zwei Gebieten hat das Hochdeutsche wirklich sprachbereichernd eingewirkt, auf dem Gebiet des abstrakten Denkens und der verfeinerten Lebensführung. Dass sogar die Ableitungssilben, mit denen vornehmlich abgezogene Begriffe gebildet werden, vom Hd. herübergenommen sind, ist schon § 119, e und § 121 ausgeführt worden. Dass Ausdrücke der verfeinerten Lebensweise dem Hd. entnommen sind, kann nicht auffallen, da es ja hauptsächlich die geistig und gesellschaftlich hochstehenden, in den Städten wohnenden Klassen sind, die das Hochdeutsche zuerst und seit langem angenommen haben.

Ich stelle nun eine Reihe der wichtigsten hd. Lehnwörter zusammen nach den Gebieten, aus denen sie entlehnt sind. Es kommen

vor allem in Betracht:

- a) Kirche und Schule. (Kirche): Got Gott; har Herr; him! Himmel; höl Hölle (döyvl Teufel); velt Welt; söpfå Schöpfer; safn schaffen; gáist Geist, gáistlix, geistlix geistlich, blass; háilix heilig; gnādix gnādig; zālix selig; ēvix ewig(?); kirx Kirche; kelx Kelch; gebö't Gebot; from fromm; ándextix andächtig; réxtšafn rechtschaffen; dayt Tugend; flixt Pflicht; hofn hoffen; hofnuyk Hoffnung; flaxn fluchen; hasn hassen; tsayky zanken; tsoubán zaubern; būsn büssen; rax Rache; tsorn Zorn; trots Trotz; tsank Zank; trūpzāl Trübsal; gebūát Geburt. (Schule): sprux Spruch; gezank Kirchenlied; tāfl Tafel; šīfā Schiefer; grift Griffel; blaistift Bleistift; brux Bruch; arbáitn arbeiten; tōm toben; prūgln prügeln; strāfn strafen; kreis Kreis; kūql Kugel; stim Stimme; tōn Ton. Auch die hd Namen vieler Tiere sind wohl dem Einfluss der Schule zuzuschreiben: tid Tier; lôv Löwe; hirš Hirsch; luks Luchs; daks Dachs; pūdļ Pudel; lárx Lerche. Es scheint, als ob jetzt storx und āmáis (Storch, Ameise) heinódá und ámk zu verdrängen beginnen.
- b) Staats- und Rechtswesen: káizá Kaiser; könix König; fürst Fürst (ebenso grāf Graf, barōn Baron, šlos Schloss); ráix Reich, ráixsdax Reichstag; lántrāt Landrat; ámtsfərštēá Amtsvorsteher; štánəsamt Standesamt; gezets Gesetz; få-füguyk Verfügung, få-füy verfügen; afšátsn abschätzen; rixtá Richter; šītsrixtá Schiedsrichter; gerixt Gericht; urtáil Urteil, få-úrtáiln verurteilen; áit, máináit Eid, Meineid; ántsáiy anzeigen; mort, mördá Mord, Mörder; röybá Räuber; bedrux Betrug; gesténix geständig; gefeynis Gefängnis; gebüán Gebühren; óuflasunk Auflassung u. s. f.

c) Heilkunde: krankháit, gezúntáit Krankheit, Gesundheit; frīzļn Frieseln; māzán Masern; raxnbröyn Rachenbräune; šwintzuxt Schwindsucht; ūtsēəruyk Auszehrung; kremf Krämpfe; drûs Drüse; rôs Rose; flus Fluss; fenxļ Fenchel; rots Rotz (Pferdekrankheit) u. s. f. Auch Wörter wie ātņ Atem, glīt Glied, raxn Rachen gehören wohl hierher.

d) Kriegswesen:  $kr\bar{\imath}x$  Krieg;  $\dot{s}laxt$  Schlacht; gefext Gefecht; kemfn kämpfen;  $z\bar{\imath}x$ ,  $z\bar{\imath}-y$  Sieg, siegen;  $d\bar{d}-y$  Degen;  $gev\bar{e}'\hat{a}$  Gewehr; lants Lanze;  $\dot{s}us$  Schuss;  $ge\dot{s}\ddot{u}ts$  Geschütz;  $k\bar{u}gl$  Kugel; halt,  $\dot{s}tilgestan$ ,  $v\acute{o}rv\acute{a}ts$  halt, stillgestanden, vorwärts;  $\dot{s}rit$  u. trit (mnd.  $schr\bar{e}de$ ,  $tr\bar{e}de$  u. s. f.)

e) Verkehrs- u. Geschäftswesen: gešeft Geschäft; virt, virtshūs, vitšaft Wirt, Wirtshaus, Wirtschaft; tsex Zeche; dålå, gröšn, zekså Taler, Groschen, Sechser; fant Pfand; arbåit, arbåitå Arbeit, Arbeiter; gezél, lēåburš Geselle, Lehrbursch; zatlå, bötxå, gåtnå, föstå, jäga (?) Sattler, Böttcher, Gärtner, Förster, Jäger; zīgļ Siegel; (t)såituyk Zeitung; (t)sux Zug; šīn Schiene. — Zahlen u. Zahlbegriffe wie fitļ 1/4, axsix 80, ēnsix, ensļt einzig, einzeln (douzent 1000, twēt zweite). — Auch die Monatsnamen u. die Wochentage, soweit letztere vom Hd. beeinflusst sind (mitrox, dunásdax, zö'nāmt, zö'ndax) dürfen wohl hierher gerechnet werden (oder unter Schule?)

Anm. Am meisten Gefahr droht jetzt den Zahlwörtern in ihrer Gesamtheit. Man hört schon gelegentlich füfsen, swansix, zexsix 15, 20, 60 u. s. w.; im Süden und Osten der Prignitz sind die ndd. Zahlwörter schon fast durch die hochdeutschen verdrängt.

f) Der verfeinerten Lebensführung der hochdeutsch sprechenden, sozial höher stehenden Gesellschaftsklassen verdankt die Ma. etwa folgende Ausdrücke: tsuxt Zucht; vits Witz; stûv Stube; šáitl Scheitel; šnóutsboát Schnurrbart; viks Wichse; širm Schirm; grūsn grüssen; smeixln schmeicheln; beglaitn begleiten; bezūx Besuch; höflix höflich; ánstenix anständig; stolts stolz; fáin fein; ontlix ordentlich; artix artig; hüpš hübsch; zoubá sauber; loūv Laube; strūs Strauss; vgl. aber auch Wörter wie līdrix liederlich, hūá scortum. — Kleidung: slöyf Schleife; sláiá Schleier; kitl Kittel; gü(r)tl Gürtel; hôs Hose; bezáts Besatz; áfzats Absatz u. s. f. Küche: öl Öl, esix Essig, gevürts Gewürz u. s. f. Spiel und Unterhaltung: kröyts Kreuz;  $h\dot{a}(r)tsn$  Herzen; stix (alle drei beim Kartenspiel); fågnung Vergnugen; sütsnfest Schutzenfest. Hundenamen: strom Strom, vasá Wasser, feltman, valtman Feldmann, Waldmann. — Verwandschaftsnamen (z. T. nur hd. beeinflusst): mudå Mutter; fadá Vater; swīgámudá Schwiegermutter; fetá Vetter; vitman, vitfrou Witwer, Witwe; twilink Zwilling.

# Moderne Fremdwörter.

Einzelne Lehnwörter aus dem Französischen finden sich schon in den ältesten mnd. Urkunden, z. B. fin fein, pris Preis, forse Kraft, Stärke. Sie sind wohl von Ober- und Mitteldeutschland nach Norden gewandert und spiegeln den Einfluss wieder, den Frankreich auf das Rittertum und das höfische Leben in Deutschland geübt hat. Das Vermittlungsglied zwischen Frankreich, Italien und Deutschland waren vor allem die Niederlande, das alte Kulturgebiet am Nieder-Für Norddeutschland wurden sie ein direktes rhein, gewesen. Vermittlungsgebiet zur Zeit der Hanse. Über die Niederlande sind den Niederdeutschen wohl Wörter wie kontor, profit, banckrott, respit Aufschub, Bedenkzeit zugewandert, die im 15. und 16. Jhdt. auftauchen. Nichts hindert anzunehmen, dass auch ein Wort wie tâlâ Teller von Holland her zu uns gekommen ist. Chytraeus gibt in seinem Nomenclator latino-saxon, die Form tellör an, und diese erinnert sehr an die niederländische Form teljoor. — Durch den 30 jährigen Krieg wurden dann eine Reihe weiterer französischer Ausdrücke, hauptsächlich Kriegs- und Spielerausdrücke, eingebürgert.

Was bedeuten aber die französischen Wörter, die vor der Festsetzung des Hochdeutschen in Niedersachsen heimisch wurden, der Zahl nach im Vergleich mit den französischen Ausdrücken, die eben durch diese hd. Gemeinsprache ins Land getragen wurden und allmählich bis zu den untersten Volksschichten durchsickerten? war verhängnisvoll für das Niederdeutsche, das das Hochdeutsche zu der Zeit, als es unter seinen Einfluss geriet, verwelscht war und immer mehr verwelscht wurde. Hatte im XV. und XVI. Jhd. das Lateinische als Sprache der Gelehrten und Gebildeten in Deutschland eine herrschende Stellung eingenommen, so war im XVII. Jhdt, zuerst bei den Fürsten und an den Höfen, dann beim Adel und den Beamten und schliesslich bei den "bessern" Bürgern das Französische die Modesprache geworden und erhielt sich als solche noch das ganze XVIII. Jhdt. hindurch. Mit der Zeit sickerten viele von diesen fremden Brocken, mit denen die Vornehmen und Feinen ihre Rede spickten, bis zum Volke durch und sind dort z. T. bis auf den heutigen Tag Dabei ist Mecklenburg nach meinen Wahrnehmungen mehr durchseucht worden als Brandenburg oder gar als Holstein. Es hatten eben in Mecklenburg Fürst, Adel und Beamtentum mehr unmittelbaren Einfluss. So ist es gewiss kein Zufall, dass ein Mecklenburger, Lauremberg, am eifrigsten gegen die alamodische Sprache geeifert hat. Vgl. zu der ganzen Frage die beiden lehrreichen Programmabhandlungen von Mentz, Französisches im Mecklenburger Platt und den Nachbardialekten, Delitsch 1897 und 1898, und C. F. Müller, Zur Sprache Fritz Reuters, Leipzig 1902.

Mentz und Müller treten mit Recht der landläufigen Ansicht entgegen, dass die grosse Masse dieser Fremdwörter unmittelbar aus dem Französischen, etwa in der "Franzosenzeit", entlehnt sei. Sie haben sich aber ein wichtiges Beweismittel für ihre Ansicht, dass der grösste Teil weit früher durch das verwelschte Hochdeutsch des 17. und 18. Jhdts. hindurch eingeführt sei, entgehen lassen. Ich habe in der Festschrift für A. Tobler, Braunschweig 1905, S. 266 ff. den Nachweis geführt, dass die ausländischen Fremdwörter, soweit hierbei das Französische in Betracht kommen kann, genau denselben Begriffssphären und Ideenkreisen entlehnt sind, wie die gleichzeitig aufgenommenen hochdeutschen Lehnwörter. Ich verweise auf diesen Aufsatz und trage hier nur die jüngeren Fremdwörter aus den Gebieten nach, die dem Französischen fast ganz verschlossen waren: Kirche, Schule, Verwaltung, Gericht, Heilkunde fahren fort, soweit ihr Bedürfnis nicht schon gedeckt ist, aus der griechisch-

lateinischen Quelle zu schöpfen.

Kirche und Schule: pastá Pastor, bībļ Bibel (wozu auf ndd. Boden im 15. Jhdt. fībļ gebildet wurde, s. Kluge, Wb.); katēdá Katheder, fårs Vers, rēgļ Regel; gepātá (doch wohl < pāternoster) sinnloses Geplapper, das an die Zeit vor der Reformation erinnern würde. Staats- und Rechtswesen: stāt Staat; regīsruyk Regierung; polstsāi Polizei; dātum Datum; opsāvāntsņ Observanzen; prōtsés Prozess; tāmīn, trümīn Termin; afkāt Advokat; akšōn Auktion; patsəlēán parzellieren; sepərēán das Gemeindeland aufteilen, trennen; bōnədēán die Güte der einzelnen Äcker bestimmen u. s. f. — Heilkunde: arzt

(dagegen mnd. arste) Arzt, gewöhnlich doktá; aftēk Apotheke, meletsīn Medizin; patšént Patient; kōrēán kurieren; imfņ impfen; pil Pille

(mnd. pille) u. s. f.

Mit dieser und der in der Festschrift für Tobler S. 272 aufgestellten Liste ist die Zahl der fremden Eindringlinge bei weitem noch nicht erschöpft. Von denen, die sich nicht in bestimmte Vorstellungskreise einreihen lassen, führe ich als von einigem Interesse

folgende an:

a) lateinische Wörter: entspéktá Inspektor; stantopě' (stantepēde) stehenden Fusses; rezolvē'át entschlossen; pōzitūá Positur; prinsīp Prinzip; ekstra besonders; vat ekstrās etwas Besonderes; kurjō's kurios; prost Prosit; prostn niesen; fide'l heiter; krepeán (< it. crepare) verenden. — b) französische: šôs Sache (Mz. šōzn Dummheiten); afē'án Angelegenheiten; tsōtn (< frz sot) Dummheiten; malöá Malheur; malöán schlecht auslaufen; räzoy Vernunft; räzoneán schimpfen; grumln (< frz. grommeler) brummen; apó(ř)tndrāgá Zuträger von Nachrichten; kråž (< frz. courage) Kraft; bútán (< frz. battre) mit viel Geräusch laufen; kumpābl (< frz. capable) imstande; kumplét (< frz. complet) vollständig; blümərant (< frz. bleu mourant) schwindelig; egāl gleich; eksprés, eksprē ausdrücklich, eigens; toum tort doun zum Verdruss tun; partū', partī' (< frz. partout) durchaus; swītjē' (zu frz. suite) flotter, leichtsinniger Mensch; blays, blayzē'an (< frz. balance balancer) Gleichgewicht (halten); kuš (< frz. couche-toi); alón vorwärts; apórt hol herbei, alle drei Zurufe an den Hund; Partizipien wie rotirē' (< frz. retiré) zurückhaltend; kušē' (< frz. couché) kleinlaut; pářdů' verloren; Zwitterbildungen wie zik få-galopē'an, få-defndē'an sich vergaloppieren, verteidigen; zik áf-travaly, áf-ekstán (zu frz. travailler, exciter) sich abquälen; kledå, pagåž (Vermischung von Pack und frz. bagage), futəråz für furåz Pferdefutter; hantēán, figorēán hantieren, fingerieren; kapnēán entzwei machen (Vermengung von kapm abhauen und kapút?); zik rin megəlēán sich hineinmischen, šandēán beschimpfen u. s. f., vgl. Müller a. a. O. und Festschrift für Tobler S. 269.

Anm. dats Kopf (in verächtlichem Sinne), paddn schwatzen stammen wohl von frz.  $t\hat{e}te$ , parler; sakament, sapament, adjektivisch sakament leite ich gegen Müller S. 34 von sacre nom de Dieu (von ganz alten Leuten hört man noch  $sakamundij\bar{e}$ ); petüntix kleinlich, das Mentz zu lat patent stellt, möchte ich von "pedantisch" ableiten; tou-šantsn zuwenden wird wohl zu frz. chance zu stellen sein. Gehört  $ts\bar{u}l$  schmutziges, liederliches Frauenzimmer zu frz. soule betrunken (in der männlichen Form soul ist l bekanntlich stumm)?

# III. Relative Zeitfolge der Lautgesetze.

§ 305. Die synkopierten Formen im Präsens der starken Zeitwörter, d. h. die 2. und 3. Pers. Sg. zeigen Umlaut; z. B. kām, kümst, kümt komme, kommst, kommt; gråv, gröfst, gröft (für \*grefst, \*greft § 230, 2) grabe, gräbst, gräbt; lāt, letst, let lasse, lässt, lässt. Die Synkope des i der Endungen -is, -id kann also erst stattgefunden haben, nachdem das i Umlaut bewirkt hatte.

Bei den Zeitwörtern mit kurzem Präsensvokal ist in den beiden synkopierten Formen der Vokal kurz geblieben, während in den vier anderen Personen Tondehnung eingetreten ist, vgl. kām, gråv mit kümt, gröft. Die Tondehnung, die ins 12. Jahrh. gesetzt wird, kann also erst eingetreten sein, nachdem die Synkope vollzogen war; vgl. § 183, Anm. 1. Es folgen also aufeinander: 1) i-Umlaut. 2) Synkope. 3) Tondehnung. Vgl. Schlüter bei Dieter S. 102 Anm.

§ 306. Als die Verkürzung vor -xt eintrat, muss  $\bar{a}$  noch ä gewesen sein, as. iu sich aber schon zu  $\bar{u}$  entwickelt haben: daher  $daxt < p\bar{a}hta$  dachte (§ 229),  $l\ddot{u}xtn < liuhtian$  leuchten (§ 239).

As. iu muss ferner > ū geworden sein, bevor die Synkope des Flexionsvokals i in der 2. und 3. Pers. Sg. der st. Ztw. eintrat, daher gütst, güt < as. giutis, giutid giessest, giesst.

Also: 1. as.  $iu > \bar{u}$ . 2. Verkürzung vor xt und in der Synkope.

3.  $\bar{a} > \bar{a}$ .

§ 307. Als  $\bar{a}$  die o-Färbung annahm (§ 71), muss a in offener Silbe (§ 184) und aha (§ 72) schon  $\bar{a}$  gewesen sein, denn auch diese jüngeren  $\bar{a}$  werden  $> \bar{a}$ .

Also 1. Verkürzung des  $\bar{a}$  vor xt (§ 306). 2. Tondehnung des  $\bar{a} > \bar{a}$  und Wandel von  $aha > \bar{a}$ . 3.  $\bar{a} > \bar{a}$ .

§ 308. Als  $\bar{a}$  (d. i. as.  $\bar{a}$  und as. a in offener Silbe) >  $\bar{a}$  wurden, muss a vor r und r + stimmhaften Zahnlauten (§ 248 f.) schon zu  $\bar{a}$  gedehnt gewesen sein, so dass es zugleich mit ursprünglichen  $\bar{a}$  + r (§ 257) an der Bewegung nach  $\bar{a}$  teilnehmen konnte, die vor r bei  $\bar{o}$  endigte.

Also 1. a + r, rd,  $rn > \bar{a}r$ , z. B. as. bar nackt >  $b\bar{a}r$ . 2.  $\bar{a}$ ,  $\bar{a}r > \bar{a}$ ,  $\bar{a}r$ , z. B.  $r\bar{a}t$  (< as.  $r\bar{a}d$ ) Rat,  $l\bar{a}t$  (< as. lato) spät; \* $j\bar{a}r$ 

(< as. jar) Jahr, \*bar (< as. bar) bar. 3. joa, boa.

Desgleichen müssen i und u vor r und r + stimmhaften Zahnlauten (§ 252 und Anm., § 255) schon zu einem e- und o-Laut getrübt gewesen sein, als e,  $\ddot{e}$  und o vor r und r + stimmhaften Zahnlauten >  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$  gedehnt wurden (§ 250, 251, 253); denn auch i und u in besagter Stellung haben sich >  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$  gewandelt; vgl.  $b\bar{e}a$  (as. beri) Beere,  $sp\bar{e}a$  (as.  $sp\ddot{e}r$ ) und  $tw\bar{e}an$  Zwirn;  $d\bar{o}an$  Dorn und  $sp\bar{o}a$  Spur.

e,  $\ddot{e}$  vor r und r + stimmhaften Zahnlauten müssen schon zu  $\bar{e}$  gedehnt gewesen sein, als e,  $\ddot{e}$  vor Lippen- und Gaumenlauten >  $\acute{a}$ , in Meckl. > a wurden (§ 272).

Also 1. Trübung von i und u vor Zahnlauten > e und o. 2. Dehnung von e,  $\ddot{e}$  vor Zahnlauten zu  $\bar{e}$ . 3. Wandel von e und  $\ddot{e}$  vor Lippenlauten  $> \acute{a}$ , Meckl. a.

Anm. Für  $j\bar{a}r$  und  $b\bar{a}r$  als Zwischenstufe zwischen dem mnd.  $j\bar{a}r$  und  $b\bar{a}r$  ( $\prec$  as.  $j\bar{a}r$  und bar) und dem heutigen  $j\bar{o}\hat{a}$ ,  $b\bar{o}\hat{a}$  Jahr, bar spricht auch eine bemerkenswerte Erscheinung im benachbarten Mecklenburgischen. Während nämlich  $\bar{a}$  und a + r, rn, rd, rs jetzt wie in der Pri  $\bar{o}$  lauten ( $j\bar{o}\hat{a}$ ,  $b\bar{o}\hat{a}$ ), ist

altes ŏ, ō in gleicher Stellung > ū vorgerückt, duån Dorn, puåt Pforte, muå Moor, während die Pri in letzterem Falle bei ō stehen geblieben ist (§ 253). Das Mecklenburgische zeigt, dass jōå und dōån nicht gleichgelautet haben, als dōån > dūån wurde, oder, was dasselbe ist, dass damals mnd. jār noch nicht jōå gelautet hat, da es sonst die Lautbewegung nach  $\bar{u}$  hätte mitmachen müssen. Es ist also mit weitem  $\bar{d}$  gesprochen worden, und  $\bar{d}$  ist ja auch die naturgemässe Zwischenstufe zwischen  $\bar{a}$  und  $\bar{o}$ .

Also 1. Metathesis des r (§ 279): brust > burst. 2. Wandel von  $\ddot{e}$ , u,  $\ddot{u} > \acute{a}$ , o,  $\ddot{o}$  durch r: borst. 3. Wegfall des r vor stimmlosen Zahnlauten: bost. 4. Dehnung der Vokale vor r + stimmhaften Zahnlauten:  $w\ddot{o}rd$  Wort. 5. Wandel des auslautenden d > t: das heutige  $v\ddot{o}\acute{a}t$  (vgl. § 284, Anm.).

§ 310. Als End-e schwand (§ 117), muss die Tondehnung (§ 183 ff.) vollzogen gewesen sein, da diese freie Silbe voraussetzt; muss inlautendes ld, nd, md, yg, rd > ll, nn, mm, yy, rr assimiliert gewesen sein (§ 281 ff.), muss inlautendes d > r oder j gewandelt gewesen sein (§ 158 und Anm.).

Also 1. Tondehnung; Assimilation von inlautenden ld, nd, md, ng, rd > ll, nn, mm, yy, rr; Wandel von d > r oder j. 2. Apokope des End-e.

Als rd > rr wurde (§ 284), waren die Vokale vor rd schon gedehnt; also auch die Dehnung der Vokale vor stimmhaften Zahnlauten hat stattgefunden vor der Apokope des End-e.

STEGLITZ bei Berlin.

E. Mackel.

# Kinderspiele und Kinderreime vom Niederrhein.

"Ein spielendes Kind ist ein frohes Kind, ein spielendes Kind ist ein gesundes Kind!"

In diesem Ausspruche liegt die Bedeutung des Spieles für die Jugend. Das Spiel bringt Heiterkeit und gewährt Erholung; es übt den Geist und stählt den Körper! Kurz — es ist ein wahres Erziehungsmittel. Doch das ist meine Aufgabe nicht, darüber zu schreiben. Das ist hinlänglich geschehen; aber ein ganz kleiner Beitrag zur Geschichte des Kinderspieles und -reimes will diese Sammlung sein. Meine Stellung am Königlichen Lehrerseminar zu Kempen, dessen Zöglinge zumeist im niederrheinischen Gebiete gebürtig sind, veranlasste mich, jenes Gebiet hinsichtlich der Spiele und Reime zu durchforschen. So komme ich gleichzeitig einem Wunsche Linnigs (Vorschule der Poetik) nach: "Der Lehrer möge alles, was er an Spielen und Reimen vorfinde, hegen und pflegen, damit nicht der alles nivellierende Geist der Zeit auch noch diese letzten Reste urwüchsigen Volkstums austilge." An dieser Stelle sei meinen lieben Schülern des Kursus 1905/08 und des Nebenkursus 1904/07 für ihr eifriges Sammeln der herzlichste Dank ausgesprochen.

#### I. Abzählreime.

[Einige Reime erscheinen absichtlich doppelt, um auch die Mundart und die Veränderungen zur Geltung kommen zu lassen.]

- Eins, zwei, drei, Rische, rasche, rei, Rische, rasche, Plaudertasche, Eins, zwei, drei.
- 2.) U, muh, Kuh, Schneck, Dreck, weg.
- Öppke, Döppke, Knolleköppke, Öppke, Döppke, Knoll.
- 4.) Ein, zwei, Polizei,
  Drei, vier, Offizier,
  Fünf, sechs, alte Hex',
  Sieben, acht, gute Nacht.
  Neun, zehn, lass mich geh'n.
  Elf, zwölf, kommen die Wölf'.
- 5.) Es ging ein Männchen über die Brück', Hat ein Säckelchen auf dem Rück', Schlägt es wider den Pfosten. Pfosten kracht, Männchen lacht. Dipp, dapp, Du bist ab!
- 6.) Oen, doen Hahn, Do bös drān. Oen, doen Muss, Do bös druss!
- 7.) Hockle, Mockle,
  Mukelemei, Domenei,
  Ecken Brot,
  Sonder Not,
  A, be, ba,
  Eck segg, do bös dran!

- 8.) Ein, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Die Kirche kracht, Das Haus fällt ein, Und du musst sein!
- 9.) 1, 2, 3, Du bist frei!
- Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du, Müllers Haus, du bist draus, Müllers Hahn, du bist dran —
- 11.) 1, 2, 3, 4,
  In unserem Klavier,
  Da sitzt eine Maus,
  Und du musst heraus.
- 12.) 10 gebrannte Kaffeebohnen, Wieviel Kinder sind geboren? (Jetzt wird von einem Kinde eine Zahl genannt.)
- 13.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
  Eine Frau, die kochte Rüben,
  Eine Frau, die kochte Speck,
  1, 2, 3, und du bist weg!
- 14.) Wei welle kenn lange Komplemente make, on do bess dran!
   [Hei wörd net lang Knönglei gemäkt On dou mouss ganz infach sein. 1,2,3.]
- 15.) 1, 2, 3, da liegt ein Ei, Wer darauf tritt, Der tut nicht mehr mit.
- 16.) 1, 2, Polizei! 3, 4, Offizier! 5, 6, alte Hex! 7, 8, gute Nacht! 9, 10, lasst uns geh'n! 11, 12, kriegst' gegölf (gehauen)! 13, 14, zerriss'ne Schürzen! 15, 16, alte Hexen! 17, 18, nimm in acht dich! 19, 20, geht nach Danzig, Um zu holen, Einen Brief nach Berlin; Der soll holen 3 Pistolen, Ein(e) für mich, ein(e) für dich Ein(e) für Bruder Heinerich.
- 17.) Bauer, bind' dein Hündchen an, Dass es mich nicht beissen kann, Beisst es mich, verklag' ich dich, 100 Taler kost' es dich.

- 18.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Wo sind die Franzosen geblieben? Zu Moskau in dem tiefen Schnee, Da riefen sie alle: O weh, o weh! Wer hilft uns aus dem tiefen Schnee?
- 19.) Pitter, Patter, Ickenstrick, Sieben Katzen schlugen sich, In der dunklen Kammer, Mit 'nem blanken Hammer. Eine kriegt 'nen harten Schlag, Dass sie hinter der Türe lag. Piff, paff, ab.
- 20.) Ich ging einmal nach Engelland, Begegnet mir ein Elefant. Elefant mir Gras gab, Gras ich der Kuh gab, Kuh mir Milch gab, Milch ich der Mutter gab, Mutter mir 'nen Dreier gab, Dreier ich dem Bäcker gab, Bäcker mir ein Brötchen gab, Brötchen ich dem Metzger gab, Metzger mir ein Würstchen gab, Würstchen ich dem Hund gab, Hund mir ein Pfötchen gab, Pfötchen ich der Magd gab, Magd mir eine Schelle gab, Oene, doene, daus, Du bist draus.
- 21.) Achter onsen Gahrden,
  Do log en Engelsschepp,
  Franzmann wor gekommen,
  He wor noch gecker als eck.
  He drug en Hut met Plümmen,
  Met schwart Fisellenlent.
  Tien welle we tellen
  Bös hondert an dat Ent.
- 22.) 3, 6, 9e, Im Hof steht eine Scheune, Im Garten steht ein Hinterhaus, Da schauen 3 goldne Jungfern raus. Die eine spinnt die Seide, Die andre reibt die Kreide (flicht die Weide), Die dritte schliesst den Himmel auf, Da schaut die Mutter Maria raus.
- 23.) Ene, bene, dunke, funke, Rabe schnabe dippe dappe, Käse knappe, Ulle bulle ros,

- Ib ab aus, Du liegst draus!
- 24.) Enichen, Denichen, Korb voll Stenichen, Kribbelte, krabbelte, Puff!
- 25.) Ene, dene, Bohneblatt,
  Unsere Küh' sind alle satt,
  Mädel hast' gemolken?
  Sieben Geiss und eine Kuh:
  Peter schliess die Türe zu,
  Wirf den Schlüssel über'n Rhein,
  Morgen soll's gut Wetter sein.
- 26.) Ene, dene, Dintenfass,
  Geh' in Schul' und lerne was.
  Wenn du was gelernet hast,
  Steck' die Feder in die Tasch'.
  Bauer, Bauer, lass' mich geh'n!
  Ich will in die Schule geh'n,
  Ich hab' Feder und Papier
  Allezeit bei mir.
- 27.) Ich und mein Bruder wollen wetten Um zwei gold'ne Ketten, Um eine Flasche Wein, Ich oder Du musst sein.
- 28.) Min Vader liet en alt Ratt beschloon, Rot ös, bouvoel Nägel dat door tau goon?

Tien. En, twē, dri, fijer, fiv, säs, sēwe, aach, nege, tien.

- 29.) Enge, denge, ditge, datge, Siferde, biferde, bone, knadge, Siferde, biferde, buff.
- 30.) Auf dem Klavier
  Da steht ein Glas Bier,
  Wer daraus trinkt,
  Der stinkt.
- 31.) Auf dem Berge, Hottentotten,
  Wohnen Leute, Hottentotten,
  Diese Leute, Hottentotten,
  Haben Kinder, Hottentotten,
  Diese Kinder, Hottentotten,
  Haben Puppen, Hottentotten,
  Diese Puppen, Hottentotten,
  Essen jeden Abend süssen Brei,
  Eins, zwei, drei, und Du bist frei!
- 32.) Engele, Bengele, Reptizar, Repti, repti, Knoll.

- 33.) Ich zähle aus, und Du bist draus, Ich zähle ein, und Du musst sein.
- 34.) Hänke, mänke, türke, tänke, Vili, vali, Dobleltali, Golde min, dicke trin, Nomer sesstin.
- 35.) An dat Water, an dä Rhin Solle fief Kaningkes sien, Fief Kaningkes bocken Brut Schlagen sech op emol duet. Ix, ax, krommen Dax, Osen Honk hett Max.
- 36.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
  Meine Mutter kochte Rüben,
  Meine Mutter kochte Speck,
  Ich nahm davon weck,
  Da kam die Magd,
  Die hat mich verklagt,
  Da kam der Knecht,
  Der gab mir kein Recht,
  Da kam der Herr Pastor,
  Der gab mir einen Klatsch vor
  Das linke Ohr.
- 37.) Eck enn gej, Enn de decke Mrej, Enn Jann van Lier, Dat sinn der vier.
- 38.) Op dä Woig nach Engeland
  Begägnende mech ene Elefant,
  Elefant mech Groes goëf,
  Groes eck de Kuh goëf,
  Kuh mech Melk goëf,
  Melk eck et Kätzke goëf,
  Kätzken mech en Pötche goëf,
  Pötche eck de Maid goëf,
  Maid mech en Uhrflätsch goëf,
  Uhrflätsch eck wär turückgoëf.
- 39.) Auf dem Berge Sinai,
  Da wohnt ein Schneider Kikriki,
  Auf dem Stuhl, die Grete, (da krähte)
  Seine Frau, die nähte,
  Fiel herab, fiel herab,
  Fiel das linke Bein ab.
  Da kam der Doktor Hampelmann,
  Klebt das Bein mit Spucke an,
  A, b, c, das Bein tut nicht mehr weh.
- Ein, zwei, drei,
   In der Dechanei,
   Steht ein Teller auf dem Tisch,

Kommt die Katz' und frisst den Fisch, Kommt der Jäger mit der Gabel, Schlägt die Katze auf den Schnabel, Schreit die Katz': Miaun, Will's nicht wieder taun.

- 41.) Eins, zwei u. s. w. sieben, Jeder muss sein Brüderchen lieben, Es mag sein gross oder klein, Jeder muss zufrieden sein.
- 42.) Ich ging mal auf das Feld,
  Da spielten sie mit Geld.
  Da fragt ich, ob ich mit könnt' tun,
  Da sagten sie: "O, nein."
  Da fragte ich noch einmal,
  Da sagten sie: "O, ja."
  Da kam ein weisses Schimmelchen,
  Das lief mir immer nach,
  Bis unten an den Rhein,
  Da schlug die Feuerflamme ein.
  Fitte, fitte, Tante,
  Fitte, fitte, bamm.
- 43.) Hier und da stehen viele Knaben,
  Wollen einen König haben,
  Und sie zählen,
  Und sie wählen
  Nicht die Grossen,
  Weil sie stossen,
  Nicht die Kleinen,

- Weil sie weinen, Nein und ja, Ja und nein, König soll der Letzte sein.
- 44.) Schib, schab, scheibele,
  Min Moder ös en Weibele,
  Min Vader ös en Bronnenmaker,
  Wenn hä kloppt, dann knackt et.
  Bem, bam, bom,
  Karlche, dräj dech om.
  Hör, wat eck dech seggen well,
  Den Letzte mot dat Häske jagen,
  Jagen över Stock on Steen.
  Häske hät gawe Been,
  Husch, husch, husch,
  Springt es über den Busch,
  Springt über's Haus,
  Du bist draus.
- 45.) Fränzke woll sech en Mörke schroppe,
  Schnie sech an den Dumm,
  Kreeg en deeke Prumm (geschwollener Daumen).
  Tien welle we telle,
  Onder os Gesölle.
  10. 20. 30. u. s. w. 100, 1000 aus,
  Wer den letzten Schlag bekommt,
  ist dran oder draus.

# II. Spiele mit Spielsteinen.

("Kölsche", "Mörmels", "Kneckere", "Merwele".)

- 1.) "Stucken", gespielt von zwei Spielern (meistens Knaben) abwechselnd. Der eine gibt dem andern eine bestimmte Anzahl "Kölschen", gewöhnlich vier. Der Spieler tut die gleiche Anzahl dabei und "stuckt" sie in eine kleine Vertiefung, "Küss", "Küsske" genannt. Bleibt eine ungrade Anzahl von Spielsteinen in der "Küss" liegen, so hat der Spieler gewonnen und behält die Spielsteine des andern. Kommt kein Spielstein in die "Küss" oder aber alle, so wird von neuem "gestuckt".
- 2.) "Perk", "Perksse" oder "Trempeln" wird folgendes Spiel genannt. In einen Kreis setzt jeder Spieler (meistens Knaben) gleich viel "Kölschen" ein. Von einem Male, Striche, aus beginnt es. Wer zuerst "aan" sagt beginnt. Der zweite sagt "mies", der dritte "dritt" u. s. w. Nun werden die eingesetzten Spielsteine herausgeschossen. Trifft einer den Spielstein des andern ("den Kölsch tetschen"), so scheidet der Getroffene aus und muss die Spielsteine herausgeben, die er vorher aus dem "Perk" herausgeschossen hat. Sind nur zwei Spieler da, so ist damit das Spiel geendet, und der Gewinner erhält die im "Perk" gebliebenen Spielsteine.
- 3) Omp öff Paar. Zwei Spieler. Der eine hält in der geschlossenen Hand eine unbestimmte Anzahl von Spielsteinen und lässt den andern raten: "Omp öff Paar?" Sagt dieser nun "Omp" (bedeutend ungrade Anzahl, etwa

- 1, 3, 5, 7 u. s. w.) und der erste hat eine ungrade Anzahl Spielsteine in der Hand, so hat er die Spielsteine des ersten gewonnen. Hätte er "Paar" gesagt, nicht, sondern er hätte dann dem ersten so viele Spielsteine geben müssen, als dieser in der Hand hatte.
- 4.) Kecksteren. Ein Klickerspiel, das von zwei Knaben gespielt wird. Es werden Klicker gegen eine Mauer geworfen, diese bleiben auf dem Boden liegen. Die Spieler spielen nacheinander, indem der eine den am weitesten von der Mauer entfernten Klicker nimmt, ihn so gegen die Wand wirft, dass er wenn möglich einen von den daliegenden Klickern trifft. Die von dem geworfenen Klickern getroffenen gehören dem Spieler zu. - Häufig braucht der geworfene Klicker nicht einen daliegenden zu treffen. Er braucht nur eine Spanne (vom Daumen bis zur Spitze des kleinen Fingers der ausgestreckten Hand) von einem daliegenden entfernt zu sein, damit dieser dem Spieler gehört. - Er wird von keinem Spieler mehreremale hintereinander gespielt.
- 5.) "Trempelen." Tempeln? Die Knaben, meist vier, sind mit einem dicken Spielsteine versehen, dem sogenannten "Dommel". In der Mitte des Spielplatzes etwa steht ein Stein mit glatter Oberfläche (Spielstein, Fliese). Dieser heisst "Trempelspöttchen". Auf dieses legt jeder Spieler 1 Pfg. und zwar mit der Ziffer nach oben. In einiger Entfernung vom Trempelspöttchen befindet sich die Grenze, an der die Spieler Aufstellung nehmen. Zuerst wird gelost, wer der erste sein soll. Jeder sucht seinen "Dommel" in die Nähe des Trempelspöttchen zu bringen. Derjenige, welcher am nächsten dabei liegt, sagt: "Eck hab den Heck" (geschlossenes e) und er beginnt das Spiel. Er wirft seinen "Dommel" an irgend eine Stelle des Platzes, aber möglichst in die Nähe des Geldsteines, und zwar so, dass er von den andern nicht getroffen werden kann. Falls er von einem andern, etwa vom zweiten, getroffen wird, so muss er austreten. Sie brauchen aber nicht am Anfang zu zielen, sondern sie können (sich) irgend einen Platz wählen und (sich) dort hin werfen. Ist der erste wieder am spielen, so kann er auch auf einen der Mitspieler werfen. Gelingt es ihm, alle "Dommels" der Mitspielenden zu treffen, so hat er gewonnen. Er kann aber auch, falls er mit den Fingerspitzen das "Pöttchen" noch berühren kann, an dasselbe herantreten und auf das Geld werfen. Gelingt es ihm, das Geld so zu treffen, dass es mit der Adlerseite nach oben zu liegen kommt, so ist das Spiel ebenfalls aus. Angenommen, es gelingt ihm, drei Pfennige umzuwerfen (umzutrempeln), den andern also, den letzten, nicht, dann wird der folgende Spieler auch auf dessen "Dommel" zielen. Trifft er ihn, so muss der Getroffene austreten und Pfennige wieder einsetzen. Wer auf das Geld wirft, kann es auch folgendermassen machen. Er wirft auf das Geld und sucht zugleich in die Nähe eines andern zu kommen. Wenn das Geld umfällt, so ist er noch einmal am werfen. Da er jetzt nahe bei dem andern liegt, so kann er diesen leichter treffen. Das nennt man "Entrempeln". Das ganze Spiel geht also dahin, den Gegner zu treffen oder das Geld umzuwerfen.
- 6.) "Hacke", das auf dem Trottoir am meisten gespielt wird. In der nebenstehenden Figur sind c, d die Rinnsteine. Die Spielsteine werden folgendermassen aufgestellt: Gegen die Mauer a, b werden die ersten gesetzt, aber nur ein Spielstein bei a. Ist dieser durch einen grossen, dicken Spielstein, den "Hackmervel", getroffen, so wird auch auf den Spielstein e gezielt, ist dieser getroffen, dann auf f, g u. s. w. Bei xx steht der Mitspielende und sucht den Spielstein bei a zu treffen. Ist dies der Fall, so hat

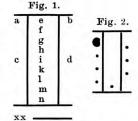

er diesen "Mervel" gewonnen. Im andern Falle ist der ihm noch folgende am werfen. Es kommt aber auch vor, dass der "Hackmervel" den Spielstein bei a trifft und in die Reihe e, f, g, h etc. hineinläuft; dann gehören dem Werfer alle die Spielsteine an, die vom "Hackmervel" berührt oder von den andern getroffen worden sind. Ist der Spielstein bei a nicht getroffen und er läuft in die Rinne hinein, so muss er soviel beisetzen, als er angerührt bezw. getroffen hat. Hat er den ersten und letzten getroffen, so gehört ihm alles an. Hat er e und i getroffen, so muss er soviel beisetzen, als die Anzahl vom e und i beträgt, also hier e, f, g, h, i (5). Die beizusetzenden können zwischen die andern Spielsteine gesetzt werden, also zwischen c und f, f und g, h und i, oder sie können auch zusammen in einer Vertiefung oder hinter einen Stein versteckt werden und zwar so, dass sie schwer zu erlangen sind. Sind zum Beispiel vier "beigemack" worden, so können sie zu allerletzt "gepackt" werden, wenn sie mit den Worten hingesetzt werden: "Achter alles". Derjenige Spieler, der den oder die letzten Spielsteine des Spieles getroffen hat, ist beim folgenden Spiele der erste; der unmittelbar vor ihm geworfen hat, ist der letzte; der vor diesem geworfen hat ist der Zweitletzte u. s. w. Es können beliebig viele Kinder mitspielen. Bei Figur 2 ist fast dasselbe, wie bei Figur 1.

- 7.) "No(a)chschmiete", Nohjage (Nachwerfen), wird besonders von Mädchen gespielt. Trifft eines den Spielstein des anderen, so hat es ihn gewonnen.
- 8.) "Küsskescharen". Eine bestimmte Anzahl Spielsteine wird in eine "Küss" "gestuckt". Die Spielsteine, die auswärts fallen, werden mit der Hand oder dem Zeigefinger in die "Küss" gestossen. Damit beginnt der, der "gestuckt" hat. Misslingt es ihm, einen Spielstein "hineinzuscharren", so ist der andere Spieler an der Reihe. Gelingt es diesem, die Spielsteine hineinzustossen, so hat er gewonnen, andernfalls spielt wieder der erste und so fort. Derjenige gewinnt, der den letzten Spielstein in die "Küss" "scharrt". (Knaben.)
- 9.) Ansette (ansetzen) wird viel von Mädchen, weniger von Knaben gespielt. Abwechselnd "setzt jeder der beiden Spieler gegen eine Mauer an", d. h. jeder wirft abwechselnd einen Spielstein gegen die Mauer, sodass diese auf der Erde zwischen den Steinen liegen bleiben. Trifft nun ein "angesetzter" Spielstein einen der auf der Erde liegenden, so bekommt der betreffende Spieler alle Spielsteine, die auf der Erde liegen, wenn die Spieler vorher bestimmt haben: "Opprapes", sonst nur eine bestimmte Anzahl.
- 10.) Bei mehreren Spielen mit Spielsteinen wird auch um Geld gespielt, z. B. "Penningske ömschiete" (Pfennig umschiessen). In einer Linie auf dem Erdboden werden Pfennigstücke aufgestellt, die dann umgeschossen werden. Trifft ein Spielstein ein Geldstück, dass es umfällt, so erhält der Spieler dasselbe.
- 11.) "Penningske ömhaue". Dieses Spiel wird besonders auf den Strassen Kempens gespielt, die mit den kleinen unregelmässigen Steinen gepflastert sind. Die Spieler legen jeder ein bestimmtes Geldstück auf einen glatten Stein, und ein jeder legt eine Fingerspanne davon seinen Spielstein in eine Oeffnung zwischen den Steinen. Jeder wirft nun mit dem Spielstein ein Geldstück nm. Gelingt ihm dies, so hat er es gewonnen, muss aber auch den Spielstein des andern treffen.
- 12.) "Onger de Fut" (unter d. Fuss). Einer legt ein Geldstück unter den Fuss und der andere schleudert ein Geldstück durch die Luft, sodass es auf die Erde fällt. Haben beide "Adler" bezw. "Zeichen", so hat der zweite gewonnen, anderenfalls der erste. (Diese Spiele mit Geld werden nur von Knaben [älteren] gespielt.)

- 13.) Höpkesschieten (Häufchenschiessen). Das ist Spiel mit Spielsteinen, Knicker genannt. Einer übernimmt das Spiel. Er setzt vier Knicker zu einem Häufchen zusammen. Die anderen Mitspielenden stellen sich in einer Entfernung von etwa 3 m auf und stehend suchen sie mit Knickern das Häufchen zu treffen, sie "hacken op det Höpken". Alle Knicker, die nicht treffen, gehen in den Besitz des Knaben, dem das Häufchen gehört. Trifft einer das Häufchen, so gelangt er in den Besitz des Häufchens, und das Spiel fährt fort.
- übernimmt einer das Spiel

|   | •                      |   |   | - |   |
|---|------------------------|---|---|---|---|
| 1 | $\stackrel{2}{\sqcap}$ | 3 | 4 | 9 | 6 |

14.) Brettkesschieten (Brettchenschiessen). Auch bei diesem Knickerspiel Er hat ein Brettchen mit mehreren Einschnitten, über denen die Zahlen stehen. Diese Zahlen gehen meistens nur bis 6. Nun stellt sich der Besitzer des Brettchens in einer Entfernung von etwa 2 m auf, indem er das Brettchen auf die Erde stellt. Nun schiessen die Mitspieler auf das Brettchen.

0

0

0

0

0

Läuft ein Knicker etwa durch Oeffnung 5, so muss der Besitzer des Brettchens dem Glücklichen 5 Spielsteine geben. Aber alle Spielsteine, die durch keine Oeffnung gehen, gehen in den Besitz des Brettchenbesitzers über. Die Löcher mit den höheren Nummern werden natürlich immer kleiner. Das ganze Brettchen ist vielleicht 40 cm lang und 10 cm hoch. Diejenigen Brettchenbesitzer, die die meisten Nummern haben, haben auch den meisten Zulauf.

#### III. Ballspiele.

- 1.) Küleckes-Rolle. Etwa fünf Kinder können an diesem Spiele teilnehmen. Die Kinder stellen sich an den Strich (A B) und rollen einen Ball in irgend eins von den Löchern. Jedes Kind ist aber Besitzer eines dieser Löcher. Läuft der Ball nun in eins von den Löchern, so hat der Besitzer desselben den Ball zu nehmen. Er wirft ihn in die Luft, währenddessen laufen die andern fort. Dann wirft das Kind nach einem von den Spielteilnehmern. Trifft es denselben, so muss der Getroffene austreten. Fehlt es aber, so muss der Werfer austreten.
- 2.) "Palandere" (Ballschlagen). Ein Teil der Mitspieler ist im "Himmel" (Himöl); ein anderer Teil in der "Hölle" (en dö Höll). Die im Himmel schlagen den Ball, die in der Hölle fangen ihn auf und suchen den Werfer, der in der Hölle an einen Stein klopft, mit dem Balle zu treffen. Wird er getroffen, so wird er in die Hölle gebracht. Der im Himmel allein Uebrigbleibende kommt nachher allein in die Hölle, und das Spiel beginnt von neuem. (Im Geldernschen nennt man dieses Spiel "Plackballe" von "plack" = Platz)
- 3.) "Hipp". In einem Viereck steht auf jeder Ecke ein Spieler. Vier Knaben stehen in dem Viereck. Der Ball wird von einer Ecke zur andern geworfen. Derjenige, der den Ball auf die im Viereck stehenden Spieler werfen will, ruft: "Hipp"; die Innenstehenden rufen darauf: "Gass". Der Getroffene nimmt den Ball und wirft damit einen der "Eckensteher", die vorher davon gelaufen sind. Will einer von diesen auf seinem Platze stehen bleiben, so ruft er: "Kugel", darf aber bis zum Wurfe sich nicht mehr rühren; wird einer getroffen, so sind die früheren "Eckensteher" von der Ecke ab, und die andern kommen auf die Ecken.
- 4.) Kappenball. a) Die Spieler legen ihre Mützen an eine Wand. Von einem Striche aus, dem sog. "Ahn", wirft nun ein Spieler einen Ball in eine der Mützen. (Hat der Spieler in drei Würfen den Ball nicht in eine Mütze geworfen, so folgt ein anderer Spieler.) Alle Spieler laufen nun so schnell wie

- möglich fort. Der Eigentümer der Mütze ergreift den Ball und ruft: "Halt!" Sogleich haben alle Läufer zu stehen. Der Ball wird geworfen. Trifft er einen Läufer, so verliert dieser ein "Leben". (Jeder Spieler hat drei "Leben".) Wird kein Läufer getroffen, so hat der Schleuderer des Balles ein "Leben" verwirkt. Das Spiel wird solange fortgesetzt, bis alle Spieler ihre drei "Leben" verloren haben.
- b) "Kappeballen", auch "Käppke schmitte" "Luse" = lausen. Die Spieler legen ihre Mützen an die Wand. Dann wirft derjenige, dessen Kappe am Anfange liegt, mit einem Balle nach den Kappen. Ist der Ball in eine Kappe gelangt, so ergreift der Besitzer derselben den Ball, ruft: "Halt", und versucht nun, einen der inzwischen davongelaufenen Mitspieler zu treffen. Trifft er, so bekommt der Getroffene einen Stein (Laus) in die Kappe; trifft er nicht, so bekommt er selbst einen Stein in die Mütze. Hat jemand drei oder fünf Steine (wie es vorher abgemacht ist), so muss er aufhören. Das Spiel dauert so lange, bis alle bis auf einen die bestimmte Anzahl von Steinen (Läusen) in der Kappe haben. Der zuerst Ausgetretene muss sich nun gebückt an die Wand stellen, und der nach ihm Ausgetretene hat das Recht, dreimal aus einer bestimmten Entfernung auf ihn zu werfen. So geht das weiter, bis zum Letzten. [In anderer Gegend wird bei Fehlwürfen die betreffende Mütze an das Ende der Reihe gelegt.]
- 5.) "Mauerball", auch "Stand" (Stillstand) oder "Stutz". Es wirft jemand den Ball an die Mauer und ruft den Namen eines Mitspielers, der den Ball dann fangen muss, während die andern davonlaufen. Fängt der Gerufene den Ball, so wirft er den Ball und ruft den Namen eines andern. Fängt er den Ball nicht, so erhascht er schnell den Ball und ruft sein "Halt", worauf er zu treffen versucht. Hat er dreimal nicht getroffen, so tritt er aus, auch der, der dreimal getroffen wurde. Im übrigen nimmt dann das Spiel denselben Verlauf, wie das vorige.
- 6.) "Ecke haue!" Dieses Spiel kann von 4, 6, 8 Knaben gespielt werden. In einer Entfernung von 30 Schritten werden zwei lange Striche gezogen. Vor dem Spiele teilen sich die Knaben in zwei Gruppen, zu gleichen Teilen. Dann losen sie, wer zuerst "am haue es". Auf einen Strich stellen sich nun die "Schläger" mit einem von der andern Gruppe, der das "Einschenken" des Balles besorgen muss. Dieser Knabe führt den Namen "Mitzemann", nach dem Strich, auf dem er steht. Derselbe heisst nämlich "die Mitz". (Mitte?) Die andern Knaben von der Gruppe des "Mitzemanns" stehen nun in kleinerer oder grösserer Entfernung von dem anderen Strich. Sie suchen den Ball aufzufangen, den ein "Schläger" von der "Mitz" aus schlägt. Ergreifen sie den Ball sofort aus der Luft, oder nachdem er einmal den Boden berührt hat, so treten sie an die Stelle der "Schläger". Im andern Falle müssen sie suchen, den "Schläger" zu treffen, der unterdessen von der "Mitz" zu dem andern Striche läuft. Von hier aus läuft er wieder zur "Mitz" zurück. Dann suchen ihn die obenstehenden Spieler zu treffen. Treffen diese ihn, so treten sie an die Stelle der "Schläger". Im andern Falle wird das Spiel in derselben Anordnung fortgesetzt. Trifft auf der "Mitz" ein "Schläger" den Ball nicht, so darf der "Mitzemann" den schnell davoneilenden "Schläger" werfen. Dann gelten dieselben Regeln, die oben schon angegeben sind.
- 7) "Kuhle muhle!" Es kann von beliebig viel Kindern gespielt werden. Die Spieler zerfallen in zwei Gruppen. Zur ersten Gruppe gehören mit einer Ausnahme alle andern. Dieser eine bildet die zweite Gruppe. Die erste Gruppe legt sich Zahlen bei, und zwar jeder eine Zahl. Dabei muss die fortlaufende Zahlenreihe gebraucht werden. Diese Zahlen dürfen dem einen Mitspieler nicht bekannt sein. Die Spieler treten nun an einen Hut, der auf dem Boden liegt. In den Hut wird ein Ball gelegt. Alle drehen dem Hut den Rücken, und der

eine Spieler (dieser hat Nr. 1) ruft nun: "Kuhle, muhle" Nr. . . . . . irgend eine, im Bereiche der Zahlen als auch Mitglieder da sind. Angenommen er ruft Nr. 3. Der Spieler, der diese Nummer hat, ergreift den Ball und ruft dann: "Halt!" Bei diesem Rufe müssen alle stehen. Dieser wirft nun nach einem mit dem Ball. Wird er getroffen, so tritt er aus. Fehlt der Wurf, dann tritt der aus, der geworfen hat. Derjenige, der Nr. 1 hat, muss auch austreten, wenn er getroffen wird, oder wenn er eine Nr. ruft, die nicht mehr am Spiel beteiligt ist. An seine Stelle tritt der, der die folgende Nr. hat, sofern er noch am Spiel beteiligt ist. Ist Nr. 2 ausgetreten und muss jetzt Nr. 1 austreten, so tritt an Stelle von Nr. 1 Nr. 3.

- 8.) Königsball (auch für Mädchen). Ein Spieler, der König, der durch Abzählen erkoren ist, steht in einiger Entfernung von den übrigen Spielern. Er wirft. Er wirft in grossen Bogen, möglichst hoch, den Ball seinen Mitspielern zu. Wer den Ball fängt, d. h. aus der Luft aufgreift, der ist König. Auch der wird König, der den Ball fängt, wenn dieser einmal "getippt" hat, d. h. wenn der Ball nur einmal die Erde berührt hat.
- 9.) Das Turelurespiel, auch "Küssebål". An dem Spiele können sich beliebig viele Kinder beteiligen. Sind fünf Mitspieler da, so werden sechs "Kullen" (kleine runde Vertiefungen in den Erdboden) in einer Linie gemacht. Jeder bekommt ein Loch, das letzte Loch heisst "Turelure". Etwa drei bis vier Schritte vor der ersten Kull wird ein Strich, der Ansatzstrich gezogen. Von hier aus bemüht sich jeder, einen Ball in die Kulle eines seiner Gegner zu rollen. Hat jemand den Ball in ein Loch geworfen, so springt der Besitzer sofort herzu und greift den Ball, um von seinem Loche aus einen seiner Mitspieler, die sich unterdessen entfernt haben, zu werfen. Trifft er diesen nicht, so bekommt er "en Stengke en de Kull". Trifft er ihn doch, so muss der Getroffene von seinem Loche aus einen seiner Gespielen werfen. Derjenige bekommt also einen Stein in sein Loch geworfen, der nicht trifft. Dann setzt sich das Spiel fort, bis einer eine bestimmte Anzahl Steinchen bekommen hat. Hat einer die vor dem Spiele bestimmte Zahl Steinchen in seinem Loch, so muss er sich mit dem Gesicht gegen die Mauer stellen und jeder wirft ihm "fief op da Puckel möt da Bal". Trifft einer z. B. drei mal nicht, so darf der Schuldige dem, der vorbeigeworfen hat, drei Würfe wiedergeben. Wirft einer den Ball in das sechste Loch, in Turelure, so rufen alle "Turelure" und jeder stellt sich an sein Loch und zwar mit dem Rücken der Kull zugekehrt. Dann legt derjenige, der den Ball in das letzte Loch geworfen hat, einem andern denselben in die Kull. Er ruft dessen Namen und alle andern entfernen sich. Der greift den Ball und trifft entweder einen, oder er bekommt "en Stengke en de Kull".
- von Knaben gespielt wird. Es werden in einiger Entfernung voneinander zwei Plätze, Himmel und Hölle, durch Striche bezeichnet. Einer der Knaben ist in der Hölle, die übrigen im Himmel. In der Mitte zwischen beiden Partien liegt ein Stein. Einer der Knaben, die im Himmel sind, schlägt nun einen Ball mit einem Stock zur anderen Partie hinüber, läuft gleich darauf zu dem Stein, den er mit dem Stock berühren muss, und wieder zurück zu seiner Partie. Unterdessen nimmt der, welcher in der Hölle ist, den Ball und wirft ihn nach dem Schläger. Trifft er ihn, so muss dieser zu seiner Partei übertreten. Gelingt es dem ersteren, den Ball aufzufangen ehe er die Erde berührt, so muss der Schläger an seine Stelle treten und er kann zu der anderen Partei übertreten. Sonst setzt sich das Spiel in der angegebenen Weise fort, bis alle Knaben bis auf einen in der Hölle sind (die dann Himmel wird).

- 11.) Rojen Hahn. Die Kinder stellen sich in einem Kreise auf, etwa zwei Schritte von einander entfernt. Jedes Kind steht in einem viereckigen Häuschen. Jetzt geht ein Kind mit einem Balle um den Kreis Es singt dabei: "Rojen Hahn, wat hed gej an, twee paar Strämp en twee paar Schuhn, Dat hed den rojen Hahn vandun" (nötig). Dabei legt es den Ball hinter eins der Kinder und läuft dann schnell weiter. Bemerkt das Kind den Ball, so eilt es dem Läufer nach, um ihn mit dem Balle zu treffen. Erreicht der Läufer vor dem Kinde dessen Platz, ohne geworfen worden zu sein, so läuft er weiter, während das andere Kind austreten muss. Wird jedoch der "roje Hahn" geworfen, so muss er austreten und das andere Kind vertritt seine Stelle. So nimmt das Spiel seinen Fortgang, bis nur noch ein Kind übrig bleibt. Mit diesem geht der "roje Hahn" hin und verbirgt den Ball. Die anderen Kinder kommen herbei und suchen denselben. Dasjenige Kind, das den Ball findet, ist jetzt "rojen Hahn".
- 12.) Alle Balle Kulle. Die Knaben, etwa fünf oder sechs, graben sich jeder eine Vertiefung in den Boden (Kull genannt), in die eine Faust hinein
  - passt. Sodann stellt sich der erste (a) auf einen vier Schritt ent-O f fernten Strich und rollt einen Gummiball vorsichtig über den Boden, **O** e sodass er in eines der Löcher hineinfällt. Der Knabe, dem das
  - O d Loch angehört, etwa c, stellt den Fuss auf den Ball und ruft:
  - O c
  - "Alle Balle Kulle!" Darauf erwidern die anderen: "Schmeks, Schmacks, Schmulle!" "Koukle Kaud?" (auch Kautabak) fragt c O b Oa

darauf, und jene erwidern: "Welche Haud?" [In anderen Gegenden hört man auch "Habakuck, schnick schnack schnuck; in noch anderen Gegenden heissen Ruf und Gegenruf: "Habakuck" -"Schnudel" — "Konvermant" — "in wem sin Hand?" "in Tei!" — Theodor (oder ein anderer Name.)] Jetzt nennt c einen der

Mitspieler, auch wohl seinen eigenen Namen. Der Genannte ergreift den Ball und sucht von dem Striche aus einen der Mitspieler, die nach allen Seiten auseinandergestoben sind, mit dem Balle zu treffen. Gelingt ihm das, so muss der Getroffene seine Vertiefung mit dem Sand zudecken; gelingt es ihm nicht, so muss er selbst vom Spiel zurücktreten und seine Vertiefung ausfüllen.

So nimmt das Spiel seinen Fortgang, bis nur noch einer übrig bleibt.

## IV. Laufspiele.

- 1.) Räuber und Gendarm (bekannt).
- 2.) "Nohlopes" (Nachlaufen). Es wird abgezählt.
- 3.) "Ecke lure" (sehr beliebt). Die Kinder wählen ein Häuserviereck und laufen um dasselbe herum. Einer lauert an einer Ecke, um einen anderen zu sehen. Der Gesehene wird "angeklopft" (an die Wand) und muss jetzt lauern.
  - 4.) "Kriege spöle" (= spielen) ist Nachlaufen.
- 5.) "Bömmke wit lope" = Bäumchen weiter laufen (Bäumchen wechsel dich!). Gewöhnlich fünf Spieler, vier an den Bäumchen, einer im Spiel. Während die vier durch gegenseitiges Zurufen "Bömmke, wechsel dich!" ihre Bäumchen vertauschen, ist der fünfte Spieler darauf bedacht, einen nicht besetzten Baum zu erhaschen. Gelingt ihm dies, so findet sich der sog. "Fünfte" von selbst wieder.
- 6.) "Accre" (akkreditieren = bevollmächtigen) Das Spiel wird meistens von Knaben ausgeführt. Eine beliebige Anzahl Spieler kann sich zugleich beteiligen. Ein Kind wird gewählt, das sich an eine Mauer stellt und die Augen schliesst. Die andern Kinder verstecken sich. Das durch einen Ruf zum Suchen aufgeforderte Kind muss nun den ganzen Körper eines andern Kindes sehen,

um es zum Fänger machen zu können. Hat das Kind einen Arm oder ein Bein hinter einem Baume versteckt, so ist es noch geschützt. Ist endlich ein Kind ganz gesehen worden, so läuft er zu dem Platze, an dem vorher der Fänger stand, schlägt mit der Hand drei mal gegen die Mauer und ruft dabei: "Akkre, Akkre für mich!" Das fangende Kind folgt ihm und macht es ebenso. Wer nun zuletzt am Platze ist und die Worte vollendet hat, muss Jagd auf die übrigen Spieler machen. Ist ein Kind, das vom Fänger verfolgt wird, in Gefahr, so darf ein anderes, das schon am Platze ist, für das kommende die Losungsworte sagen und es so schützen. (Für ein noch im Versteck verbleibendes Kind kann nicht eingetreten werden.) Sind alle Kinder am Platze, so muss das zuerst gefangene Kind zurückbleiben, während die andern sich wieder verstecken.

- 7.) "Verbergen affkloppen." Um zu ermitteln, wer der Suchende sein soll, läuft die Spielerschar auf ein bestimmtes Zeichen (Zählen) nach einer vorher bestimmten Stelle (Baum, Tür). Wer zuletzt an der Stelle anlangt, hält seine Hände vor die Augen (oder lehnt sich mit dem Gesichte gegen den Baum oder die Tür) und zählt: 10, -20, -30, -40, -50, -60 bis 100, wer sich noch nicht verborgen (versteckt) hat, der ist." Die andern haben sich indessen ein günstiges Versteck aufgesucht. Der Suchende entfernt sich vom Baume und ist darauf bedacht, die andern zu suchen (zu sehen). Gelingt es ihm, einen zu sehen, so ruft er denselben beim Namen, läuft zum Baume zurück und berührt diesen mit der Hand. Der Gesehene sucht den Suchenden (besonders auf weiteren Strecken) beim Laufen einzuholen und eher den Baum zu berühren. Gelingt es ihm, so darf er sich wieder verstecken, während der andere mit verschlossenen Augen wie eben gesagt abzählt. Gelingt es ihm nun, alle Versteckten zu sehen und rechtzeitig "affzukloppen" (also mit der Hand bei jedem, den er gesehen, den Baum zu berühren), so ist derjenige der Suchende, der zuerst gesehen worden ist.
- 8.) Wieviel Uhr ist es? Es können beliebig viele Kinder mitspielen. Ein Kind ist die Uhr. Die Uhr steht in einiger Entfernung von den andern. Zu ihr kommt ein zweites Kind und fragt dann: "Wieviel Uhr ist es?" Die "Uhr" nennt irgend eine Zeit (1/26). Dann begibt sich das zweite Kind wieder zu den andern Spielern und fragt sie der Reihe nach: "Wieviel Uhr ist es?" 1/2..... Errät nun ein Kind die Zahl, so muss es fortlaufen, da es sonst von dem Frager mit einem Taschentuch, in dem ein Knoten ist, Schläge erhält. Wer die Zahl erraten hat, begibt sich nun zur "Uhr" und erfragt hier eine andere Zeit.
- 9.) "De grise Käl." Kinder ziehen in einer breiten Reihe über die Strasse, bis an eine Ecke, wo sich ein Kind verborgen hält. Sie singen dabei:

"Wele wej es gau no Kevele gohn

On hale Piptabak,

On wenn de grise Käl ons krēgt,

Dä steckt ons in de Sack

Öm en Ür nit, öm twe Ür nit,

Öm trij Ür nit — u. s. w., öm twelf Ür well."

Haben die Kinder soweit gesungen, so sind sie gewöhnlich schon an der Strassenecke vorbei Dann kommt das Kind hinter der Ecke hervor und sucht eines der Kinder, die schnell wieder an den Strassenanfang zurücklaufen, zu fangen. Die Gefangenen werden mit hinter die Ecke genommen. Das Spiel wird fortgesetzt, bis alle gefangen sind.

10.) Klöckske, wu lat? Die Kinder stellen sich in eine Reihe an eine Wand. Zwei gehen hin und erdenken sich eine Zeit, etwa <sup>1</sup>/212 Uhr. Derjenige von beiden, der ein Taschentuch mit einem Knoten in der Hand hält, geht an

der Reihe vorbei und stellt die Frage: "Klöckske, wu lät?" Dabei gibt er an, ob die Stunde ganz oder halb oder nur zum vierten Teile geraten werden soll. Er sagt: ganze Üre (ganze Stunden), halfe Üre (halbe Stunden) oder verdle Üre (viertel Stunden). Derjenige, der das Rechte rät, muss bis zu einem bestimmten Orte, etwa einem Baume, laufen, verfolgt von dem "Frager", der ihn mit dem Taschentuch zu schlagen bemüht ist, bis er an seinen Platz zurückgekehrt ist. Sodann bekommt der zweite der Frager den Schläger, derjenige, der geraten hat, begleitet ihn, während sein Platz von dem ersten Frager eingenommen wird. Sodann erfolgt auf dieselbe Art und Weise der Fortgang des Spieles.

- 11.) Mösse verkoope! Vögel verkaufen! Die Kinder stellen sich in einer Reihe auf. Sodann treten drei von ihnen vor. Der eine von ihnen ist der Besitzer der Vögel, der andere Engel, der letzte Teufel. Die beiden Käufer (Teufel und Engel) entfernen sich nun, bis der Besitzer jedem der Kinder einen Vogelnamen gegeben hat. Sodann tritt der Engel hinzu, klopft dem Verkäufer auf den Rücken und spricht: "Klopp, klopp an ou Dör!" Darauf fragt dieser: "Wi es an de Dör?" "Den Engel." Sodann tritt der Engel vor und fragt: "Heje enne schwarte Mèll?" (Amsel) u. s. w. bis er einen Namen geraten hat. Der Knabe, der diesen Namen trägt, tritt vor. Nachdem der Engel dem Verkäufer so viele Schläge in die Hand gegeben hat, als dieser Mark für den Vogel fordert, läuft dieser bis zu einem bestimmten Punkte, verfolgt von dem Engel. Holt der Engel den Vogel ein, ehe dieser an seinen Platz zurückgekehrt ist, so begleitet der Gefangene den Engel zu einem Orte, wo er bleiben muss; wird er nicht eingeholt, so kehrt er an seinen Platz zurück. Hierauf kommt der Teufel, um einen Vogel zu kaufen. So geht das fort, bis alle Vögel verkauft sind. Hierauf fassen sich die vom Teufel gefangenen Vögel an, die vom Engel gefangenen ebenfalls, und nun stellen sich die Parteien zu beiden Seiten eines Striches auf. Die ersten jeder Partei fassen sich jetzt gegenseitig an die Hand und beginnen zu ziehen. Werden die Engel über den Strich gezogen, so werden sie zu Teufeln, andernfalls die Teufel zu Engeln werden.
- 12.) "Vögelverkaufen", auch "Vogel flieg aus". Vügel gelle. Dieses ist für kleine Kinder ein höchst spannendes Spiel. Einer ist Vogelhändler und ein anderer der Käufer. Der Vogelhändler stellt die andern Spieler der Reihe nach auf. Jeder erhält einen Vogelnamen: Sperling, Drossel, Rotkehlchen u. s. w. Die Namen können die Vögel sich selbst wählen, doch dürfen nicht zwei gleiche Namen darunter sein. Der Käufer hat sein Mal etwa 20 Schritte von den Spielern entfernt. Wenn der Vogelhändler mit der Verteilung der Namen fertig ist, gibt er dem Käufer einen Wink zu kommen. Etwa 6 Schritte von den Vögeln entfernt fragt er den Vogelhändler: "Hast Du Vögel zu verkaufen?" -"Ja, welchen willst Du?" — "Hast Du einen Zeisig?" — "Nein!" — "Denn ein Rotkehlchen?" — "Ja, es kostet 5 Mark." Nun läuft der betreffende Vogel so schnell als möglich zum Male des Käufers und zurück. Der Käufer zahlt erst den Preis und zwar durch soviele Schläge auf die vorgestreckte Hand, als der Preis beträgt, doch darf dieser nicht über 10 betragen. Hat er so bezahlt, dann sucht er den Vogel zu fangen. Vogel wie Käufer müssen das Mal des Käufers berühren. Gelingt es dem Käufer nicht, den Vogel zu fangen, so tritt der flinke Vogel beim Händler ein und erhält einen anderen Namen. Das Spiel ist beendet, wenn der Käufer sämtliche Vögel eingefangen hat.
- 13.) "Kinderchen, Kinderchen, kommt herbei!" (Auch "Hillegänschen kommt nach Haus.") An diesem Spiele nehmen Kinder jeden Alters teil. Auch wird dieses Spiel von Knaben und Mädchen gespielt. Die Zahl kann beliebig gross sein, doch nicht unter 6. Ein älteres Mädchen ist die Grossmutter, ein

kräftiger Knabe der Wolf, die Spielerschar stellt sich in einer Reihe auf. Der Wolf hält sich hinter einem Baume oder Türmchen versteckt. Die Grossmutter steht etwas von der Schar entfernt und ruft: "Kinderchen, Kinderchen, kommt herbei!"

— "Wir kommen nicht!" — "Warum denn nicht?" — "Der Wolf ist da!" — "Was will er denn?" — "Steinchen suchen!" — "Was will er mit dem Steinchen?" — "Messer schleifen!" — "Was will er mit dem Messer?" — "Hals abschneiden!" — "Kinderchen, Kinderchen, kommt nach Haus!" Die Kinder laufen alle schnell zur Grossmutter. Der Wolf sucht ein Kind zu fangen und nimmt es mit. Darauf beginnt das Spiel von neuem. Die gefangenen Kinder unterstützen nun den Wolf. Das Spiel ist beendet, wenn der Wolf sämtliche Kinder gefangen hat.

- 14.) Richter und Dieb. An diesem Spiele nehmen mindestens 6 Knaben teil. Auf Papierstreisen stehen die Namen: Kaiser, Richter, Scharfrichter, Zeuge, Bauer, Dieb. Die Brieschen werden zusammengesalten und von einem Knaben in die Höhe geworsen. Dann sucht jeder ein Brieschen zu bekommen. Derjenige, auf dessen Zettelchen "Dieb" steht, slieht. Er wird von dem Zeugen und Bauer versolgt und eingesangen und zum Richter gebracht. Der Bauer klagt ihn wegen einer Tat an. Der Zeuge bestätigt die Angabe des Bauers. Nun wird er verurteilt zu 10-20 Faustschlägen. Er kann aber auch beim Kaiser um Gnade bitten. Erlässt der die Strase, so wird er freigelassen, sonst aber übt der Scharfrichter die angesetzte Strase aus.
- 15.) "Brökke-lu-epe." "Waterlope." (Brückenlaufen.) Zu diesem Spiele wählen die Spieler einen möglichst rechteckigen Platz. Dieser wird durch Striche auf der Erde eingeteilt in Brücken und Wasser. Siehe Figur. Nachdem nun einer durch das Auszählen "uhttelle" zum Nachlaufen bestimmt

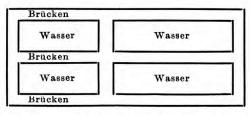

worden ist, nimmt das Spiel seinen Anfang. Jeder Spieler muss darauf achten, dass er nicht die Brücken verlässt und ins Wasser tritt; denn sonst ist er geschlagen. Den einmal angefangenen Weg muss der Spieler bis zur folgenden Ecke vollenden. Dort kann er einen verschiedenen Weg einschlagen. Dagegen darf der durch das Auszählen bestimmte Spieler seinen Lauf innerhalb der Brücken ändern. Das Spiel wird weitergespielt wie das gewöhnliche Nachlaufen.

- 16.) "Eckepienau." Durch das Abzählen ist einer zum Läufer bestimmt worden. Die übrigen Spieler suchen die nächste Ecke zu gewinnen, wo sie von dem Läufer, der noch auf seinem alten Platze steht, nicht gesehen werden können. Auf den Ruf der Spieler "Halua" verlässt der Läufer seinen Platz und sucht einen an der Ecke zu Gesicht zu bekommen, er ruft ihn beim Namen und läuft zum Auszählplatze, wo er "ankleckt" an die Wand schlägt und den Namen des Gesehenen nennt. Die anderen Spieler kommen herbei und "klecken sich selbst an". Wer zuletzt kommt, ist Läufer für das folgende Spiel.
- 17.) Eier stehlen. (Eier kläuen.) Die Spieler teilen sich in zwei Parteien von beliebiger aber gleicher Anzahl und nehmen an einem Strich, der "Grenze", Aufstellung. In gleicher Entfernung vom Strich hat jede Partei einen Kreis, in dem sich die Eier (Steine) befinden. Jeder Spieler einer Partei sucht die Eier der andern zu holen, ohne geschlagen zu werden. Wird er geschlagen, so ist er Gefangener und muss am Kreise (dem Neste) des Gegners Aufstellung nehmen. Er kann jedoch durch Anschlag von einem Spieler seiner Partei erlöst werden. Selbstverständlich darf dieser nicht bereits, ehe er schlägt, geschlagen worden sein. Die Partei, deren Nest zuerst leer wird, hat verloren.

- 18.) Kätzke op et Stübbke. Spielerzahl beliebig. Der Spielplatz ist das Trottoir (die Stubb vor einem Hause). Ein Spieler ist Kätzchen; er steht auf dem Fusssteig und muss einen der Spieler, der sein Reich betritt, anschlagen. Gelingt es ihm, so wird der Geschlagene Kätzchen. Dient ein Hügel als Spielplatz, so ist der Zuruf der Spieler: "Ich bin auf deinem goldnen Berg!"
- 19) Für folgendes Spiel ist mir kein besonderer Name bekannt: Die Spieler (Zahl beliebig) nehmen in einigen Schritten Abstand voneinander in einem Kreise Aufstellung. Jeder macht vor sich nun einen Kreis von etwa einem Schritt Durchmesser. Mit einer flachen Scheibe suchen sie nacheinander in den Kreis des linken Nachbars zu werfen. Wem es gelingt, der läuft (vom Besitzer des Kreises, der vorwärts läuft, verfolgt) rückwärts fort. Der Einholende muss den Eingeholten bis zu seinem Kreise als Reiter tragen.
- Alle meine Lämmlein kommt nach Haus! Ein Mädchen ist die Mutter, die andern sind die Kinder. Die Mutter schickt die Kinder zum Spiel. Nachher ruft sie dieselben zurück mit den Worten: "Alle meine Lämmlein kommt nach Haus!" Die Kinder antworten: "Wir können nicht!" Die Mutter: "Warum denn nicht?" Die Kinder: "Der Wolf ist da." Die Mutter: "Was frisst er denn?" Die Kinder: "Lämmleinfleisch." Die Mutter: "Was trinkt er denn?" Die Kinder: "Lämmleinblut." Die Mutter: "Alle meine Lämmlein kommt nach Haus!" Jetzt laufen alle Kinder der Mutter zu. Ein anderes Kind, das Wolf ist, läuft nun von der Seite her zwischen die Kinder und sucht eins zu erhaschen. Das Kind, das von ihm gefangen wird, muss nun mit Wolf sein und das Spiel beginnt nun wieder von neuem und wird so lange fortgesetzt, bis alle Lämmlein gefangen sind.
- 21.) Ömstehn (Umstehen). Ein Kind stellt sich mit dem Gesichte gegen die Wand (auf der Strasse). Alle übrigen Mitspieler stehen an der entgegengesetzten Wand. Diese suchen jetzt zu dem Umstehenden zu kommen, ohne von dem gesehen zu werden. Da jener aber von Zeit zu Zeit umsieht, können die andern immer nur um kleine Strecken voran kommen. Wer weitergeht, sodass der Umstehende es sieht, muss seinen Lauf von neuem beginnen. Erreicht einer den Umstehenden, so tritt er an dessen Stelle.
- 22.) Hömplenbur ("Henkele Bott", Hinkender Bote). Ein Kind wird gewählt und in den sog. Kessel getrieben, wo es vor der Verfolgung der Mitspieler gesichert ist. Es wird Hömplenbur genannt (von hinken, hömplen). Der Hömplenbur darf nur in Hüpfgang sein Reich verlassen. In der Hand hat er, wie auch alle anderen Spieler, ein fest geknotetes Taschentuch. Trifft er einen hiermit, so sucht er, wie auch der Geschlagene, möglichst schnell den Kessel wieder auf, um sich vor den Schlägen der andern zu schützen. Ebenso muss der Hömplenbur wieder in den Kessel zurück, wenn er statt des Hüpfganges gegangen ist, oder wenn er sich nicht vor dem Herauskommen angemeldet hat. Hat er so mehrere gefangen, so schickt er diese nach Belieben aus: "Hömplenbur scheckt twie Gesellen ut," oder: "H. scheckt sin Gesellen ut, hä kömmt nitenohe" u. s. w. Natürlich müssen die Gesellen auch den Hüpfgang annehmen. Das Einfangen geschieht so lange, bis alle eingefangen sind. Der letzte ist im folgenden Spiele wieder "Hömplenbur".
- 23.) Strassenmännchen. An diesem Spiel kann eine beliebige Anzahl Kinder teilnehmen. Ein bestimmter Teil des Trottoirs wird als Spielraum abgegrenzt; nun wird einer der Spieler durch das Los zum "Strassenmännchen" gewählt; dieser hat seinen Platz auf dem abgegrenzten Teil der Strasse und darf diesen Raum nicht verlassen. Die übrigen Spieler laufen nun auf das Gebiet des "Strassenmännchens" und singen dabei: "Strassenmännchen, Strassen-

männchen, ich bin auf deiner Strasse." Der zum "Strassenmännchen" bestimmt ist, sucht jetzt einen Spieler zu schlagen; gelingt ihm dies, so ist er frei und der Geschlagene "Strassenmännchen". Dann geht das Spiel in der beschriebenen Weise weiter.

- 24.) "Mutter, darf ich?" auch "Herr, Herr, darf ich?" Ein Kind stellt sich mit dem Gesichte gegen die Mauer und hält die Augen zu. Die andern Kinder stellen sich mit dem Rücken gegen eine gegenüberliegende Wand. Nach der Reihe sagt nun jedes einzelne Kind: "Mutter, darf ich? Wieviel Schritt?" Das Kind an der anderen Mauer hat nun darüber zu bestimmen, wieviel Schritte von jedem Fragenden gemacht werden. Während das Kind vorangeht, sieht das andere Kind, welches an der anderen Mauer steht, plötzlich um. Hat es das Gehen nicht bemerkt, so bleibt das Kind an der neuen Stelle stehen, im andern Falle muss es eine bestimmte Anzahl Schritte zurückgehen. Dasjenige Kind, das auf diese Weise zuerst die Wand erreicht hat, darf sich allein an die Wand stellen.
- 25.) Taschentücher stritzen. Die Mitspieler bilden zwei Parteien. Es wird die Stellung wie beim Barlauf eingenommen, nur ist nicht soviel Platz nötig. Diese Partei legt das Taschentuch eines jeden in gewissen Abständen etwa an dieser Mauer entlang, jene Partei an der anderen Mauer entlang Genau in der Mitte wird ein Strich gezogen. Jetzt muss jede Partei sorgen, möglichst viele Tücher zu erhalten, ohne bevor geschlagen worden zu sein. Von beiden Parteien müssen daher die Grenze und Tücher bewacht werden. Jeder Geschlagene muss direkt über die Grenze zurückgehen. Es dürfen im anderen Falle soviel Tücher mitgenommen werden, als man bekommen kann, bis man geschlagen wird Die gestohlenen Tücher werden zu den andern auf die Seite des Siegers gelegt. Wenn einer Partei alle Tücher genommen sind, hat sie verloren.

### V. Bockspringen.

- 1.) Bock, Bock, wieviel Höres (Hörner). Die Spieler zählen nach einem Reime ab; so wird der Bock bestimmt. Dieser beugt seinen Rücken und hält sich an einer Mauer fest. Ein Knabe springt nun auf den Rücken des Bocks und hält einige Finger in die Höhe, aber so, dass es der Bock nicht sieht. Dann ruft er: "Bock, Bock, wieviel Höres!" Gibt der Bock nicht die rechte Zahl der emporgestreckten Finger an, so springt der folgende Spieler auf den Rücken des Bockes. Der Bock muss nun solange anhalten, bis er die Anzahl der emporgestreckten Finger errät. Darauf wird der letzte Reiter Bock.
- 2.) Strich-Bock. Zuerst wird der Bock bestimmt. Dies geschieht folgendermassen: Die Spieler werfen jeder einen Stein gegen einen Strich, der, dessen Stein am weitesten von dem Strich ("Ahn") liegt, ist Bock.

  Nun werden eine Reihe paralleler Striche auf die Erde gezogen, etwa wie nebenstehend. Diese Striche sind je etwa 10 cm voneinander entfernt. Der Bock tritt nun anf den zweiten Strich und beugt seinen Rücken. Die anderen Spieler springen über den Bock und zwar so, dass sie den ersten Strich, den "Ahn"
  mit ihren Füssen, wenigstens mit dem Absatze eines Fusses berühren. Gelingt dies allen Spielern, so geht der Bock einen Strich weiter. Dies wird solange fortgesetzt, bis ein Spieler nicht von dem "Ahn" abspringt. Dieser wird nun Bock.
- 3.) Bockspringen mit Taschentuchauslegen. Ein besonderer Name für dieses Spiel ist nicht bekannt. Der Bock wird auf dieselbe Weise bestimmt wie beim Strichbock. Die übrigen Spieler springen der Reihe nach über den Bock und legen dabei ihre Taschentücher (mit beiden Händen werden sie zuerst auf-

gelegt) auf seinen Rücken. Dann werden sie beim nochmaligen Überspringen wieder fortgenommen. Sodann werden die Tücher mit der linken Hand, dann mit der rechten Hand, dann mit dem Munde u. s. w. aufgelegt. Das Spiel wird solange fortgesetzt, bis ein Spieler sein Taschentuch beim Auflegen fallen lässt, oder, wenn er beim Abnehmen sein Taschentuch nicht abnimmt, oder, wenn er ein falsches Tuch fortnimmt, oder, wenn er ein anderes Taschentuch herunterstösst. Dieser Spieler wird Bock.

#### VI. Verschiedenes.

- 1.) ,,Bur, pass op", auch ,,Bur of", ,,Bur de Plum (Mütze) affschmiete". Es beteiligen sich etwa fünf Spieler. Jeder Spieler hat einen dicken Stein an einer bestimmten Stelle liegen. Derjenige, welcher "Bur" sein soll, legt seinen Stein auf zwei andere und stellt sich in die Nähe desselben auf. Einer von den andern fängt an, mit seinem Stein den kleinen Steinhaufen umzuwerfen, er spricht dabei: "Bur, pass op!" Hat derselbe den Steinhaufen auseinandergeworfen, so müssen die Steine von dem Bur wieder aufeinandergesetzt werden. Währenddessen läuft der, welcher geworfen hat, zu seinem Stein und berührt denselben mit seinem Fuss. Er kann, sobald er über die Grenze ist, von dem Bur, wenn er den Steinhaufen aufgesetzt hat, geschlagen werden. Berührt er aber den Stein mit dem Fusse, so kann er ihm nichts machen. Hat er Aussicht, eher seine frühere Stelle zu erreichen, so fasst er alsdann den Stein mit beiden Händen an und läuft fort; bis der Bur seine Steine aufgesetzt hat, kann er dies. Anderenfalls wartet er solange, bis ein zweiter mit seinem Steine den Steinhaufen umwirft. Ein jeder, der nach seinem Wurfe den Stein mit der Hand berührt, kann von dem "Bur" verfolgt werden. Jedoch wird der "Bur" diesem nicht länger nachlausen, da er befürchten muss, dass sein Haufen von dem Dritten umgeworfen wird. Wird einer vom "Bur" gefangen, wird er Bur. Der "gewesene Bur", nimmt seinen Stein von dem Häufchen und klopft dann drei mal auf denselben und entfernt sich schnell, damit er nicht, da er den Stein mit der Hand berührt hat, von dem neuen "Bur" wieder geschlagen wird.
- 2.) Namengeben (Himmel und Hölle). Dieses Spiel wird von vielen Kindern gespielt Ein Kind ist der Teufel, ein anderes der Engel. Ein drittes Kind gibt den übrigen einen Namen. Engel und Teufel raten nun abwechselnd den Namen eines Kindes. Derjenige, der den Namen rät, bekommt das Kind zu sich. Wenn alle geraten sind, so stellen sich die, welche zum Tcufel gehören, auf eine Seite. Darauf stellen sich die Kinder der einzelnen Partei hintereinander und fassen sich mit den Händen um den Leib. Die ersten jeder Gruppe stellen sich mit dem linken Fusse an einen Strich und reichen sich die Hände. Es gilt nun, einen über den Strich zu ziehen. Diejenige Gruppe, die über den Strich gezogen ist, muss durchs "Spitzloch" (Klopfgasse).
- 3.) Richter, Richter, ich verklage dich. (Wird namentlich im Winter gespielt.) An diesem Spiele können vier Personen teilnehmen. Man schneidet vier Blättchen Papier. Auf dem ersten steht: "Bürgermeister", auf dem zweiten: "Dieb", auf dem dritten: "Kläger", auf dem vierten: "Richter" geschrieben. Nachdem die Blättchen zusammengefaltet worden sind, wirft einer sie auf den Tisch. Hat jeder ein Blättchen gegriffen, so sagt derjenige, der Kläger ist: "Richter, Richter, ich verklage dich." Darauf antwortet der Richter: "Warum verklagst du mich?" Kläger: "Der Dieb hat all mein Geld gestohlen." Richter: "Wer ist der Dieb?" Kläger: "Der und der." Richter: "Wieviel Schläge soll er haben?" Kläger: "20 derbe." Hat nun der Kläger den rechten Dieb gefunden, so muss

der Bürgermeister dem Diebe die genannten Schläge austeilen. Hat der Kläger aber den falschen geraten (also den Bürgermeister als Dieb angesehen), so erhält der Kläger die Schläge selbst vom Bürgermeister.

- 4.) Pfänderspiel. "Eck sin en Frau ut Pommerland, mine ganze Krôm es afgebrannt. Mot gej Melk hebbe?" "Wat vön höje dann?" "Süte, sure, gehotelde en gebrodelde." (Süsse, saure, geschüttelte [Buttermilch] und gekochte.) Dann wird der Frau eine Bestellung gemacht, worauf diese antwortet: "Märje frug, wenn den Hahn kräjt, komm eck dat Gäld hole." (Morgen früh, wenn der Hahn kräht, komme ich das Geld holen.) Nachdem die Reihe auf diese Weise durchgangen ist, fängt die Frau bei dem Ersten wieder an, um das Geld zu holen. Der Käufer hat nun allerlei Einwendungen gegen die Güte der Milch Vergeht er sich gegen die üblichen Bedingungen des Spieles (nicht ja und nicht nein sagen, nicht weinen oder lachen), so muss er ein Pfand geben. Das bekannte "Ich bin ein Kaufmann aus Paris" wird auch hier viel gespielt.
- 5.) Metzerstäken (Messerstechen). Metzke steke. Das Messerstechen ist ein beliebtes Spiel zur Sommerzeit. Zum Zwecke des Spieles wird ein kleiner Haufen Sand zusammengelegt. Rund um auf dem Boden sitzen die Mitspielenden, die in beliebiger Zahl vorhanden sein können. Das Spiel besteht in der Hauptsache darin, dass ein geöffnetes Messer so in die Höhe geworfen wird, dass es mit der Spitze in dem Sand stecken bleibt. Die Lage des Messers ist zunächst einfach wagerecht in der flachen Hand und zwar mit der Spitze nach den Fingern zu. Bei der folgenden Lage ist die Spitze des Messers zum Arme hingerichtet. Diese beiden Lagen finden auch auf der Oberfläche der Hand statt. Dann nimmt man die Spitze des Messers zwischen zwei Finger und schleudert dann das Messer. Bei der folgenden Lage nimmt man die Spitze vielleicht in den Mund. Dann nimmt man das Messer in die rechte Hand und legt den rechten Arm um den Nacken, um das Messer dann an dem linken Ohre vorbei in den Sand zu schleudern. Umgekehrt macht man dieses auch mit der linken Hand. Die verschiedenen Lagen können dadurch noch vielseitiger werden, indem man das Messer in der Luft herumschleudert, ehe es auf dem Boden anlangt. Dem Erfindungsgeiste der Mitspieler bleibt es nun vorbehalten, die Lage und den Wurf des Messers zu verändern, oder mehrere Würfe zu kombinieren. Die Reihenfolge der Lagen ist aber vorher ausgemacht. Wenn einer einen Fehlwurf macht, so muss er aufhören, im anderen Falle kann er die weiteren Würfe machen. Wer zuerst alle bezeichneten Würfe gemacht hat, hat gewonnen.
- 6.) Das Bickeln. Ein beliebtes Ballspiel bei den Mädchen ist das Bickeln. Unter Bickel versteht man die kleinen Gelenkknöchelchen eines Hammels. Das Spiel wird an einem Tisch ausgeführt. Dazu sind vier solcher Bickeln notwendig. Dieselben werden auf den Tisch geworfen und zwar regellos. Dann wird von dem Mädchen, das an der Reihe ist, der Ball mit leichtem Nachdruck auf den Tisch geworfen. Er wird natürlich wieder in die Höhe fliegen, er "steutzt". Während der Ball sich noch in der Luft befindet, muss das Mädchen den ersten Bickel mit derselben Hand, mit der es den Ball geworfen hat, auf die Seite, wo die Vertiefung (Külleken) ist, zu bringen versuchen Gelingt es ihm, so bringt es die anderen Bickel in derselben Weise auf dieselbe Seite. Man sagt: "De Bickel leggen op das Külleken". (Die Bickel liegen auf der Vertiefung.) Dasselbe wiederholt sich jedoch mit der Veränderung, dass die Knöchelchen auf den Rücken, wo die Erhöhung (Röggen) ist, zu liegen kommen. Man sagt dann: "De Bickel leggen op den Röggen". (Die Bickel liegen auf dem Rücken.) Dann folgt dasselbe aber so, dass die Bickel auf der schmalen Hochseite stehen. "De Bickel stohn" (stehen). Damit ist der erste Teil zu Ende. Beim zweiten

Teile müssen sofort zwei Bickel statt eines Bickels gewendet werden. Beim dritten Teile müssen sofort drei und beim vierten Teile immer vier Bickel sofort gewendet werden. Auch bei diesem Spiel kann der Erfindungsgeist der Mitspieler tätig sein, indem verschiedene Stellungen und Kombinationen vorgenommen werden. Wer zuerst aus ist, hat gewonnen.

- 7.) "Eck kenn en Deng." (Ich kenne ein Ding.) Das ist ein beliebtes Spiel für die Kinder im Winter und in der Dämmerung im Sommer. Ein Kinder "Eck kenn en Deng dat met "O" anfängt." Nun raten die andern Kinder. Rät nun ein Kind einen Gegenstand, der sich in der Nähe des zu erratenden Gegenstandes befindet, so sagt das erste Kind vielleicht "het" (heiss) oder "dou verbrennst dich jo". Es will damit die Nähe des Gegenstandes ausdrücken. Im entgegengesetzten Falle sagt es "kolt" (kalt). Wenn ein Kind den richtigen Gegenstand, in diesem Falle "Ofen", erraten hat, so gibt dasselbe eine neue Aufgabe. Vorher wird aber ausgemacht, auf wieweit sich das Fragen erstrecken darf, etwa auf das Zimmer, in dem sich die Mitratenden befinden.
- 8.) Ein ähnliches Spiel ist das "Stöckskensöken" (Stöckchensuchen), "Stöpke versteäke",. Alle Spieler müssen sich entfernen bis auf einen, der das Holzstöckchen oder einen sonstigen Gegenstand versteckt. Wenn er "nau" (nun) ruft, kommen die anderen herbei, um den Gegenstand zu suchen. Der Finder ist jetzt an der Reihe, zu verstecken. Bei diesem Spiele kommen auch die Bemerkungen "het" ("heiss") und "kolt" vor, jenachdem sich der Sucher in der geringeren oder grösseren Entfernung von dem Gegenstand befindet.
- 9.) Die Weisen aus dem Morgenland (auch Stummes Handwerk). Die Spieler zerfallen in zwei Gruppen. Eine beginnt das Spiel. Sie geht um eine Ecke und spricht sich dort ein Handwerk ab, d. h. sie suchen sich irgend ein Handwerk aus und machen die Bewegungen dieses Handwerkers nach, z. B. das Ziegelbäcker-Handwerk. Einer tut, als wenn er Steine forttrüge, ein anderer, als wenn er Lehm grübe u. s. w. Alles dies geht stumm vor sich. Jetzt gehen sie zu der anderen Gruppe und sagen: "Es kamen drei Weisen aus dem Morgenland." Darauf fragen die anderen: "Können sie auch arbeiten?" Mit der Antwort "ja" beginnen diese ihre Übungen. Aus diesen Übungen muss die zweite Gruppe erkennen, was für ein Handwerk sie betreiben. Errät sie es, so ist sie an der Reihe. Im anderen Falle ist die erste Gruppe noch einmal daran.

## VII. Reigenspiele.

(Knaben und Mädchen, vornehmlich die letzteren, spielen diese Spiele.)

1.) Die Kette (allbeliebt). Die Kinder bilden einen Kreis, fassen einander die Hände, ziehen rund und singen dabei:

"Wir treten auf die Kette, dass die Kette klingt, Wir haben einen Vogel, der so schön singt. Vogel singt bei Tag und Nacht, (Vogel der heisst Nachtigall,) Hat gesungen sieben Jahr, Sieben Jahre sind nun um, Liebe N. dreh' dich um."

Das aufgeforderte Kind dreht sich herum und geht, das Gesicht nach aussen gekehrt, mit rund. Nun singen alle anderen:

N. hat sich herumgedreht, Hat den ganzen Kreis verdreht. Einmal herum, zweimal herum, (Das Kind nimmt die frühere Stellung ein) Liebe(r) N. dreht sich herum.

So wird das Spiel fortgesetzt, bis alle an der Reihe waren.

2.) "Tömmermann, mak die goldne Port op" (im Clevischen Appele, pättele, tutu). Zwei Kinder reichen sich beide Hände und bezeichnen sich, ohne Mitwissen der andern Kinder, entweder als goldnes Buch bezw. goldnen Schlüssel oder als Appel bezw. Bier (Birne). Die übrigen Kinder reihen hintereinander und ziehen durch die ein Tor bildenden gefassten Hände der beiden ersten Kinder. Dabei wird gesungen:

> ;; "Tömmermann, Tömmermann, mak die goldne Port op" ;; (Appele, pättele, tutu).

:,: Nun kriech dadurch :,: Der letzte muss bezahlen."

Der letzte wird festgehalten und gefragt:

"Wat wellste liewer häwwe, Appel oder Biere?"

Je nachdem er sich entscheidet, stellt er sich hinter das betreffende Kind. Wenn keines mehr übrig ist, wird, ähnlich wie beim Tauziehen, von den beiden Parteien "getrocke" und das Spiel beginnt von neuem.

3.) "Krunekrane" ("Kroune Krahne"). Mädchen bilden einen Kreis, fassen sich an und ziehen herum, indem sie singen:

"Kroune Krahne, Witte (wickele) Schwane, Wä wöll möt noh Engelland fahren? Op die leäre Schanze. Engelland ös geschloote, De Schlöttel ös gebrooke.

Wanneer welle we en nöje kriege? Wenn de Pöppkes danze, :,: Hopp Marjänke danze! Hu, hopp Marjänke hu!" :,:

Bei den letzten Worten springen die Kinder lustig in die Höhe und setzen sich auf die Hacken. (In anderer Gegend heisst es: "Engelland es afgebrannt, Do blewe wej mer hie int Land.")

4.) "Der verlorene Schatz." Die Kinder ziehen im Kreise, ein Kind steht in der Mitte. Alle singen:

"Hier und da ist Gras Und Gras unter meinen Füssen, Hab' verloren meinen Schatz, Den werd ich suchen müssen."

Das Kind in der Mitte:

"Dieser mit dem blauen (roten) Kleid, Kann mir sehr gefallen."

(Das aufgeforderte Kind geht zu dem andern.) Dieses singt:

"Dreh dich herum, ich kenn' dich nicht, Bist es oder bist es nicht."

Je nachdem das erste Kind sich zufrieden gibt oder necken will, singt es:

Nein, ach nein, du bist es nicht! Scher dich hinaus, ich kenn dich nicht! oder:

Ja, ach ja, du bist es wohl,

Komm zu mir und tanze.

Je nach dieser Entwickelung beginnt das Spiel von neuem oder es setzt bei den Worten ein: "Dieser mit dem roten Kleid etc."

5.) Seilchenspringen. Hierbei gebrauchen die Mädchen häufig folgenden Vers: "N. N. heiss ich, schön bin ich, das weiss ich,

Blonde Locken hab' ich, schwarze Strümpfe trag' ich, Ein Mädchen aus der "X"-Klass'
Regiert die ganze ? strass'."

- 6.) "Kreisspielen." Die Kinder fassen einander bei den Händen und ziehen fortwährend im Kreise und singen dabei:
  - a.) "Ringla(e) Ringla(e) Rose, Zucker in der Dose, Schmalz in dem Kasten,

Morgen wollen wir fasten, Übermorgen Lämmlein schlachten, Das soll rufen: 'mäh'."

Bei 'mäh' hocken alle Kinder nieder. Sodann beginnt das Spiel von neuem.

- b.) I. Trauer, Trauer über Trauer, hab' verloren meinen Ring, Will mal, will mal, will mal sehen, ob ich ihn nicht finden kann!
  - II. Freude, Freude über Freude, hab' gefunden meinen Ring, Will mal, will mal, will mal sehen, ob ich ihn verschenken kann.
- c.) Häschen (Lampe, auch Lambert) in der Grube (Kuhle) sass und schlief. "Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst?"
  Has' hüpf! Has' hüpf!

(Bei den letzten Worten hüpfen die Kinder zusammen.)

d.)

Dreimal, dreimal um das Tor,
Das Tor, das ist geschlossen.

Wer hat's getan? wer hat's getan
Dem König seine Tochter.
Nun kriech' hindurch, nun kriech' hindurch.
Der letzte soll bezahlen.
(Weiter s. S. 73 Nr. 2.)

Diese Kreisspiele werden vorzugsweise von Mädchen gespielt. Doch lässt man auch kleinere Knaben daran teilnehmen.

7.) "Es regnet auf der Brücke und ich werde nass."

"Es regnet auf der Brücke und ich werde nass, Ich hab noch was vergessen und weiss nicht was? Komm her, mein Kind! komm her, mein Kind! Und sieh, was hier verweilet. Ja, ja freilich, Wo ich bin, da bleib ich, Bleib ich, wo ich bin, Adieu, mein Kind."

Ein Kind steht einem andern gegenüber. Beide singen: "Es regnet u. s. w." Wenn sie singen: "Komm her", gehen sie aufeinander zu, umfassen sich, tanzen in der Runde und singen weiter. Bei "Adieu" bleiben sie stehen, und machen einander eine Verbeugung, gehen ein paar Schritte rückwärts und wiederholen das Spiel.

8.) Adam hatte sieben Söhn'.

"Adam hatte sieben Söhn', Sieben Söhn' hat Adam! Sie assen nichts, Sie tranken nichts, Lie taten alle so: Mit dem Köpfchen nick, nick, nick, Mit den Fingerchen tipp, tipp, tipp, Mit den Händchen klatsch, klatsch, klatsch, Mit den Füsschen patsch, patsch, patsch."

Die Kinder bilden einen geschlossenen Kreis um Adam, der in die Mitte kommt, gehen rund herum und singen: "Adam hatte" u. s. w. Wenn sie gesungen: "Sie taten alle so", bleiben sie stehen und machen dann bei den folgenden Versen die entsprechenden Bewegungen.

- 1. Sie nicken dreimal mit den Köpfen.
- 2. Tippen dreimal mit den Fingern.
- 3. Klatschen dreimal in die Hände.
- 4. Stampfen dreimal mit den Füssen.
- 9.) Zwischen Cöln und Paris.

Zwischen Cöln und Paris, Wo die neuste Mode ist, So machens die Herren, So machens die Herren, So machens die Herren.

Das erste wird wiederholt und statt des letzteren gesungen: "So machens die Damen, die Schneider, die Waschfrauen, die Bauern": u. s. w., wobei jedesmal die entsprechende Geberde gemacht wird

10.) Grüne, grüne Seide. Die Kinder machen einen Kreis und singen:

"Grüne, grüne Seide, Grüne Seide sieben Jahr, Sieben Jahr sind um. Wer der allerjüngste ist, Dreh' sich mal herum. N. N. hat sich herumgedreht, Das hat ihn Vater und Mutter gelehrt. Grüne, grüne Seide, Grüne Seide sieben Jahr, u. s. w."

Bei den Worten: "Dreh' dich herum" muss die Jüngste des Kreises sich drehen und bei N. N. wird ihr Name gesungen. Beim nächsten Mal muss die Nächstjüngste sich drehen.

11.) Blinde Kuh. Die Kinder bilden einen Kreis. Einssteht mit verbundenen Augen in der Mitte und ist die blinde Kuh. Ein Kind führt die blinde Kuh im Kreise herum, und sagt: "Blende koh, ick lei dech." Dann lässt sie sie los, die Kinder gehen rund um sie herum. Nun fasst sie ein Kind an, die übrigen bleiben dann alle stehen.

Die blinde Kuh spricht: "Ick rück, ick rück." Alle sagen: "Wat rückst dou denn?" Die blinde Kuh: "Menschenfleesch." Alle: "Wenn ös et denn?"

Kuh: N. N. Nennt den Namen des gefassten Kindes.

Ist dieser richtig geraten, so ist dieses Kind fürs nächste Spiel die blinde Kuh, ist der Name unrichtig, so muss das erste Kind die blinde Kuh bleiben.

12.) Ich armer Mann.

"Ich armer Mann, Was fang ich an? Ich will mich lustig machen, So lang ich kann. Habt Acht auf mich! Machts so wie ich! Und alle, die im Kreise sind, Die machen's so wie ich, Mein Singen hat gefallen Im ganzen Kreise dir; Es soll dir auch gefallen, Wenn du nur wärest hier." Die Kinder bilden einen Kreis, in der Mitte steht ein Kind (der arme Mann) und singt obiges. Wenn es singt: "Machts so wie ich", macht es auch etwas bestimmtes nach z. B. das Waschen. Das wird von den andern Kindern nachgemacht. Bei den Worten: "Und alle, die im Kreise sind" wendet es sich ganz um, und klatscht in die Hände. Dies machen die andern Kinder ebenfalls zu gleicher Zeit nach. Bei der dritten Strophe zieht es ein anderes Kind aus der Reihe in den Kreis für das neue Spiel.

13.) Zaunspiel. Die Kinder machen einen Kreis, gehen rund und singen:

"Wä sall ons helpen tünnen,

Dat sall N. N. dun.

Jo, tünnen onsen Tünn?

Die sall ons helpen tünnen."

Wenn es heisst, "Dat sall N. N. dun," legt das mit Namen genannte Kind die Arme quer übereinander. Das nebenstehende Kind an der linken Seite fasst sofort die rechte Hand, und das zur rechten Seite steht, die linke Hand des genannten Kindes, so dass der Kreis geschlossen bleibt. Dann singen sie weiter: "Wä sall ons" u. s. w. und bei "N. N." legt der rechte Nachbar des erstgenannten Kindes die Arme übereinander. So fährt man fort, bis alle Kinder genannt sind. Ist der Zaun endlich fertig, so wird er wieder abgebrochen, wobei die Kinder rund gehen und singen:

"Wä sall uns helpen brecken, Jo, brecken onsen Tünn?

Dat sall N. N. dun,

Die (dä) sall ons helpen brecken."

Wenn sie singen: "Dat sall N. N. dun," tut das vorhin zuerst genannte Kind die Arme wieder aus der kreuzweisen Lage und fasst mit der linken Hand die linke Hand des Nachbars zur Linken, mit der Rechten die rechte Hand des Nachbars zur Rechten Die Worte: "Wä sall" u. s. w. werden dann wiederholt und bei N. N. macht das vorhin als zweitgenannte seine Arme auseinander. Das geht bei den folgenden so fort, bis alle die Arme auseinander haben und wie im Anfange des Spieles dastehen.

- 14.) Jakob wo bist du? auch Schmudel und Jakob. Die Mitspielenden bilden einen Kreis, einer vom andern etwas entfernt. Mitten im Kreise stehen zwei Kinder mit verbundenen Augen (Schmudel und Jakob). Schmudel sucht den Jakob zu fangen. Dann ruft er: "Jakob, wo bist du?" Jakob (möglichst leise): "Hier." Nun sucht Schmundel den Jakob zu erwischen und läuft ihm nach; dann fragt Schmudel wieder, wie oben. Läuft einer von Beiden aus dem Kreise, so rufen die Herumstehenden: Jakob oder Schmudel, du brennst dich, worauf er wieder in den Kreis zurück kommt. Wenn einer den andern gefangen hat, so tanzen beide im Kreise herum und wählen für's nächste Spiel wieder einen andern Schmudel und Jakob.
- 15.) Martinspiel. Am Vorabend des Martinsfestes versammeln sich die Kinder an einem vorher bestimmten Orte mit Fackeln und Kerzen und machen einen Rundgang durch den Ort, indem sie folgendes singen:

"Märtin, Santin,

Wo de decke, fette Ferken sin.

Dat Kärzken möt verbrannt sin,

Klötzke hat een Kuh geschlacht,

De Bäre moten gegeten sin,

Dat Fell wor fett, die Kuh wor mager,

De Win, de mot gedronken sin,

Klötzke mot die Schenken knagen.

All over de Rhyn, al over de Rhyn, Märtin, Santin u. s. w.

Nachdem der Zug durch alle Strassen gezogen ist, machen sie auf dem Marktplatze Halt. Es erhebt sich ein vielstimmiges Geschrei:

> "Allärum, Allärum, Die Kocken sind wärum"

und alles läuft nach Hause, wo die Mutter bereits einen Haufen Kuchen gebacken

hat. Im Hausgang wird ein brennendes Licht aufgestellt. Die Kinder und Erwachsenen springen nacheinander darüber; wer so nahe darüber springt, dass durch den Luftzug die Kerze ausgelöscht wird, bekommt ein Stück Kuchen.

16.) "Kiek dech niet öm, de Plompsack geht heröm." Die Kinder stellen sich im Kreise auf, ohne umzusehen, halten die Hände auf dem Rücken. Eins geht hinter dem Kreise rund [mit dem Plumpsack (Taschentuch) in der Hand,] um den Kreis herum und sagt dabei:

"Kiek dech niet öm, de Plompsack geht heröm, Et Hennecke wol leggen, Ick dörf ou nicks seggen."

Hat eins der Kinder die Hände nicht auf dem Rücken, so sagt es: "Fleesch op den Deesch" (Fleisch auf den Tisch)

und schlägt dabei das betreffende Kind mit dem Plumpsack auf den Rücken. Wenn es einige Mal um den Kreis gegangen ist, so gibt es einem beliebigen Kinde den Plumpsack in die Hand und ruft: "Plompsack los, den öm hätt!" Das Kind schlägt nun seinen Nachbar zur Rechten damit. Dieser muss dann einige Mal rund um den Kreis laufen, wobei ihm der andere nachläuft- und mit dem Plumpsack schlägt. Dann wird das Spiel wiederholt und geht das Kind, welches zuletzt den Plumpsack bekommen hat, mit demselben um den Kreis.

- 17.) "Eck wor so lang eenen ärmen Moan." Die Mitspielenden stehen im Kreise. Eins sagt nun die erste Zeile, und alle sprechen sie nach. Dasselbe geschieht mit den andern Zeilen. Derjenige, welcher sich verspricht, muss ein Pfand geben.
  - Eck wor so lang eenen ärmen Moan, bis mech Gott een Hönnke goov. Tris hett min Hönnke.
  - Eck wor so lang eenen ärmen Moan, bis mech Gott een Hähnke goov. Kückerükü hett minen Hahn, Tris hett min Hönnke.
  - 3. Eck wor so lang eenen ärmen Moan, bis mech Gott een Koh goov. Kommartu hett mine Koh, Kükerükü hett minen Hahn, Tris hett min Hönnke.
  - 4. Eck wor so lang eenen ärmen Moan, bis mech Gott een Goos goov. Lonkhols hett mine Goos, Kommartu hett mine Koh, Kükerükü hett mine Hahn, Tris hett min Hönnke.
  - 5. Eck wor so lang eenen ärmen Moan, bis mech Gott een Ent goov. Schnatterent hett min Ent, Lonkhols hett mine Goos, Kommartu hett mine Koh, Kükerükü hett mine Hahn, Tris hett min Hönnke.
  - 6. Eck wor so lang eenen ärmen Moan, bis mech Gott een Geet goov. Spreng över de Heck hett mine Geet, Schnatterent hett min Ent, Lonkhols hett mine Goos, Kommartu hett mine Koh, Kükerükü hett minen Hahn, Tris hett min Hönnke.
- 18.) "Ich bin der Herr von Steffen." Verschiedene Kinder, welche alle den Namen eines Tieres haben, sitzen in einer Reihe, ein Kind der Herr von Steffen steht vor ihnen und singt:

"Ich bin der Herr von Steffen, Verbiete Lachen und Sprechen. Wer lacht und spricht, Ein Pfand gebricht. Die Kuh lässt sich hören." Kuh: muh, muh, muh.

Nach den Worten, Die Kuh lässt sich hören, erhebt sich das mit Kuh benannte Kind und ahmt das "Muhen" der Kuh nach. Bei der Wiederholung muss ein anderes Tier seine Stimme erheben, es heisst dann: "Der Esel, die Ziege, der Hahn u. s. w. lässt sich hören." Wer dann nicht sofort oder öfter als dreimal die Laute nachahmt, muss ein Pfand geben.

DÜREN.

Karl Caro.

# Ein niederdeutscher Katechismus-Auszug des 16. Jahrhunderts.

Herr Buchhändler Robert Lübcke in Lübeck hat kürzlich einen kleinen niedersächsischen Schulkatechismus des 16. Jahrhunderts erworben, der bislang noch in keinem Exemplar bekannt geworden ist. Die äusserst knappe Form, die hier der Kleine Lutherische Katechismus bekommen hat, kennzeichnet das Bändchen als Schulbuch; und alle Schulbücher werden ja viel schneller verschleisst und aufgebraucht als andere Bücher. So kommt es, dass sie leicht vollständig verschwinden und in späteren Jahrhunderten zur grössten Rarität werden können. Durch die Freundlichkeit des augenblicklichen Besitzers bin ich in den Stand gesetzt, eine nähere Beschreibung des

Büchelchens zu geben.

Es umfasst nur eine einzige, als A signierte, Lage von 8 Blättern aus derbem, starkem Papier in Oktavformat. Die ursprüngliche Höhe der Blätter betrug 16,2 cm, ihre Breite 10,5 cm. Das ist nur noch an wenigen Stellen zu erkennen, denn die Blattränder sind jetzt sehr stark durch Mäuse- und Wurmfrass beschädigt. Das Buch hat nämlich lange, lange Zeit zwischen den Balken eines alten Lübecker Hauses eingekeilt gesteckt und ist erst kürzlich beim Abbruche dieses Hauses ans Tageslicht gezogen worden. Glücklicherweise ist jedoch der Text des Buches nirgends erheblich verletzt, sondern es haben nur die äusseren Ränder gelitten. Der Einband ist recht primitiv, aber solide; ich erinnere mich, einen ganz ähnlichen Einband an einem alten Donatdrucke der Ebstorfer Klosterbibliothek, der nachweislich am Anfange des 16. Jahrhunderts beim lateinischen Unterricht im Kloster benutzt worden ist, angetroffen zu haben. Zwei alte Holzdeckel von je 16,8 × 11,3 cm Umfang sind im Rücken mit einem schmalen Lederstreifen zusammengeklebt, der aus einer gepressten Einbandsdecke des 16. Jahrhunderts herausgeschnitten ist. In den Lederrücken ist der Druck kunstlos geheftet. Die Holzdeckel sind im Übrigen aussen völlig unbezogen; innen sind sie mit Papier ausgeklebt, das zu einem Briefe des 16. Jahrhunderts gehört hat. Wenigstens lesen wir auf der Innenseite des Vorderdeckels folgende (jetzt über Kopf stehende) Adresse: Dem Ersamenn Her K(ristoff?) | grumensagenn Kercher (tho) Sunte Lambers Kercken | tho handen. ff. g. Lederrücken und Beklebpapier zeigen gleichfalls starke Beschädigungen durch Wurmfrass, dagegen sind die Holzdeckel selbst so gut wie gar nicht angefressen. In der Mitte des äusseren Randes haben die Deckel ein kleines Loch für das Band, mit dem das Buch zugeknüpft wurde; in dem einen Loche steckt noch ein Stückehen groben Bindfadens.

Bl. 8<sup>r</sup> findet sich, am Schlusse des Katechismus, die Unterschrift des Druckers: "Gedrücket tho Magde=1) | borch | dorch Hans | Walther." Darunter ein schwarzes Blättchen mit Ranke. Eine Jahreszahl fehlt. Hans Walther druckte in Magdeburg seit 1530 und wird 1561 als verstorben angeführt.2) Unter den zahlreichen, fast ausschliesslich theologischen, Werken seiner Officin, die Hülfse aufzählt, findet sich unser Band nicht. So kann nur eine genaue Typenvergleichung mit datierten Drucken Walthers nähere Auskunft darüber geben, in welche Periode seiner Druckertätigkeit der vorliegende Druck gehört. Mir fehlt hier leider das Material dazu. Eine Vergleichung mit den beiden Bibeldrucken Hans Walthers, die auf der hiesigen Kgl. Universitätsbibliothek vorhanden sind, zeigt, dass der Katechismusdruck in engster Verbindung mit der niederdeutschen Foliobibel von 1545 steht, während die Oktavbibel von 1553 sich in Ausstattung und Typenwahl wesentlich unterscheidet. Das Göttinger Exemplar der Foliobibel ist nicht die von Hülfse beschriebene Ausgabe, sondern eine zweite, im gleichen Jahre 1545 erschienene, die M. Goeze, Geschichte der niederfächsischen Bibeln, S. 272 nach einem Wolfenbüttler Exemplar verzeichnet, vgl. Hülfse a. a. O., Jg. 17 (1882), S. 45 f. Der gesamte biblische Text dieser Ausgabe ist nun in der kleinen Schwabacher Type gedruckt, die wir auf den letzten beiden Blättern des Katechismusdruckes finden. Auch die übrigen drei Typensorten des kleinen Bandes kehren in der Bibel wieder: es fehlt allein die zweite Schwabacher Type der roten Überschriften. Dagegen ist die Texttype der ersten 6 Blätter des Katechismus eine kräftige Fraktur, in der Bibel sehr häufig in Überschriften, vgl. den vorderen Titel des ganzen Bandes, Z. 3. 4. 6-11; im gleichen Titel, Z. 1. 2. 5, erscheint die auch im Katechismus nur als Auszeichnungsschrift verwandte sehr grosse Fraktur wieder. Das erste B in Z. 1 Biblia ist noch etwas grösser und gehört zu dem Alphabete roh geschnittener Initialen, deren sechs in dem kleinen Drucke vorkommen; die Bibel verwendet diese Initialen überaus häufig. Endlich gehört auch die hübsche Holzschnitt-Initiale von Bl. 1<sup>r</sup> des Katechismus zu dem Typenmaterial der Foliobibel: mit ganz ähnlichen Holzschnitten beginnen dort die einzelnen biblischen Bücher. Das A selbst kehrt auf Bl. CCXXXII<sup>r</sup> am Anfange des 1. Buches der Chronika wieder; ein zweites Mal habe ich es nicht gefunden, die übrigen A der Bibel haben eine andere Zeichnung als Unterlage.

Der Auszug aus dem Kleinen Katechismus D. Martin Luthers, der uns aus dem vorliegenden Bändchen bekannt wird, ist sehr summarisch, er enthält nur den Text der 5 Hauptstücke, ohne Luthers Erklärungen, und als Anhang ein paar kurze Andachten. Die freibleibenden Seiten 1<sup>r</sup> und 8<sup>v</sup> (z. T. auch 8<sup>r</sup>) sind mit praktischen Anweisungen für den Schulunterricht (Alphabeten und Ziffern) aus-

<sup>1)</sup> Die gesperrten Worte bedeuten rote Schrift des Druckes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Fr. Hülfse, Beiträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Magdeburg (= Geschichtsblätter f. Stadt u. Land Magdeburg, Jg. 15, 1880), S. 164 ff.

gefüllt, wie ja noch heute dem Katechismus das Einmaleins angehängt zu werden pflegt. Ein eigentliches Titelblatt ist nicht vorhanden. Ein Exemplar dieses nd. Katechismusauszuges ist auch Schauenburg, dem wir die beste Zusammenstellung der niederdeutschen theologischen Litteratur des 16. Jahrhunderts verdanken, noch nicht bekannt. 1)

Im einzelnen zerfällt unser Band in folgende Abschnitte, deren Überschriften sämtlich rot gedruckt sind:

- 1) Bl. 1r enthält in einem rechteckigen Rahmen (von 13,2×8,1 cm), dessen Seiten halb rot, halb schwarz gezeichnet sind, das deutsche Alphabet in abwechselnd roten und schwarzen Buchstaben (Type 3), als ersten den oben erwähnten Holzschnitt. Dann folgen Z. 7 die Vokale und die Konsonanten mit den Überschriften De Ludtbockstauen und De metstemmende bockstauen; die Buchstaben selbst in schwarzer Schrift.
  - 2) Bl. 1v: Dat bedt efft Vader vnfe / dat vns Christus geleret hefft.
  - 3) Bl. 1v, Z. 2 v. u.: De houet Artikel vnfes | Gelouens.
  - 4) Bl. 3r, Z. 3: De Tein Gebade, mit dem Schlusse Luthers.
- 5) Bl. 4r, Z. 2 v. u.: Van dem Sacramente | der hilligen  $D\delta pe$ . Nur ein Absatz: GAhet hen yn alle werlt | prediget dat Enange- | lion etc. bis: de wert vord $\delta$ met wer|den.
  - 6) Bl. 4v, Z. 12: Van dem Sacramen. | te des Altars, die Einsetzungsworte.
  - 7) Bl. 5v, Z. 5: Dat Benedicite. | Psalmo CXLV. Ganz wie bei Luther.
  - 8) Bl. 6r, Z. 7: Dat Gratias. Ganz wie bei Luther.
- 9) Bl. 6v, Z. 15: De Morgen Segen. Anfang Bl 7r, Z. 1: Des morgens wen du upsteist / schaltu dy | segenen mit dem hilligen Crütze | vnde spreken. | etc. bis: vnde darby ein | Christlick ledt gesungen. Angehängt ist Bl. 7v, Z. 1: Ein Gebedt vor de yun- | gen Kinder.
- 10) Bl. 7°, Z. 12: De Auendt Segen. | Des Auendes wenn du tho bedde gheist | schaltu dy segenen mit dem hilligen | Crûtze / vnde spreken. | etc. bis: Vnde darna frölick tho geschlapen.
- 11) Bl. 8r, Z. 13: Verfal., d. h. die grossen Anfangsbuchstaben, nur A rot, alle übrigen schwarz
  - 12) Z. 17: Die Unterschrift des Druckers, s. o.
- 13) Bl. 8v: De Düdesche vnde Latinische tall. | Die Zahlen von 1-100, nebst 500 und 1000; die lateinischen Ziffern schwarz, unter jeder die entsprechende deutsche Ziffer in roter Schrift.

GÖTTINGEN.

Conrad Borchling.

<sup>1)</sup> L. Schauenburg, Hundert Jahre Oldenburgischer Kirchengeschichte, Bd. 2 (1897) S. 35 ff.

# Zur Entstehungsgeschichte einiger Läuschen Reuters.

In meiner im Verlage des Bibliographischen Instituts in Leipzig erschienenen Reuter-Ausgabe sind für eine grosse Anzahl der Läuschen und Rimels die literarischen Quellen nachgewiesen, denen Reuter den Inhalt oder doch die Pointe der Erzählung entnommen hat. Es ist wohl anzunehmen, dass es der Forschung allmählich gelingen wird, die Zahl dieser Nachweise zu vermehren.

Aber nicht alle Läuschen gehen auf literarische Vorgänger zurück. Einem Teile liegen Geschichtchen zu grunde, welche, ohne vorher von irgend wem aufgezeichnet zu sein, aus dem Volksmunde zu Reuters Kenntnis gelangten; einer kleinen Anzahl auch wirkliche Begebenheiten aus Reuters Zeit. Der Nachweis dieses Ursprunges wird für die Läuschen immer schwieriger, je kleiner die Zahl derjenigen Zeit- und Heimatgenossen Reuters wird, welche aus eigener Erinnerung Auskunft geben können. Bisher war man im Wesentlichen nur auf das angewiesen, was Gustav Raatz in den 1880er Jahren noch erkunden konnte und in seinem sehr verdienstvollen Buche "Wahrheit und Dichtung in Fritz Reuters Werken" S. 162 ff. mitgeteilt hat.

Neue Mitteilungen dieser Art verspricht ein längerer Aufsatz der Sonntagsbeilage Nr. 31 der Vossischen Zeitung vom vergangenen Jahre (30. Juli 1905). Er hat die Überschrift "Der Ursprung einzelner Läuschen un Rimels von Fritz Reuter, nachgewiesen von K. Th. Gädertz." In den einleitenden Worten heisst es "Von solchen Läuschen un Rimels soll hier die Rede sein, deren Originalfiguren und tatsächliches Geschehnis ich auf Grund authentischer

Quellenforschung ermittelt habe und nachweisen kann."
Die Überschrift und die angeführten Worte stellen also Nachweise in Aussicht, welche zugleich neu und authentisch sind. Die Nachprüfung dessen, was Gädertz in seinem Aufsatze vorgebracht und darnach auch in seine Ausgabe der Läuschen übernommen hat, erweist leider die Unwahrheit seiner Worte. Die Mehrzahl seiner Nachweise, wenigstens nach ihrem wesentlichen Inhalt, findet man bereits in dem Buche von Raatz auf S. 163—166, S. 32 und S. 92, zwei Einzelheiten sind A. Römers "Fritz Reuter in seinem Leben und Schaffen" entnommen, eine dritte ist schliesslich den Anmerkungen zu meiner Reuter-Ausgabe (Bd. 1, S. 405, zu Läuschen II Nr. 21) entlehnt. Trotzdem ist Raatz' und Römers Name auch nicht ein einziges mal genannt oder ihre Vorarbeit auch nur angedeutet.

In Gädertz' Werke "Aus Reuters jungen und alten Tagen", welches auf dem Titelblatte "Neues über des Dichters Leben und Werden" verhiess, war bereits nicht weniges enthalten, was nicht neu war, was wenigstens diejenigen, denen die Reuterliteratur genauer bekannt ist, längst vorher anderswo gelesen hatten; aber es war doch vieles neu. In seinem neuen Aufsatze verhält es sich umgekehrt. Das bei weitem Meiste darin war längst bekannt, und das wenige Neue hält einer gründlichen Prüfung nicht stand. Was er authentisch nennt, wird sich meist leicht als Erdichtung oder grundloses Gerede erweisen lassen. Damit die künftige Reuterforschung auf das, was Gädertz in seinem Aufsatze und in den Anmerkungen zu seiner Ausgabe berichtet, nicht wie auf sichere Tatsachen baut und daraus weitere Folgerungen zieht, erscheint es mir geboten, die Ergebnisse meiner Nachprüfung hier vorzulegen. Ich werde mit der Ausführung zu einer Stelle der Stromtid beginnen, welche Gädertz in seinen Aufsatz eingeflochten hat, und dann auf die einzelnen Läuschen eingehen.

In der Stromtid Kap. 21 (Bd. 2 S. 339 ff. meiner Ausgabe) wird erzählt, dass Pomuchelskopp nach Malchin kommt, um am Landtage teilzunehmen. Unbekannt mit den Förmlichkeiten, welche zu erfüllen sind, wendet er sich an einen freundlichen Herrn, den Bürgermeister Brückner aus Neubrandenburg, mit der Frage, wie er sich hier "zu haben habe". — "Sie haben sich hier weiter gar nicht zu haben," antwortet Brückner, "Ihre notwendigen Visiten haben Sie ja wohl schon gemacht?" Gemeint sind hier die Besuche bei dem Kommissar der Regierung, dem Landesmarschall und dem Landrat, denen jeder seine Aufwartung zu machen hatte, welcher zu den auf Regierungskosten veranstalteten Prunkmählern, den sogenannten Landtagstafeln, Einladungen zu erhalten wünschte.

Es war herkömmlich, diese Besuche am Vorabend der Landtagseröffnung zu machen. Als Pomuchelskopp antwortet, dass er jene Herren noch nicht besucht habe, empfängt er von Brückner den Rat, immer hinter dem Güstrower Bürgermeister Langfeldt herzugehen, der gerade mit einer Laterne sich aufmachte und "de ollen dämlichen Visiten afmaken" wollte. Pomuchelskopp trabt nun immer hinter der Laterne und Langfeldt her, der, um ihn loszuwerden, möglichst schnell seine Besuche beendet. Aus Angst, die Besuche zu verfehlen, folgt ihm stets sogleich Pomuchelskopp und gerät schliesslich so, nachdem Langfeldt alle Besuche beendet hatte, in Langfeldts eigene Wohnung. Auf die Frage, was er hier zu suchen habe, antwortet dann Pomuchelskopp "Herr, ich bin ebensogut en Fasan" (er meinte Vasall) "von dem Grossherzog wie Sie."

Die Frage nach dem Ursprung dieser Erzählung weiss Gädertz in seinem "auf Grund authentischer Quellenforschung" geschriebenem Aufsatze zu beantworten. Er hält die Geschichte ohne Bedenken für wahr und sagt "Natürlich erzählten Langfeldt und Brückner diese köstliche Geschichte von dem Vasall, wollte sagen: Fasan, auch an Reuter, und so lebt sie weiter und weckt stets neue Lachlust."

Si tacuisses! Der Leser, welchem Gädertz in seinen Büchern hier und da erzählt hat, dass er von Brückners Bruder Auskunft über Reuter empfangen hat, muss annehmen, dass Gädertz auch hier auf Grund einer von Brückner erhaltenen Mitteilung berichte. Das kann nicht der Fall sein. Als Raatz schon vor Jahren bei dem Sanitätsrat Brückner in Neubrandenburg anfragte, ob die Visitengeschichte auf Wahrheit beruhe, erhielt er die Auskunft "Hier liegt eine Verwechslung vor. Nach der Dichtung soll mein Bruder den Pomuchelskopp dem Bürgermeister Langfeldt nachgeschickt haben. Die ganze Szene ist, wenigstens soweit sie meinen Bruder betrifft, ganz sicher Dichtung. Dies weiss ich von meinem Bruder selbst Reuter liebte es, ihm bekannte Personen in seinen Dichtungen mitspielen zu lassen."

In der Tat verdankt Reuter nicht Brückner, sondern — wie ich bereits in meiner Reuter-Ausgabe Bd. 2, S. 471 angemerkt habe — einem Briefe von Julius Wiggers in Rostock die Anregung zu der Visitengeschichte. "Lässt es sich nicht veranstalten," schrieb Wiggers nach dem Erscheinen des ersten Bandes der Stromtid an Reuter, "dass Pomuchelskopp einmal auf dem Landtage zu Malchin oder Sternberg auftaucht, um seine legislatorischen Fähigkeiten zu verwerten? So ein Pomuchelskopp auf dem Landtage wäre gewiss dem Dichter nicht von Schaden und dem Politiker von grösstem Nutzen. Wie, wenn er dort, wie weiland ein Standesgenosse von ihm, zu einem rotröckigen Landmarschall, der seine Stimmzettel zurückweist, bei irgend einem Wahlakt, das vernichtende Wort spräche: ich bin ebenso gut des Grossherzogs Fasan wie Sie!"

Ich kann daran erinnern, dass ich schon einmal (vgl. meine Reuter-Ausgabe Bd. 2, S. 17) Gelegenheit hatte, eine auf die Stromtid bezügliche, von Gädertz als "verbürgt" ausgegebene Mitteilung als Erfindung nachzuweisen. Die von Gädertz zuerst in einer Zeitschrift veröffentlichte Nachricht ist jetzt auch in sein Buch "Im Reiche Reuters" S. 128 aufgenommen. Reuter solle ursprünglich nicht die Absicht gehabt haben, aus Franz von Rambow und Luise Hawermann ein Paar werden zu lassen, aber in Eisenach hätten die Damen förmlich darum gefleht. Reuter habe sich mit allen möglichen Argumenten dagegen gesträubt, aber schliesslich den schmeichelnden, geradezu rührenden Bitten nicht zu widerstehen vermocht und eingewilligt, doch in einer Art und Weise, die deutlich genug erkennen liess, wie wenig er damit innerlich einverstanden war. "Denn mit starker Betonung äusserte er fast ärgerlich: Wat en richtigen meckelnborgschen Eddelmann is, de friegt nich de Dochter von sin' Entspekter" — — Das klingt alles so sicher, dass man eigentlich denken sollte, es sei an der Wahrheit der Erzählung gar nicht zu rütteln, und da sie in die äusserst wichtige Frage des Aufbaues des bedeutendsten Werkes Reuters in entscheidender Weise eingreift, so würde sie von allen künftigen Biographen übernommen werden müssen, wenn sie nicht als erfunden sich hätte nachweisen lassen. Dass dieser Nachweis überhaupt möglich war, dankt man eigentlich nur dem glücklichen Walten eines Zufalls, nämlich der zufälligen Tatsache, dass Reuter Kapitel 10 der Stromtid (Bd. 2, S. 188, Z. 2) gesagt hat: "Ick heww in dit Bauk noch uterdem drei junge Mätens tau verfrigen, . . . Lowise Hawermann möt doch en Mann hewwen."

#### Läuschen II, Nr. 1. De swarten Pocken.

"Auch die drastische Geschichte 'De swarten Pocken'", sagt Raatz, "beruht auf Wirklichkeit; sie ist in Anklam etwa 1855 passiert. Der Patient war in Wirklichkeit der frühere Ziegeleibesitzer Halter aus Rosenhagen. Wegen eines kranken Fingers musste er einen Arzt holen lassen, wollte sich jedoch vor Ankunft desselben rasieren lassen. Der Barbier Sass schmierte in dem halbdunkeln Zimmer dem Patienten das Gesicht mit Stiefelwichse ein, die dessen Frau ihm irrtümlicherweise statt der Seifenkruke hingestellt hatte. Der später dazu gekommene Dr. Fischer erklärte dann die dunklen Spuren im Gesicht des Kranken für schwarze Pocken, worauf sofort die Polizei den Ausbruch der Seuche konstatierte und das Haus mit einer Warnungstafel versah."

Einige bemerkenswerte Abweichungen weisen die Worte auf, welche Gädertz dem Läuschen in seinem Aufsatze und in seiner Ausgabe der "Läuschen" widmet. "Dieser fast unglaubliche Vorfall hat sich, nach Ausweis der ersten Niederschrift Reuters, sowie nach persönlicher Mitteilung des Sanitätsrats Dr. Michel Markus in Anklam zugetragen, und zwar hiess der Patient Haltermann, der Barbier Sass, der behandelnde Arzt Schmidt . . . Der Retter in der Not war Dr. Michel Markus." "Der Reim lässt (V. 109 und 122) den Namen 'Fischer' erraten; in der Urschrift reimt derselbe sich aber auf 'sitt' und 'mit', wonach der Doktor 'Schmidt' geheissen haben muss."

Während also bei Raatz der Patient Halter, der die falsche Diagnose stellende Arzt Fischer heisst, bietet Gädertz die Namen Haltermann und Schmidt und bestätigt ausserdem die Angabe des Läuschens, dass der diagnostische Irrtum in der Tat durch Dr. Markus

aufgeklärt sei.

Ist sich Gädertz nicht bewusst geworden, dass er mit seiner Behauptung, der Arzt habe in Wirklichkeit "Schmidt" geheissen, Reuter einer — man darf wohl sagen — Niedertracht zeiht? Es hat damals in Anklam einen Arzt namens Fischer, einen anderen namens Schmidt gegeben. Dem letzteren ist nach Gädertz das böse Versehen begegnet, und Reuter hat in der ersten handschriftlichen Fassung des Läuschens den Namen Schmidt durch den Reim erraten lassen. Reuter müsste also gegen besseres Wissen gehandelt haben, wenn er in der gedruckten Fassung so änderte, dass das Versehen einem anderen, daran unschuldigen Arzte derselben Stadt zugeschrieben

wurde. Dieser Verstoss gegen die Wahrheit hätte deshalb die Grenze der poetischen Freiheit überschritten, weil Reuter darauf rechnen musste, dass seine Anspielung in Anklam und Umgegend verstanden und somit das ärztliche Ansehen eines Unschuldigen mehr oder weniger gefährdet würde, während sein schuldiger Konkurrent sich ins Fäustchen lachen konnte. Schon diese Erwägung muss gegen die Richtigkeit der von Gädertz gemachten Angaben Misstrauen erwecken, und die nachfolgende Untersuchung wird in der Tat den Beweis erbringen, dass Gädertz falsch berichtet. Reuter hatte, wie Raatz weiss, von dem Vorfall zuerst durch einen herumziehenden Scheerenschleifer, namens Wentzel, erfahren. Möglich, dass dieser einen falschen Namen genannt hat. Wahrscheinlich hat dann Reuter Freunden, welche die Vorgänge kannten, sein Läuschen vorgelesen, den richtigen Namen erfahren und nicht verfehlt seine erste, noch nicht gedruckte Fassung zu ändern. Einen ganz analogen Fall, nur dass es sich um eine spätere Auflage handelte, konnte ich im Texte des Schurr-Murr nachweisen, vgl. Reuter Bd. 4, S. 485 (Anm. zu S. 186).

Gädertz hat auch in den übrigen Punkten, in denen er von Raatz abweicht, falsche Angaben gebracht. Mit Hilfe des Preussischen Medizinalkalenders, des Wohnungs-Anzeigers für die Stadt Anklam auf das Jahr 1868 und des Gedichtes "Vergriep di nich, Stäwelwichs is keen Boartseep" von dem Anklamer Arzte Dr. Berling<sup>1</sup>) lässt

sich der Tatbestand leicht feststellen.

Nach Ausweis des Medizinalkalenders gab es in Anklam Mitte der 1850er Jahre folgende Ärzte: Ernst Wilhelm Fischer, approbiert 1840, Stabsarzt beim 2. Landwehr-Regiment; Ernst Schmidt, appr. 1838; Franz Glasewald<sup>2</sup>), appr. 1845; Georg Berling, appr. 1843; Michael Marcus (nicht Michel Markus), appr. 1840. Von den Ärzten

ist also nur Fischer Militärarzt gewesen.

Im Wohnungsanzeiger ist kein Holtermann oder Haltermann zu finden, wohl aber Johann Halter, Ackerbürger, Leipziger Allee 756, Hauseigentümer. Sein Vorname und seine Wohnung werden für seine Identifizierung mit dem Patienten des Läuschens von Belang sein. Nebenbei sei berichtigt, dass er nicht wie Raatz und Gädertz angeben Eigentümer einer Ziegelei gewesen war, sondern die grosse 100 Morgen Acker umfassende Anklamsche Stadtziegelei in Rosenhagen gepachtet hatte.

un Fiken drop Sogar bi Böhmern un bi Schmidten, Wo sei doch süs tauwilen sitten, Nich einen von de Herrn Doktoren; Sülwst Franz, mein Sohn, wär ausgefohren.

Die erwähnten Gastwirtschaften sind Böhmers Hotel und Schmidts Brauerei.

<sup>1)</sup> Berling, Lustig un Trurig, Heft 1, Anklam 1860, S. 19-39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auf Dr. Franz Glasewald bezieht sich ohne Zweifel der letzte der nur in Reuters erster Niederschrift hinter V. 27 sich findenden Verse

Als Barbier und Heilgehilfe ist Friedrich Sass, als Heilgehilfe Wilhelm Ludwig verzeichnet.

Die voranstehenden Angaben sind nötig zur Erläuterung der nachfolgenden Inhaltsangabe des umfangreichen Berlingschen Gedichtes, dessen vollständiger Abdruck zu viel Raum erfordern würde. Als Dichtung wertlos, ist es wertvoll als treuer Tatsachenbericht.

In der pommerschen Stadt Klemstädt [Anklam] an der Peene lebte vor einem halben Dutzend Jahren [vor 1860] ein Rentner, der vordem eine Ziegelei gepachtet, sich viel Geld erworben und in der langen [Leipziger] Allee ein eigenes Haus erstanden hatte. Ich will ihn Johann [Johann Halter] nennen. Eines Tages fing einer seiner Finger, an dem sich ein Geschwür (Adel, Panaritium) entwickelt hatte, so furchtbar an zu schmerzen, dass er ihn am liebsten abgebissen hätte. Zu geizig um einen Arzt zu beraten, liess er den Chirurgus Satt [Barbier Sass] aus der Judenstrasse [Burgstrasse I, in der mehrere jüdische Händler wohnten, Eppenstein, Goldfeder, Löwenthal, Levil kommen. Dieser will keinen chirurgischen Eingriff machen, weil ihm sonst die Ärzte wegen Kurpfuscherei Ungelegenheiten machen würden, vielleicht helfe ein Breiumschlag aus Leinsamen und Milch. Als er dann den Patienten noch rasieren soll, erklärt er, das jetzt nicht zu können, weil er seinen Barbierbeutel mit dem Rasierzeug nicht bei Johann meint aber, er solle nur ein Messer nehmen. sich habe. welches er nebenan in der Kammer finden würde, auch ein Näpfchen mit Rasierseife stünde dort. Da es schon ziemlich dunkel ist, vergreift sich Satt, erfasst ein Näpfchen mit Stiefelwichse und schmiert bei einer qualmenden, kaum etwas Licht gebenden Lampe Johann mit Wichse, statt mit Seifenschaum ein. Als später Johanns Frau mit einer Lampe das Zimmer betritt, erschrickt sie. Ihr Mann ist schwarz im Gesicht wie ein Mohr, und sie glaubt, es sei der Brand (Gangrän) hinzugetreten. Ein Nachbarskind wird ausgesandt einen Arzt zu holen, es findet auf der Landstrasse den Dr. Storch, dieser macht sich auf den Weg zur Leipziger Allee und verordnet sofort einen Aderlass.

> "Schnell schicken Sie nach Louis [Heilgehilfe Ludwig] hin, Der macht es ganz nach meinem Sinn! Er stand wie ich [also Fischer, siehe oben] beim Militär, Un da kommt alle Weisheit her!"

Johann meint aber

"Den Doktor Luter [Lude, Ludwig] laten's furt, Son Kirl güng jüst ut mine Purt."

Dr. Storch erfährt nun, dass vor ihm Heilgehilfe Satt um Rat gefragt sei, er erklärt, dieser habe Schuld, dass Johanns Zustand so schlimm geworden sei. Er lässt Johanns Frau die Lampe näher bringen, um Zunge und Farbe zu beschauen, erblickt so sein schwarzes Gesicht und erklärt, Johann habe den schwarzen Tot, die Pest. Dieser ist ganz erschreckt und schnaubt aus. Seine Frau, welche glaubt, dass ihm die Nase blute, wischt diese mit der Schürze ab und wird so gewahr, dass das Gesicht durch Stiefelwichse schwarz geworden ist. Sie ahnt sofort die Ursache und zeigt dem Doktor das Wichsnäpfchen, aus dem Satt den Bart eingeschmiert hatte. Dr. Storch verlässt das Haus und trägt überall in der Stadt herum, was Satt getan habe. Satt wird nun aufs Rathaus geladen, um sich zu verantworten, dass er Wichse statt Seife genommen und ausserdem sich mit Kurpfuscherei abgegeben habe. Durch das Verhör, dem er unterzogen wird, kommen alle Vorgänge an das Tageslicht: die falsche Diagnose des Dr. Storch und die Unschuld Satts. Johann muss zehn Taler an die Armenkasse zahlen, und Satt ist glänzend gerechtfertigt.

Das lange Gedicht Berlings zeugt Seite für Seite von dem Streben des Verfassers, seinen Kollegen Fischer dem Spott und der Lächerlichkeit preiszugeben, und er hat sicherlich nichts verschwiegen, was dieser Absicht förderlich war. Wenn er trotzdem nichts davon weiss, dass durch die falsche Diagnose auf Pocken die Polizei veranlasst worden sei, eine Warnungstafel an dem Hause zu befestigen, und erst ein anderer Arzt das richtige erkannt habe, so wird dadurch

bewiesen, dass diese beiden Züge Erfindungen Reuters sind.

In Wirklichkeit hatte Fischer in dem schlecht erleuchteten Zimmer zwar nicht erkannt, dass die schwarzen Flecken im Gesichte Halters Stiefelwichse waren, war aber von seinem Irrtum überführt, ehe er noch das Haus verlassen hatte. Er konnte hoffen, dass das Gerede über seine falsche Diagnose nicht ewig dauern würde. Vier oder fünf Jahre waren seitdem vergangen, als Reuters Läuschen erschienen. Die drastische Darstellung, gegen deren Komik er waffenlos war, musste seinen Ruf als Arzt in Anklam vernichten. Im Herbst 1858 war die neue Folge der Läuschen erschienen. Schon im nächsten Jahre verliess er Anklam. Er fand eine neue Wirkungsstätte in Köslin, als Bataillonsarzt des 7. pommerschen Infanterie-Regiments Nr. 54.

#### Läuschen I, Nr. 19. De Wedd.

Nach Gädertz soll auch der "Wedd", einem der gerühmtesten Läuschen Reuters, eine wahre Begebenheit zu Grunde liegen. Zwei Städte, deren Gymnasium Reuter besucht hat, meint er, Friedland (— dieses ist Römers "Reuter" S. 28 entlehnt —) und Parchim streiten sich um das Erstgeburtsrecht der Geschichte, "doch scheint der hübsche Gaunerstreich in Parchim und zwar in dem jetzigen Gasthaus zur Börse sich abgespielt zu haben. Dieses war zu Reuters Schülerzeit im Besitze des Bäckermeisters und Gastwirts W. Hanck. Dieser wird allgemein für Bäcker Swenn gehalten. In dem ehemaligen Bäckerladen befindet sich heute noch das Zifferblatt der Uhr, vor welchem Swenn gesessen haben soll; an jeder Seite steht in grossen Buchstaben auf dem Balken zu lesen: Hier geiht hei hen, dor geiht hei hen."

In dem Büchelchen "Fritz Reuter, von Marx Möller" (Leipzig 1905) S. 21 ff. wird in Bezug auf diese Parchimer Lokalisation der "Wedd" launig erzählt, dass sie einem Reuter-Forscher, der durch ungeschickte Fragen dazu reizte, von einer Wirtsfrau geradezu aufgebunden sei. Ich kann dahingestellt sein lassen, ob Gädertz wirklich so zu seiner "auf Grund authentischer Quellenforschung" ermittelten Nachricht gekommen ist. Jedesfalls muss seine Angabe, dass "de Wedd" einer wirklichen Begebenheit nacherzählt sei, als grundlose Erfindung erklärt werden. Damit die viel erörterte Frage nach der Herkunft dieses viel belachten Läuschens endlich zum Abschluss gebracht wird, werde ich hier ausführlich darlegen, was bereits in meiner Ausgabe Reuters Bd. 1, S. 394 durch Citate kurz angedeutet ist.

Schon 1879 hatte der Rostocker Anglist Professor F. Lindner im Ndd. Korrespondenzblatte Bd. 4, S. 72 bemerkt: "Beim Durchlesen von Captain Marryat's Narrative of the travels and adventures of Monsieur Violet, Leipzig, Tauchnitz 1843, fiel mir auf, dass pag. 240—244 sich die Geschichte findet, welche Reuter in seinem 'Hier geiht he hen, dor geiht he hen' so hübsch erzählt. Wahrscheinlich hat Reuter seinen Stoff hieraus entnommen." Als dann R. Sprenger 1897 (Ndd. Korr.-Bl. 19, S. 19) eine andere Fassung derselben Geschichte in einem englischen Lesebuche nachwies, unterzog C. Walther (Ndd. Korr.-Bl. 19, S. 58) die Frage der Abhängigkeit Reuters von einer englischen Quelle einer genaueren Untersuchung. In seinen ebenso scharfsinnigen wie fein durchdachten Erwägungen kommt er zu folgendem Ergebnis: "Bei Reuter wird der Wirt von seiner Leidenschaft für Wetten dadurch kuriert, dass der Doktor ihm als einem Schwerkranken und Verrückten so lange zusetzt, bis er kein Wort mehr von der Wette, die man für eine blosse Einbildung seines kranken Gehirns hält, zu sagen wagt. Dieser Schluss des Gedichtes, der länger ausgefallen ist als die Schilderung der Wette selbst, wird von Reuter ersonnen sein; den Stoff zum ersten Teil, den Schwank von der Wette, hat er entlehnt, ohne Zweifel aus einer englischen Quelle. Denn nur in einem Lande, in welchem das Wetten eine so verbreitete Leidenschaft ist wie in England, kann die Geschichte ersonnen oder, was sehr wohl möglich ist, wirklich passiert sein. Ausser England liesse sich noch an Nordamerika denken . . . Dass Reuter aus Marryat entlehnt habe, will ich nicht behaupten. Auffallend ist zwar die Übereinstimmung in dem Sitzen vor der Uhr; aber der Abweichungen sind so viele, dass Reuter eine andere englische Vorlage gehabt haben wird."

Walther hat das richtige erkannt. Reuter hat in der Tat seinen Stoff nicht Marryat, sondern einem anderen amerikanischen Schriftsteller entlehnt. Seine Quelle war *The old clock* des taubstummen Amerikaners James Nack, dessen Gedichte 1852 in New York erschienen sind. Den englischen Text des Gedichtes *The old clock* findet man auch in Elzes "Englischem Liederschatz" 5. Aufl. S. 448

und bei G. Haller "Humoristische Dichtungen" (Halle 1868) Bd. 1 S. 149. Bemerkenswert ist, dass schon an letzterer Stelle, also noch zu Reuters Lebzeiten, zur Vergleichung auch Reuters De Wedd mit abgedruckt ist.

Zum Beweis der Abhängigkeit Reuters von Nack genügt eine Inhaltsangabe. Ausschlag gebend ist vor Allem, dass nur Nack die Erzählung mit der ärztlichen Behandlung des Wettenden schliessen lässt.

Tom und William, zwei Yankees, kehrten an einem Sommertage in einer Gastwirtschaft ein, assen und tranken gut zu abend, gingen dann zur Ruhe und liessen sich am nächsten Tage das beste Frühstück vorsetzen. Als sie ihre Zeche bezahlen wollten, rief der eine ganz erstaunt aus "Was Wunder sehe ich? Tom, diese Überraschung! die Uhr, die Uhr!" Der Wirt fragt neugierig, was ihn an seiner alten Uhr so in Erstaunen setze.

"Tom, don't you recollect," said Will, "The clock at Jersey near the mill, The very image of this present, With which I won the wager pleasant?" Will ended with a knowing wink — Tom scratched his head and tried to think.

Neugierig geworden fragt der Wirt, was für eine Wette das gewesen sei.

"You remember,
It happened, Tom, in last December,
In sport I bet a Jersey Blue
That it was more than he could do,
To make his finger go and come
In keeping with the pendulum;
Repeating till one hour would close,
Still, Here she goes — and there she goes —
He lost the bet in half a minute."

Der Wirt rief aus, das müsse mit dem Teufel zugehen, wenn er das nicht könne. Sie möchten es mit ihm versuchen, er wette fünfzig Dollar. Die beiden Yankees sind einverstanden, behalten sich aber vor, ihm durch ihre Kniffe (we will play some trick) den Handel zu verleiden. "I'm up to that!" meinte jedoch der Wirt und begann, je nachdem der Pendel sich bewegte, den Zeigefinger der rechten Hand nach rechts und links zu bewegen und dazu Here she goes — and there she goes zu sagen. "Halt," wurde ihm zugerufen, "erst den Einsatz"! Ohne die Bewegung seines rechten Zeigefingers zu unterbrechen, lieferte der Wirt mit der linken Hand seine Börse aus und liess sich nicht stören, als mit ihr seine Gäste das Zimmer verliessen. Die Narren! dachte er, solche Witze sollten bei ihm nicht verfangen, und er liess nur um so lauter seine Worte Here she goes etc. ertönen. Auch als seine Mutter und Frau kommen, lässt er sich nicht unter-

brechen. Seine Frau glaubt, er sei verrückt geworden, und ruft, man solle einen Arzt holen

Run for a doctor — run — run — run For Doctor Brown and Doctor Dun, And Doctor Black and Doctor White And Doctor Grey, with all your might.

Die Ärzte kommen, jeder von ihnen bringt ein anderes Mittel in Vorschlag. Der eine will zur Ader lassen, der andere Blutegel, der dritte Schröpfköpfe, der vierte spanische Fliegen, der fünfte eine Purganz, der sechste ein Brechmittel, der siebente Pillen verordnen, einer sogar trepanieren. Der Mutter scheint das beste, einen Barbier holen zu lassen, der ihrem Sohne den Kopf kahl rasieren soll. Dieser vermutet in Allem listige Veranstaltungen seiner beiden Gäste, damit er die Wette verliere, und wiederholt ohne Unterlass Here she goes etc., bis die festgesetzte Stunde verflossen ist. Mit Siegesbewusstsein springt er dann auf, um sogleich darauf inne zu werden, dass er das Opfer eines Betruges geworden war, und auszurufen — mit diesen Worten schliesst Nacks Gedicht —

"Oh! purge me! blister! shave and bleed! For, hang the knaves, I'm mad indeed!"

Nacks Gedicht wird als unmittelbare Quelle Reuters zu gelten haben, solange nicht eine Bearbeitung des Gedichtes, etwa eine Prosaerzählung, nachgewiesen wird, welche Reuter benutzt haben kann. Nacks Poems sind 1852, Reuters Läuschen 1853 erschienen. Eine zwischen beiden vermittelnde dritte Bearbeitung ist bei dieser kurzen Zwischenzeit allerdings kaum wahrscheinlich.

Offen bleibt die Frage, woher Reuters Kenntnis des englischen Originals stammt. Wir wissen, dass Reuter gelegentlich deutschamerikanische Zeitungen zu Gesicht bekommen hat, die von einem oder dem anderen der vielen in den 1840er Jahren ausgewanderten Mecklenburger in die alte Heimat geschickt wurden. Es lässt sich vermuten, dass eine solche Zeitung ihm die Kenntnis des Gedichts Nacks vermittelt hat.

# Läuschen I, Nr. 23. Dat Sösslingsmetz.

Ein Vorgänger Reuters auf dem Gebiete der plattdeutschen Läuschendichtung, Ferdinand Zumbroock aus Münster, liess 1847 ein Bändchen "Poetische Versuche in Westfälischer Mundart" drucken. Von diesem Büchelchen sind bis 1851, also vor dem Erscheinen von Reuters Läuschen, vier Auflagen erschienen, und es ist wohl möglich, dass ein Exemplar desselben auch Reuter zu Gesicht gekommen ist. Das erste Stück des Buches, auf das mich Herr Professor Grimme in Freiburg aufmerksam gemacht hat, "Dat billige Raseeren" legt diesen Gedanken nahe. Sein Inhalt sei hier kurz erzählt.

Melcherd, ein Bauer, kam einst zu einem Barbier, um sich den Bart abnehmen zu lassen, fragte aber vorher, was das kosten würde. Der Barbier antwortet:

Dat kümp, min junge Mann,
Blaut (bloss) up dat Messer an; —
En Sülvergrosken kostet et,
Niäm' ick dat, wat so blindrig lät.
En halven män (nur) kost't et met dat,
Wat dao (dort) lät so blank und glatt.
Dat andre, wat dao tüsken iss,
Dao doh'k et met umsüss." —

"Was? umsonst? ganz ohne Geld!" ruft der Bauer aus und verlangt mit diesem Messer rasiert zu werden. Es geschieht, ahne dass der Barbier Seife nimmt, in einer Weise, dass dem Bauern Hören und Sehen vergeht, und er vor Schmerz aufspringen möchte. Nie will er sich wieder umsonst rasieren lassen. Als er am nächsten Morgen mit einem Freunde vor dem Hause des Barbiers vorüberkam, vernimmt er ein mächtig Schreien.

"O Jees's" — sagg Melcherd — "kum män to, Höär ess (hör einmal)! well (wer) schrait dao so? Dao raseert se ganz gewiss Wier en'n Mensk umsüss!"

Zumbroock hat für sein Gedicht eine recht alte Erzählung benutzt, die sich schon — ich verdanke die Nachweise meinem Freunde Professor Johannes Bolte — in den "Facetie, motti & burle, raccolte per Lodovico Domenichi, Venetia 1581", S. 282 findet. "Der kurtzweilige Polyhistor, von Hilario Sempiterno. Cosmopoli 1719" S. 113 bringt sie in folgender Gestalt:

#### Der um Gotteswillen geputzte Arme.

Ein armer Mann kam in eine Stadt zum Barbierer, bat, weil er kein Geld hätte, er möchte ihn um Gotteswillen den Bart abscheeren. Der Barbier nahm ein sehr stumpfes und schartiges Scheermesser, schur ihn dass ihm die Augen übergingen. Unterdessen kam ein frembder Hund in des Barbierers Küchen, bei den Fleischtopf, die Magd prügelte ihn desswegen weidlich ab: Der Hund kam darauf schreyend in die Stube gelauffen, da ihn denn der arme Mann mit tränenden Augen fragte: Ob er auch um Gotteswillen geputzet wäre, weilen er so jämmerlich schreie.

Dieselbe Erzählung kehrt dann im "Vade Mecum für lustige Leute," Th. 3 (1767), S. 16 mit der Änderung wieder, dass das Gesicht des Armen (gerade so wie das des Bauern bei Zumbroock) mit Wasser ohne Seife nass gemacht wird, zu Schluss eine Katze in der Küche schreit, und als der Barbier nach der Ursache fragt, der Arme meint: vielleicht barbieret man sie um Gottes-Willen.

Die Fassung im "Blauen Buch zum Lachen" (5. Aufl. Halle o. J.) weicht von dem Vademecum nur dadurch ab, dass aus dem

Armen ein armer Priester geworden ist.

Schliesslich bietet auch Hebel in den "Erzählungen des rheinischen Hausfreundes" Abt. 1 (Wie man aus Barmherzigkeit rasiert wird) eine Bearbeitung, welche zu der Fassung des Kurtzweiligen Polyhistors stimmt.

Reuters Läuschen "Dat Sösslingsmetz" bietet dieselbe Erzählung wie Zumbroocks Gedicht, nur sind die Einzelheiten anders ausgemalt, und die Begebenheit ist nach Stavenhagen verlegt. Bemerkenswerte Übereinstimmungen sind z. B., dass der Bauer, den Zumbroock schildert, ausserhalb des Dorfes auf abgelegenem Gehöft wohnt, und der Bauer des Läuschens ein Hanschendörfer ist, also nach alter Stavenhagener Ausdrucksweise ein Bauer aus einem abseits gelegenen, von allem Verkehr abgeschnittenem Dorfe oder auch Gehöfte. Ferner ist in beiden Gedichten die Verschiedenheit des Barbierlohnes von der Wahl des Messers abhängig. Besonders fällt aber der gleiche Ausgang beider Gedichte ins Auge. Auch der Hanschendörfer Bauer kommt später wieder an der Barbierstube vorüber, hört ein mächtiges Geschrei aus dem Hause — es wird gerade ein Schwein geschlachtet —

"Haha!" seggt hei, "nu is hei weder bi, Nu lett sick weder ein balbieren."

Sollte trotzdem Zumbroocks Gedicht Reuters Quelle nicht gewesen sein und die besonderen Übereinstimmungen zwischen beiden Dichtern durch die Benutzung einer unbekannten ältern Fassung sich erklären, so ist doch in jedem Falle ausser Zweifel gestellt, dass die dem Läuschen zugrunde liegende Erzählung von Reuter weder erfunden noch einer Begebenheit, welche in seiner Vaterstadt sich zugetragen hat, nacherzählt sein kann.

Von Gädertz erhalten wir freilich eine andere Belehrung: "Chirurgus Metz (in Stavenhagen) soll die grausame Prozedur an einem Bauern wirklich vollzogen haben."

Die Wahrscheinlichkeit der Benutzung Zumbroocks durch Reuter würde noch grösser sein, wenn noch ein anderer Läuschenstoff sich auf Zumbroock zurückführen liesse. Dieser erzählt in seinem Gedicht "De Austern", dass ein Bauer von seinem Schlossherren zur Stadt geschickt war, um für ein Gesellschaftsessen auf dem Schlosse einen Korb Austern zu holen. Der Korb war recht schwer, und der Bauer verzweifelt fast daran, mit ihm den langen Weg zum Schlosse zurücklegen zu können. Einem jungen Burschen, der ihm begegnet und ihn fragt, klagt er seine Not. Als der Bursche die Austern erblickt, ruft er aus: "Ja, mit so einem Bauersmann erlaubt man sich doch alles! Die Austern sind ja nicht ausgenommen, der Koch wird Euch

schön fegen, wenn Ihr heimkommt." Der Bauer will die Austern dem Kaufmann zurückbringen, der Bursche weiss aber anders Rat. Er holt einen Napf, tut den Inhalt der Austern hinein und heisst mit den leeren und somit leichteren Austernschalen den Bauer zum Schlosse gehen.

Diese Schnurre hatte Reuter im Sinne, als er in einem 1858 hergestellten Verzeichnis von Läuschenstoffen notierte: "Das Ausbrechen der Austern und Ausnehmen derselben; Pastor Berg, nach Bützow und Rostock zu verlegen." — Der Zusatz "Pastor Berg" kann bedeuten, dass dieser ihm die Geschichte erzählt hat, es kann aber auch sein, dass Berg in der Erzählung eine Rolle spielen sollte. Wirklich hat es zu derselben Zeit, als Reuter in Rostock studierte, hier einen stud. theol. G. Berg gegeben, der später Pastor in Westenbrügge wurde und schon 1838 starb. So ist es wohl möglich, dass Reuter die Austerngeschichte als Studentenstreich erzählen und als Modell des Studenten den späteren Westenbrügger Pastor sich vor-Wenn dagegen mit "Pastor Berg" Reuters Gewährsmann gemeint sein sollte, würde man wohl an den Präpositus Christian Berg zu denken haben, welcher in dem südlich vom Müritzsee gelegenen Dorfe Alt-Gaarz 1843-1859 Pfarrer war. Wenn Alt-Gaarz auch von Neubrandenburg, wo Reuter wohnte, weitab liegt, so gehören doch beide Orte zu Mecklenburg-Strelitz, und Berg kann Veranlassung gehabt haben, gelegentlich die Hauptstadt des Ländchens oder auch Neubrandenburg selbst zu besuchen und ist dabei mit Reuter bekannt geworden.

#### Läuschen I, 1. De Obserwanz.

Die neue Folge der Läuschen wird durch "De swarten Pocken" eröffnet. Wer Reuter-Vorleser öfter gehört hat, weiss, welches Lachen jenes so oft vorgetragene Läuschen stets auslöst, und begreift, dass es, als eins der packendsten, an die Spitze der Sammlung von seinem

Verfasser gestellt ist.

Die alte Folge der Läuschen bietet als erstes "Die Obserwanz". Es wird erzählt, dass die Bauern ihrem Pastor einmal zu Weihnacht einen prächtigen Kuchen gebracht hatten und am folgenden Weihnachtsfeste das Geschenk wiederholen wollen. Erfreut will ihn der Pastor wieder in Empfang nehmen, macht aber vorher einen schriftlichen Vermerk "die Bauern waren heute hier und brachten mir wieder einen Kuchen zu Weihnachten". Diesen Vermerk mache er, antwortet er dem fragenden Dorfschulzen, nur um die Observanz. "Hm!" brummte darauf der Schulze, "oh, denn schriwen S' man dor achter noch dit: die Bauern brachten ihn mir woll, doch nahmen sie ihn wieder mit", packt den Kuchen wieder ein und will mit ihm das Pfarrhaus verlassen. Auf die verwunderte Frage des Pfarrers, was das bedeute, wird ihm lachend erwidert "dat is man üm de Obserwanz!"

Es liegt die Frage nahe, warum Reuter nicht ein ähnlich wirkungsvolles Läuschen wie das erste der neuen Folge an den Anfang seiner älteren Sammlung, also etwa "De Wedd", gestellt hat? Ich konnte in meiner Ausgabe Reuters nur eine Vermutung aussprechen, die an eine vor mir noch nicht verwertete Nachricht anknüpfte, welche wir einem Sohne von Fritz Peters verdanken.

Dieser hat in der Deutschen Rundschau Bd. 54, S. 448 (1888) die bekannten Verse Reuters "Mein Freund, ich bin ein armer Schlucker" abdrucken lassen als "das Gedicht, mit welchem er Weihnachten 1852 sein Erstlingswerk überreichte." Da die "Läuschen" damals noch ungedruckt waren, kann nur das Manuskript eines Teiles derselben gemeint sein. In meiner Ausgabe merkte ich zu dem Läuschen an: "Es hat seinen besonderen Grund, dass gerade dieses Läuschen an die Spitze gestellt ist. Reuter hatte seinem Freunde Peters Weihnacht 1852 Julklappverse, welche die Dedikation seines ersten Werkes verhiessen, nebst dem Manuskript einer Anzahl fertiger Läuschen überreicht. Das Manuskript wird er, wie man annehmen darf, vorgelesen und dann wieder mit sich genommen haben. Es ist deshalb von schalkhafter Anzüglichkeit, wenn in dem Läuschen von einer Weihnachtsgabe die Rede ist, die gebracht und sofort wieder zurückgenommen wird." - Dass Reuter sein Manuskript wieder an sich nahm, erklärt sich ungezwungen. Er wollte sich die Mühe sparen, eine neue Reinschrift anzufertigen.

Was ich als Vermutung ausgesprochen habe, finde ich in einem — im Wesentlichen gegen mich gerichteten — Aufsatze "Reuters Läuschen un Rimels, von K. Th. Gädertz" (National-Zeitung, Sonntagsbeilage, 25. Juni 1905) und später in Gädertz' Ausgabe der Läuschen als Tatsache berichtet. Nachdem Gädertz erzählt hat, dass Reuter eine Anzahl Läuschen im Manuskript als Julklapp für Fritz Peters geworfen hatte, fährt er fort: "Das als Geschenk dargebrachte kleine Konvolut hatte er aber nachher wieder in seine Tasche gesteckt, ähnlich wie im ersten Läuschen 'De Obserwanz' die Bauern dem Herrn Pastor den Weihnachtskuchen mit der einen Hand geben, mit der anderen zurücknehmen, eine scherzhafte Entschuldigung für sein Denn er brauchte notwendig gerade jetzt die Kinder seines Humors um sie in seiner Vaterstadt Stavenhagen der Familie zu zeigen, falls sich dazu die Gelegenheit und Stimmung finden sollte. Führte ihn doch eine traurige Pflicht in der Weihnachtswoche dorthin: seinem Oheim Ernst Reuter, der ihn nach der Festungszeit liebevoll aufgenommen hatte, die letzte Ehre zu erweisen." (Der hierauf folgende Absatz ist wörtlich Franz Engel "Briefe von Fritz Reuter" Bd. 2, S. 266 nacherzählt).

Indem Gädertz weder mich als Gewährsmann nennt noch überhaupt eine Andeutung macht, dass die Darstellung auf Vermutung beruht, erweckt er den Anschein, aus eigener Kenntnis des Vorganges auf grund schriftlicher oder mündlicher Nachrichten zu berichten. Um so eher muss man so schliessen, weil er den Grund kennt, weshalb Reuter sein Manuskript zurückfordert: er musste nach Stavenhagen zur Bestattung seines Oheims und wollte bei dieser Gelegenheit

seine Läuschen vorlesen.

Gerade aus diesem Zusatz, den Gädertz meiner Darstellung anhängt, lässt sich erweisen, dass er wieder einmal blosse Vermutung — und er vermutet meist falsch — als Tatsache berichtet hat.

Wenn das, was Gädertz erzählt, wahr wäre, müsste Fritz Reuter am 24. Dezember 1852, als er bei Fritz Peters in Thalberg Weihnachtsabend feierte, bereits die Nachricht vom Tode seines Oheims empfangen haben. Es lässt sich zeigen, dass das nicht der Fall

gewesen sein kann.

Reuters Oheim ist am 24. Dezember 1852 in Stavenhagen gestorben. Die Stunde seines Todes ist unbekannt. Selbst wenn man annimmt, dass sie eine frühe Morgenstunde war, konnten die Eilbriefe, welche die Todesnachricht seinen vielen Kindern, Schwiegersöhnen und Neffen zutragen sollten, erst Nachmittags zur Beförderung kommen. Depeschen kommen nicht in Betracht, da Stavenhagen damals weder

Eisenbahn noch telegraphische Verbindung hatte.

Nach Ausweis des Mecklenburg-Schwerinschen Staatskalenders und des Preussischen Kursbuches ging jeden Freitag um 2 Uhr Nachmittags von Stavenhagen eine Post nach Demmin, wo sie um 4½ Uhr eintraf und nach Anklam weiterfuhr, eine andere um 5 Uhr 40 Min. nach Neubrandenburg, das sie Abends 9 Uhr 5 Min. erreichte. Sowohl Demmin als Neubrandenburg hatten Anschluss nach Treptow a. d. Tollense, beide aber erst Nachts bzw. am nächsten Morgen. Es ist also ausgeschlossen, dass Fritz Reuter vor Weihnacht-Vormittag (Sonnabend) den Trauerbrief erhalten hat. Reuter kann also nicht schon einen Tag vorher von dem Sterbefall gewusst haben.

# Läuschen I, Nr. 5. De Bullenwisch, und Läuschen II, Nr. 42. En Prozess will hei nich hewwen.

Wie wir gesehen haben, hat die blosse Existenz zweier alter Wand- oder Standuhren in Bäckereien der Städte, deren Gymnasium Reuter als Schüler besucht hat, zur Bildung der lügenhaften Tradition genügt, dass vor jenen Uhren der wettende Bäcker Swenn sein "Hier geiht hei hen, dor geiht he hen" gesprochen habe, die Wette also historisch sei. Wieviel leichter konnte nicht, zunächst eine Vermutung, dann durch gläubige Weiterrede eine lokale Tradition entstehen, dass irgend eine in Reuters Dichtungen erzählte Begebenheit sich wirklich in dem Orte ereignet habe, wenn von Reuter Namen genannt wurden, welche auf einen bestimmten Ort oder auf eine bestimmte Person hinzuweisen schienen.

Es gibt bei Wendisch-Warnow an der Berlin-Hamburger Bahn ein mecklenburgisches Gut namens Hühnerland, plattdeutsch Häunerland. Hier lebte in den 1850er Jahren ein alter, vielleicht auch missingsch redender Inspektor. Als Reuters Stromtid erschien und man darin las, dass Bräsig in Haunerwiem wohnte, entstand in der Gegend von Wendisch-Warnow das Gerücht, jener alte Inspektor sei Reuters Bräsig, allein und einzig nur auf die Namensähnlichkeit hin.

Reuter nennt den Bürgermeister, welcher im Läuschen I Nr. 3 die Bullenwiese pachtet, "Lisch". Nun gab es in der mecklenburgischen Salinenstadt Sülze einen Bürgermeister Liss. Wie mir Herr Kirchenrat Dr. Weiss in Sülze mitgeteilt hat, glaubt man hier und hat schon zu Lebzeiten des Bürgermeisters Liss ernsthaft geglaubt, dass dieser in der von Reuter geschilderten Weise sich die Pacht der Bullenwiese des Ortes zugesprochen habe.

Liss ist von Oktober 1841—1859 Bürgermeister gewesen und 1879 in Sülze gestorben. Die ihm nachgesagte Wiesenpacht müsste in die Jahre 1842—1852 fallen. Aus eigener Erinnerung soll in Sülze heute Niemand mehr über Wahrheit oder Unwahrheit der Nachsage Auskunft geben können.

In Stavenhagen wurde Glagau, dem Biographen Reuters, erzählt, dass der Vater Fritz Reuters der betreffende Bürgermeister gewesen sei. Drei alte Bürger Stavenhagens, deren Gedächtnis bis in die 1820er Jahre reicht, konnten jenes Gerücht nicht aus eigener Erinnerung bestätigen, zwei von ihnen hielten die Tradition allerdings für glaubhaft, dem alten Bürgermeister sei so etwas wohl zuzutrauen gewesen.

Schliesslich ist, wie ich im Ndd. Jahrbuche 29, S. 59 nachgewiesen habe, dieselbe Geschichte schon vor 1854 von Daniel Sanders erzählt und einem Bürgermeister von Friedland zugeschoben.

Diese dreifache Tradition ist lehrreich. Sie muss warnen, unverbürgtem Gerede, das durch die Namensähnlichkeit entstanden sein kann, Glauben zu schenken.

Wenn Reuter den Bürgermeister des Läuschens "Lisch" genannt hat, so war es vielleicht gar nicht seine Absicht, auf den Sülzer Bürgermeister "Liss" anzuspielen, denn Lisch ist in Mecklenburg kein seltener Name, und der zu "Bullenwisch" gesuchte Reim führte auf ihn. In anderen Fällen hat allerdings Reuter mit bewusster Absichtlichkeit erfundene Namen so geformt, dass sie an die Namen wirklicher Personen anklangen und dem Leser die Vermutung kommen musste, wirkliche Begebenheiten aus dem Leben jener Personen zu vernehmen.

Durch die Vorführung einer Menge bekannter, nur durchsichtig maskierter Persönlichkeiten wurde das lokale Interesse in Mecklenburg durch und für die Läuschen bei ihrem Erscheinen an vielen Orten wachgerufen, und die ausserordentlich schnelle Verbreitung des ersten Werkes Reuters erklärt sich hierdurch nicht zum mindesten. Freilich war, wie ich bereits in meiner Ausgabe Bd. 1 S. 39 bemerkt habe, die Eigentümlichkeit der "Läuschen", das Erzählte zu lokalisieren und bekannten Personen zuzuschreiben, eigentlich ein die Wirkung der Erzählung fördernder Kunstgriff. Die Teilnahme am Gehörten wächst, wenn es als wahres Erlebnis durch Angabe von Ort und Person erwiesen wird. Nur das Kindermärchen mit seinem "Es war einmal ein" verzichtet gänzlich auf diesen Kunstgriff.

In dem Läuschen "En Prozess will hei nich hewwen" wird erzählt, dass ein Herr Lüttmann, welcher von einem Kandidaten verklagt war, dem Gerichte schrieb, er wolle keinen Prozess, nicht zum Termin erschien und dann entrüstet war, weil er verurteilt wurde, trotzdem er keinen Prozess hatte haben wollen und der Gerichtsdirektor sein guter Freund sei.

In Reuters Stoffverzeichnis v. J. 1853 bezieht sich nach Gädertz auf dieses Läuschen die Einzeichnung "Der Handel des Herrn von Ditten". Reuter muss also schon vor 1853 die zugrunde liegende Anekdote gehört und die Absicht gehabt haben, sie von einem Herrn

von Ditten zu erzählen.

Zu dem Läuschen bemerkt Gädertz: "Gern trank Reuter bei Schleuder, dem früheren Besitzer des Hotel de Russie zu Rostock, sin den in Betracht kommenden Jahren war Witwe Schleuder die Besitzerin einen Dämmerschoppen und hörte von der Tafelrunde heitere Anekdoten, u. a. auch eine, die er in dem Läuschen ungemein lebendig wiedergegeben hat. Der Held dieser von einer kindlichen, wenn nicht kindischen Auffassung des Rechtes zeugenden Geschichte war kein geringerer als der frühere Stadtkommandant in Rostock v. Sittmann, der 1853 seinen Abschied nahm und starb. Reuter hat zartfühlend die zu einer humoristischen Behandlung herausfordernde Erzählung für den zweiten Band seiner Läuschen un Rimels, der erst 1858 erschien, zurückgelegt." Von allen diesen Einzelheiten ist richtig, dass Reuters Namensbildung v. Lüttmann auf den Stadtkommandanten v. Sittmann zielt und dass die Rostocker, welche von altersher von ihren Stadtkommandanten gern Allerlei erzählten, auch Sittmann in dieser Beziehung nicht verschonten. Alles Übrige, was Gädertz zur Einrahmung dieser Einzelheiten beibringt, habe ich Grund für blosse Vermutung zu halten, besonders auch, dass die Geschichte schon zu Sittmanns Lebzeiten Reuter im Hotel de Russie beim "Dämmerschoppen" von den Stammgästen erzählt sei. Es wird an Gädertz sein, Zeugnisse für seine Angaben beizubringen. Wie ich von einem Rostocker Herrn, bei dem und mit dem Reuter manche Flasche Wein in Rostock getrunken hat, gehört habe, ist dieser zeitweise, um 1858, öfter nach Rostock gekommen, in Zwischenräumen von etwa acht Wochen. Dass er in dem Jahrzehnt vorher "gern seinen Dämmerschoppen bei Schleuder" trank, habe ich nicht erkunden können. Dass man nach 1858 in Rostock das Läuschen auf Sittmann deutete und als bare Münze nahm, beweist nicht, dass dieser selbst früher Ähnliches erzählt hatte. Gädertz hat angemerkt, wann Sittmann Gefreiter, Leutnant, Kapitain usw. geworden ist. Er hat aber versäumt anzuführen, dass Sittmann 1834 in das Militär-Collegium zu Schwerin als einer der zwei Räte, die es zählte, berufen worden und als solcher bis 1840 tätig gewesen war, ja zuletzt in Vertretung demselben vorgestanden hatte. Die mehrjährige Mitgliedschaft an dieser militärischen Verwaltungsbehörde schliesst wohl aus, dass er jene "kindliche, wenn nicht kindische Auffassung des Rechtes" gehabt und betätigt hat.

Die Möglichkeit, dass ihm trotzdem etwas Ähnliches schon zu Lebzeiten nachgeredet wurde, lässt sich zwar nicht durchaus läugnen, doch bedarf es besser bezeugter Angaben, wenn man ein solches Gerede als Quelle des Läuschens annehmen soll.

## Läuschen I, Nr. 6. De Ihr un de Freud.

In diesem Läuschen erzählt Reuter, dass Fiken Bull, die Tochter eines alten Schuhmachers, wider den Willen ihres Vaters Schauspielerin geworden war. Die Truppe, der sie angehörte, kam später in ihre Heimatstadt Waren und führte hier ein Stück auf, zu Schluss dessen Fiken niederzuknieen und zu rufen hatte "Vater, vergieb mir!" Ihr anwesender Vater bezog diese Worte auf sich, sprang auf die Bühne und rief: "Min Döchting! nicks hir von Vergewen! An Di kann ick blot Ihr un Freud' erlewen!

Dem Läuschen liegt ein wirklicher Vorgang, der sich in Reuters Vaterstadt abspielte, zu Grunde, den Reuter selbst in "Meine Vaterstadt Stavenhagen" (Reuter, Bd. 4, S. 216 u. 486, vgl. E. Brandes, Aus Reuters Leben S. 21) schildert. Darnach hiess die Schauspielerin Kläre Saalfeld. "Sie beschloss mit dieser Szene," sagt Reuter, "ihre dramatische Laufbahn, sie trat ins bürgerliche Leben zurück und heiratete einen geistesverwandten Torschreiber. Sie blieb bis an ihr Ende die erste Autorität Stavenhagens in dramatischen Dingen." Nach Reuters Schilderung muss jene Szene vor der Ankunft des späteren Postmeisters Stürmer in Stavenhagen, also vor dem Jahre 1816 stattgefunden haben.

Die 1809 geborene, allen alten Stavenhägern wohlbekannte "Tanten Löwenthal", geb. Meyer, konnte mir aus ihren Jugenderinnerungen mitteilen, dass der Torschreiber Ruthenick, die Schauspielerin Klara Mahnfeld, nicht Saalfeld, geheissen habe. Das die Neubrandenburger Strasse abschliessende Torschreiberhäuschen, das Meyersche Kaufmannshaus und das Haus, aus dem Klärchen Mahnfeld stammte und in welchem ihr Verwandter (Schwager?), der kinderreiche Schlossermeister Tröpfner wohnte, waren Nachbarhäuser. Welcher Schauspielertruppe Clara Mahnfeld zugehörte, liess sich aus Bärensprungs "Geschichte des Theaters in Meklenburg" S. 227 ersehen. Nach seiner Angabe findet sich ihr Name als Dem. Mannfeldt auf Güstrower Theaterzetteln der Reitzensteinschen Truppe v. J. 1809.

Gädertz hat wohl an denselben Stellen wie ich Nachrichten über Clara Mahnfeld erhalten. Wenn trotzdem seine Angaben von den meinen abweichen, so hat er entweder die ihm gegebene Auskunft missverstanden oder aber Vermutungen ausgesprochen. Er sagt "Sie war das zwölfte [?] Kind eines Stavenhäger Schlossermeisters, wurde eine nicht unbedeutende [?] Schauspielerin, trat mit der Truppe des Direktors Reitzenstein auf und nach obigem Triumph von der

Bühne zurück, um die häuslich sorgende Gattin des Tor- und Mühlenschreibers Christian Ruthenick zu werden".

Dass Clara Mahnfeld nicht nach obigem Triumph, sondern erst eine Anzahl Jahre später die zweite Frau Ruthenicks geworden ist, lässt sich leicht erweisen. Wie oben bemerkt ist, hat jenes Theaterereignis sich vor dem Jahre 1816 begeben. Aus der auch Gädertz bekannten Stavenhäger Einwohnerliste von 1819 ist aber zu ersehen, dass in diesem Jahre 1) Rutenicks erste Frau, Friderike geb. Reuss, noch lebte, 2) dass das ehemals Mahnfeldsche Haus im Besitze des Schlossermeisters Tröpfner sich befand, dessen Frau eine geborene Mahnfeld war, vermutlich eine Schwester Klaras, 3) dass ferner der Vater der Schwestern nicht verzeichnet ist, also wohl verstorben war.

## Läuschen I, Nr. 21. De Schapkur.

Auf Jahrmärkten pflegten früher Drehorgelspieler sich mit grossen, fast zwei Meter hohen und etwa dreiviertel Meter breiten Leinwandtableaux einzufinden, auf die eine Anzahl Bilder gemalt waren, welche den Verlauf irgend eines Raub- oder anderen Mordes darstellten, zuerst etwa den Anschlag des Mörders, dann den räuberischen Überfall, die Leiche des Ermordeten, das Ergreifen des Mörders durch Gensdarmen, den Mörder im Gefängnis und schliesslich am Galgen. Die "Mordsgeschichte" war in ein Lied gebracht und wurde zur Drehorgel gesungen. Zwischen den einzelnen Strophen wies der Drehorgelspieler mit einem Stabe auf das zugehörige Bild und erläuterte es durch einige gesprochene Worte.

Die Verse 34-137 der "Schapkur" bieten augenscheinlich die parodistische Nachahmung eines solchen Leierkastenliedes. Die den vierzeiligen Strophen einigemal vorgefügten Verspaare in Kurzzeilen V. 106 f., 118 f., 124 f. sind ursprünglich als zwischen den gesungenen Versen gesprochene Hinweise des Leierkastenmannes gedacht. Nur

Verspaar V. 112 113 fügt sich dieser Auffassung nicht.

Das parodistische Leierkastenlied ist wohl nicht ursprünglich in der Absicht verfasst, Teil eines erzählenden Läuschens zu sein. In recht äusserlicher Weise ist es zu einem solchen offenbar erst nachträglich durch Vorfügung einer nicht-strophischen Einleitung und einige angehängte Schlussstrophen zurechtgemacht.

Löst man das Lied aus dem Rahmen, den es so erhalten hat, so erhält man eine Art Gegenstück zu Reuters Bänkelsängerlied auf den feierlichen Einzug der gräflich Hahnschen Familie in Basedow

am 20. Oktober 1849. (Reuter Bd. 7 S. 239.)

Beide Dichtungen begegnen sich in der Tendenz, durch die gewählte parodistisch-volkstümliche Gedichtform die geschilderte Begebenheit und die handelnden Personen, hier die Gräfin, dort den Rittergutsbesitzer, lächerlich erscheinen zu lassen.

Gädertz merkt in seiner Ausgabe zu dem Läuschen an: "Der Rittergutsbesitzer Karbatschky heisst im Manuskript: Drowalsky, in Wirklichkeit — nach Mitteilung einer Mecklenburgerin — Kowalsky auf Porstorf." Gemeint ist Rud. Cowalsky, der Alt-Poorstorf bis 1847 inne hatte, in welchem Jahre der Kammerherr Carl v. Örtzen das Gut übernahm.

Hat die Mecklenburgerin nur Auskunft auf die Frage gegeben, wer mit "Drowalsky" gemeint sein kann oder erinnert sie sich wirklich, dass Cowalsky durch den Axthieb seines Schäfers zeitlebens schwachsinnig geworden ist?

Ich habe Grund zu bezweifeln, dass die Begebenheit so, wie sie Reuter darstellt, verlaufen ist. Wenn Cowalsky der Gutsbesitzer war, müsste sie spätestens 1847 geschehen sein. Beiden Annahmen scheint eine von mir in dem Rostocker Wochenblatt Nr. 51 vom 23. Dezember 1850 aufgefundene, mit zwei Holzschnitten illustrierte Darstellung der Begebenheit zu widersprechen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die Zeitung erst drei oder mehr Jahre nach dem Ereignis eine Schilderung derselben brachte, und es ist ganz unwahrscheinlich, dass die tendenzlose Schilderung der Zeitung, wenn in Wirklichkeit der Gutsbesitzer den Schlag empfangen, der Schäfer ihn verschuldet, gerade umgekehrt den Verlauf dargestellt hätte. Dagegen ist es wohl verständlich, wenn Reuter durch seine gegen die Rittergutsbesitzer gekehrte, oft betätigte Tendenz einen von diesen als geistesschwach hinstellt.

## Die Heilung der Drehkrankheit.

Schäfer-Idvlle in 2 Bildern.

#### Erstes Bild: Die Arznei.

Schäfer. Herr, ick bring hier nu den naarschen Hamel, wur ick gistern von seggt heff. Den möten Se wol man slachten laten; he is all gor to wiet to. He geht ümme rund üm, as in de Bottermähl.

Der Herr. Nee, dat Schlachten hett noch Tiet; ick will em man noch ihrst eens wat bruken. — Bring em na de Schüündehl un maak de Döhr hinner Di to un denn hull em mit'n Kopp fast gegen de Schüündöhr. Ick will denn von buten mit de Holtäx gegen de Döhr hoogen. Von de Drähnung springt den Hamel de Blas' in'n Kopp un denn is he kurirt. Giff man eens de Äx ut'n Holtstall her un denn holl em den Kopp man fast gegen de Schüündöhr.

Schäfer. Na, dat sall mi denn doch verlangen, wur mi dat wundern wardt.

#### Zweites Bild: Die Wirkung.

Der Herr (nach vollführtem Schlage in die Scheure blickend). Na? Hett't hulpen? — — Hotts schwer Ack! dor liggt jo Scheeper un Hamel een äwer't anner! — — Grüttmöller! Dau! Kumm äwer End', besinn Di! — — Schweer Leed! dat wier jo woll ball to veel worden?

Schäfer. Ja, Herr, dat Mittel helpt to dull. Dat söll man den Hamel kurirn und dat kurirt uns fuhrts beejg [mundartlich statt beide]! — Herre du meenes Läbens! dat duns't denn doch äwer ook liederlich in'n Kopp!

Der Herr. Na, wur Dunnerweder hest Du Dienen Kopp ook mit an de Döhr hollen?

Schäfer. Je, dat hew ick jo woll! Ick künn dat jo ook nich weeten, wurans dot [lies dat] weea!

Der Herr. Herre Jesus, wat'n Ossenmöller! Büst Du denn reeden dwalsch? Schäfer. Je, west bün ick't, äwer nu nich mihrer. Mi hebben Se kurirt; ick holl den Kopp up de Oart seen Leder nich werre hen.

## Läuschen II, Nr. 21. Dat smeckt dor äwerst ok nah!

Zu diesem Läuschen ist in meiner Reuter-Ausgabe angemerkt, dass mit dem Pastor Säger tau Salaten, welchem von Reuter die Geschichte zugeschrieben wird, Friedrich Häger, 1832-73 Pastor in dem Dorfe Slate, gemeint sei. Diese Angabe verdanke ich keiner Auskunft, sondern sie ist das Ergebnis einer rein philologischen, an meinem Schreibtische gewonnenen Folgerung. Im mecklenburgischen Platt kann der kurze Vokal unbetonter erster Wortsilben schwinden, wenn die konsonantischen Anlaute der beiden ersten Wortsilben vereinigt eine der üblichen Konsonantverbindungen ergeben. Es konnte also Salaten = Slaten sein. Die Predigerverzeichnisse bestätigten dann, dass es in diesem Dorfe einen Pastor Häger gegeben hat. Ich habe aber nicht gemeint, dass der Pastor Häger die erzählte Begebenheit wirklich erlebt hat, sondern habe ausdrücklich angemerkt, dass Reuters Quelle eine Anekdote war, welche in Raabes Allgemeinem plattdeutschen Volksbuche, Wismar 1854, S. 142 und vorher in den Fliegenden Blättern Nr. 356 (1852) sich gedruckt fand.

Über dieses Läuschen handelt auch Gädertz in seinem Aufsatze, in welchem "von solchen Läuschen die Rede sein soll, deren Originalfiguren und tatsächliches Geschehnis" er "auf Grund authentischer Quellenforschung ermittelt habe und nachweisen kann." Er weiss gleichfalls, dass der Pastor Häger in Slate gemeint ist, nennt mich aber weder als Gewährsmann noch gibt er an, woher er sein authentisches Wissen über "Originalfigur" und "tatsächliches Geschehnis" hat, er führt nur an, dass ihm der jetzige Pfarrer von Slate seine [meine?] Angabe mit den Worten bestätigt habe, "Häger ist wohl unzweifelhaft mit dem Pastor Säger tau Salaten gemeint, zumal da ungebildete Leute noch jetzt oft Salate für Slate sagen."

Über das "tatsächliche Geschehnis" bringt Gädertz keinen Nachweis. Jedesfalls berichtet Reuter kein Erlebnis Hägers, sondern dichtet ihm nur an, was ihm die oben genannten Quellen aus den Jahren 1852 und 1854 boten. Da diese immerhin die denkbare Möglichkeit nicht widerlegen, dass in ihnen eine Begebenheit aus Hägers Leben erzählt sei, bringe ich hier eine Variation derselben Geschichte aus dem schon vor Hägers Zeit gedruckten, schon oben angeführten "Blauen Buch". Das Alter dieser Fassung schliesst die von Gädertz angenommene Möglichkeit aus, dass die Geschichte von

Mecklenburg aus sich verbreitet und so in die Fliegenden Blätter gelangt sei.

Ein Bürger kaufte von einem Baucr ein Fuder Holz. Wie nun der Bauer das Holz abgeladen, nötigte jener ihn herein zu kommen, da er ihm dann, nebst Butter und Brot, einen holländischen Käse vorsetzte. Wie nun der Bauer solchen gekostet, merkte er, dass er gut sei: schnitt derohalben weidlich hinein, und ass mit grösster Begierde. Der Bürger hätte den Käse gern verschont gesehen, sagte dahero: Mein Freund, es ist Eidammer Käse. — Dieser versetzte: das schmeck ich wohl. — Man kann auch leicht zu viel davon essen, dass man wohl gar davon stirbt. — Ei, sagte der Bauer, indem er sich noch ein grosses Stück abschnitt und einsteckte, ich will dieses meiner Frau zu essen geben; denn ich möchte doch das alte Fell gern los sein.

## Läuschen II, Nr. 2. En gaud Geschäft.

Zur Erntezeit, erzählt Reuter, goss es vor langen Jahren einmal mit Mulden von Himmel, Tag für Tag, das Getreide wollte nicht trocken werden und begann bereits auf dem Halm auszuwachsen. Am Sonntag liess endlich der Regen nach. Um seine Ernte zu retten, beschloss der Bürgermeister, sich an kein Verbot zu kehren und einzufahren. Als die Bürger seine Erntewagen fahren sahen, taten sie sofort, wie er. Ergrimmt über die Sonntagsarbeit verlangt der Pfarrer des Ortes Bestrafung der Schuldigen. Der Bürgermeister setzt Termin an und legt Jedem fünf Taler Strafe auf. "Wo, Dunner!", rief da einer der Bestraften aus, "Sei, Herr Burmeister führten ok!" — "Ja, und als der erste!" fügte der anwesende Pfarrer hinzu. — Der Bürgermeister kann das nicht läugnen "das weiss ich wohl! Ich fuhr zuerst, und drum bezahle ich heute auch zuerst mein Geld!" Als er sein und der Übrigen Geld zusammen hat, fragte der Pastor: "Wo bleibt das Geld". — "Das Geld," entgegnet der Bürgermeister, "fällt in unsere städtische Sportelkasse." — "Und wo bleibts dann?" — "Je, Herr Pastur, denn flüt't in mine Tasch herin, wil ik up Sporteln wesen bün."

Die von Reuter in den Druck gegebene Fassung des Läuschens nennt den Ort, wo sich die erzählte Geschichte begeben habe, Grimmen. In seiner ersten Niederschrift heisst der Ort Crivitz. In einem Verzeichnis seiner Läuschenstoffe notierte Reuter "Der Bürgermeister in Mölln zahlt an sich selbst fünf Taler Strafe für's Einfahren am Sonntag". Übereinstimmend hiermit schrieb er an den Bürgermeister Kirchhoff in Grimmen, die Geschichte solle in dem Geburtsorte Eulenspiegels, in Mölln, passiert sein.

Der Wechsel des Ortsnamen zeigt eigentlich allein schon, dass die in den Läuschen genannten Namen an und für sich gar nichts beweisen. Aber auch die briefliche Mitteilung Reuters, der Ort des Begebnisses sei die Eulenspiegelstadt Mölln, ist selbst eine Eulenspiegelei. In Wirklichkeit war der Schauplatz der Geschichte Stavenhagen, und der "sehr strenge und sehr gerechte Bürgermeister" — wie ihn der Dichter nennt — Fritz Reuters eigener Vater.

Schon bei meinem ersten Aufenthalt in Stavenhagen hörte ich: eine ähnliche Geschichte, wie die in dem Läuschen erzählte, sage man dem Bürgermeister Reuter nach. Misstrauisch gegen die so oft irrende Ortsüberlieferung legte ich der Nachricht zunächst keine Bedeutung bei, beschloss aber, da sie sehr bestimmt auftrat, später weiter zu forschen, sobald ich über das Mass des Glaubens, das man den einzeln Gewährsleuten schenken dürfe, ein Urteil gewonnen hätte.

Zu den Leuten, welche zu unterscheiden verstehen, was sie aus eigener Erinnerung und was sie vom Hörensagen wissen, gehörten der alte Bäckermeister Mohrmann und der frühere Sattler und Tapezierer Karl Isack, dieser ist über achtzig, jener über siebzig Jahre. Beide sind in Stavenbagen geboren. Mohrmann, der in den 1840er Jahren seine Lehrzeit in Malchin verlebte, wusste sich nicht zu erinnern, in welchem Jahre er die Geschichte gehört habe, er versicherte aber entschieden und wiederholt, sie sei ihm schon vor 1850 bekannt gewesen. Isack konnte sich mit Bestimmtheit darauf besinnen, dass die Sache in seiner Jugend vorgefallen sei. In dem Jahre, als der grosse Hamburger Brand [Mai 1842] war, habe er sich auf die Wanderschaft begeben, nicht lange vorher müsse es gewesen sein. Er kenne Leute, deren Eltern bei der Gelegenheit hätten Strafe zahlen müssen, er glaube, zwei Taler. Vielleicht erinnerten sich diese auch der Sache aus ihrer Kindheit oder aus Erzählungen ihrer Eltern. Bald erhielt ich folgenden Bescheid: Die Sabbatschänder waren der Herr Burgemeister selbst, dann der Stellmacher Schulz, Schmied Schlüter, Ackerbürger Strübing, und Posthalter Allmer. (Anderer erinnert sich der Gefragte nicht mehr.) Dabei soll Schlüter gefragt haben "Herr Burmeister, wur blift nu dat Geld" — "Das kömmt in die Sportelkasse" - "Und denn?" - "In min Tasch". - Das gezahlte Strafgeld habe nur einen Taler betragen.

Ich habe nicht in Erfahrung bringen können, welches Getreide damals eingefahren wurde. Handelte es sich um die Roggenernte, so liesse sich der betreffende Sonntag mit Hilfe der Witterungs-aufzeichnungen des Mecklenburg-Schwerinschen Staatskalenders bestimmen. Die Roggenernte begann in Stavenhagen herkömmlich am Jacobitag, also am 25. Juli. Dieser Tag fiel im Jahre 1841 auf einen Sonntag, in der folgenden Woche ist Tag für Tag mässiger Regen verzeichnet, erst beim nächsten Sonntag ist nur Gewitter, aber kein Regen angegeben. Dieser Sonntag war der 1. August. Die vorangehenden Jahre 1839 und 1840 können, vorausgesetzt dass es

sich um Roggen handelte, nicht in Betracht kommen.

W. Seelmann.

BERLIN.

## Die Fliegenden Blätter und andere literarische Quellender Läuschen Reuters.

Den von mir im Niederdeutschen Jahrbuche Bd. 29, S. 52 ff. und von C. Walther im Korrespondenzblatt Bd. 24, S. 71 f. gegebenen Nachweisen der Benutzung der Fliegenden Blätter und anderer Quellen durch Fritz Reuter lasse ich hier eine neue Reihe folgen.

Läuschen I, Nr. 56, "Dat Ogenverblennen", V. 33 ff. erzählt, dass ein Taschenspieler das Junge von einem Kaninchen und einem Hahn, die sich gepaart hätten, zu zeigen versprochen habe. Schliesslich erklärt aber V. 116 ff. der Taschenspieler:

"Ich gab heut middag mir die Ehre, Ein schönes Stück Sie zu versprechen.
Jetzt muss mein Wort ich leider brechen:
Das Junge von Karninken un von Hahn
Is leider mich mit Dod afgahn;
Doch sollen Sie zu kort nich schiessen,
Ich will Sie gleich was anners wisen.
Ich will dafür die beiden öllern zeigen,
Die soll'n Sie gleich zu sehn kreigen."
Un dormit wis't hei mi un Hanne Wienken
En schönen Hahn un en Karninken!

Reuters Quelle war ein angeblicher Auszug aus einer Reisebeschreibung, welcher in den Fliegenden Blättern Bd. 12, Nr. 271, (1850) folgenden Wortlaut hat:

"Gross sind die Wunder der Natur und viel unerforschlich ihre Gänge und Irrgänge. Nachdem ich so viel des Merkwürdigen gesehen und bewundert, war es mir vorbehalten, das Wunderbarste und Seltsamste in der guten Stadt Leyden zu erblicken. Allda hat ein Mynheer Vanderkeeren bekannt gemacht, dass eine sonderbare Missgeburt entstanden sei, nämlich ein Junges von einem Karpfen und einem Affenpinscher, welche beide öfters an einem Bassin im Garten zusammengetroffen. Das Junge ist zwar alsobald gestorben und verscharrt worden, aber die Eltern habe ich Beide selbst gesehen; würde sonst gewiss nicht diese wunderbare Thatsache hier mittheilen."

Aus dem Holländischen des Van Fleetenkieker.

In demselben Läuschen V. 121 ff. wird erzählt, dass einer der jungen Bauernburschen einen Affen sieht und in die Worte ausbricht:

> "Ne, kik, de Ap! Wo'st mäglich in de Welt! Wat makt de Minsch doch all för't Geld!"

Ich glaube mich zu erinnern eine ähnliche Stelle, in der von einem Bauern auf der Leipziger Messe die Rede war, gleichfalls in den Fliegenden Blättern gelesen zu haben. Es ist mir nicht gelungen, diese Stelle wiederzufinden, ich bringe deshalb hier eine in der Einkleidung allerdings sehr abweichende Fassung zum Abdruck, welche das bald nach 1800 in Halle erschienene "blaue Buch zum Todtlachen. Fünfte Auflage, o. O. n. J." S. 57 bietet:

Ein Deutscher brachte einen Affen nach Schweden und liess ihn für Geld sehen. Ein schwedischer Bauer fragte den andern, was ist das für ein Ding? der andere sagte: Es ist ein Affe, der aus Deutschland gekommen ist. Hm, sagte der erste, was macht doch der Deutsche nicht fürs Geld.

Läuschen II, Nr. 48. "'Ne gaude Utred." Den Inhalt dieses Läuschen hat Reuter den Fliegenden Blättern Nr. 476, Bd. 20, S. 157 (1854) entnommen. Die Geschichte ist hier nach Kiel verlegt. Dazu stimmt, dass die Mundart Holsteinische Wortformen bietet.

In der Wäsche. Eine Geschichte in drei Scenen. Ort der Handlung: Eine Jacht, die von Kiel nach Christiania fährt.

#### Erste Scene.

Schiffskapitän. "Sehr angenehm, mein lieber Herr Schmid, Sie hier 'mal an Bord zu seh'n, goddam! Sie frühstücken mit mir; Hannes (zum Küchenjungen), krieg' gau de Serviett' her un' deck' den Tisch!"

Der Kajütenjunge schweigt verlegen.

Schiffskapitän. "Wullt Du Döskopp wull de Serviett' herkriegen?"

Der Knabe Hannes schweigt noch eine Zeitlang und sagt dann "Wi hävt je gar keen Serviett', Kap'tän!"

Zweite Scene. Fünf Minuten später in der Küche. [Bild: Der Kapitän prügelt den Jungen mit einem Tauende.]

Kapitän. "Wo kannst Du Oos säggen, dat wi keen Serviett' an Bord hävt — Du Snakenkopp! Kannst Du nich säggen: De Serviettn sin just in de Wäsch'! — Ik will Di verfluchtiges Kröt feine Manieren biebögen, dam your eyes!"

Dritte Scene. Eine Stunde später beim Dessert.

Kapitän. "My dear Sir, kann ich Sie mit etwas englischen Käse dienen? Hannes, mien Jong, hol' 'mal den englischen Käs her!"

Hannes. "De inglische Käs — Kap'tän — de is in de Wäsch', Kap'tän."

Läuschen II, Nr. 60. "En Rock möt dorbi äwrig sin." Reuters Läuschen bietet eine Umgestaltung des nachfolgenden Stückes in Nr. 557, Bd. 24, S. 35 (1856) der Fliegenden Blätter:

## Der Hut in der Gemeinderechnung.

Amtmann (deutet mit dem Finger auf eine Stelle in der Gemeinderechnung). "Was soll das hier?"

Schultheiss (setzt die Brille auf die Nase und guckt dem Amtmann über die Schulter nach der bezeichneten Stelle). "Ah seh's nun schon, Herr Amtmann.

Ja, sehen Sie, Herr Amtmann, bei der letzten von Ihnen befohlenen Besichtigung des Werra-Ufers wehte mir der Wind den Hut in den Fluss; alle Mühe, ihn wieder aufzufischen, war vergebens. Und da ich im Dienste der Gemeinde war, als ich den Hut verlor, so fand ich es in der Ordnung, dass diese mir einen neuen bezahle. Deshalb, Herr Amtmann, steht nun der Hut hier mit auf der Rechnung."

Amtmann (nimmt Feder und Tinte und streicht den Posten). "Kann nicht passiren."

### Ein Jahr später.

Amtmann (mit der neuen Gemeinderechnung vor sich, lächelnd zum Schulzheissen). "Nun, wie steht's mit dem Hute, habt Ihr ihn wieder mit aufgestellt?"

Schultheiss (pfiffig). "Ja wohl, Herr Amtmann, der steckt wieder mit drin, aber dasmal sieht man ihn nicht."

Läuschen II, Nr. 61, "De Hauptsak", wird erzählt, dass der jüdische Kaufmann Moritz Gimpel in der Wasserheilanstalt Stuer seine Frau Blümchen besuchen will, um ihr den Tod ihres Bruders Moses zu melden. Der Arzt bittet ihn, seine Frau erst vorzubereiten, ehe er ihr die Trauernachricht mitteilt, der Schreck über dieselbe könnte sonst die ganze Kur gefährden. Als Blümchen ihren Mann plötzlich erblickt, fährt sie auf (Vers 32 ff.):

"Nu, Gimpelche, wos is? Zu Haus' is wos pessiert gewiss." -"Wos süll da gepassiert denn sain? — Pessieren? - Nu, pessieren tut's Ja alle Tag', bald Schlimm's, bald Gut's. Doch halt mol still! Da fällt mer ain, Der Borsch, der Itzig Rosenstain, Der hat gewoltsam Schläg' gekrigt." -"Wo vor denn?" — "Nu, vor's Rathaus von's Gericht." — "Das frag' ich ja nicht, Gimpelleben! Worüber hob'n sie ihm die viele Grausame Prügel denn gegeben?" -"Worüber? — Über die Machile." — "Ih, Gimpel, hör' mich doch mal ahn! Ich frage jo, wos hot er denn getan, Dass sie so grausam schlugen ihn?" -"Getan? Getan? — Au waih hat er geschrien." — "Ich, Moritz, hör' doch nur, ich main . . . . " -"Ich hob' genug. Loss sain! Loss sain! Genung vor dich, dass er sie hot! Ich hob zum Schmusen kaine Zait, Du bist nu prächtig vorbereit't, Verschreck Dir nich: Der Mauses, der is tot " -

Reuter hat an dieser Stelle die nachstehend abgedruckte Anekdote benutzt und nachgeahmt, welche die Fliegenden Blätter in der Sommer 1858 erschienenen Nro. 684 (Bd. 29, S. 47) gebracht hatten.

#### Nichts Ncues.

Schmul. "Willkommen Itzig! Wie lange bist Du schon hier?"

Itzig. "Seit gestern."

Schmul. "Was gibt's Neues zu Haus?"

Itzig. "Neues? - Gar nix "

Schmul. "Was doch?"

Itzig. "Wenn Du's schon wissen willst, Dein Bruder hat gekriegt fünf und zwanzig Stockstreich."

Schmul. "I fer woos?"

Itzig. "Fer woos? fer alle Leut." -

Schmul. "Nein, ich mein af woos?"

Itzig. "Af woos? af de Bank."

Schmul. "Versteh' mich, ich mein über woos?"

Itzig. "Ueber woos? Du weisst doch über woos man Stockstreich kriegt."

Schmul. "Aber nein, ich mein, was hat er denn angestellt?"

Itzig. "Er hat gestohlen dem Amtmann ein' Wagen mit zwei Ferd."

Schmul. "I! das hat er doch schon öfter gethan?"

Itzig. "Ich hab' Dir doch gesagt, es giebt nix Neues zu Haus!"

Läuschen II, Nr. 67. "Dat ward all' slichter in de Welt." In diesem Läuschen wird erzählt, dass Oll Mutter Schultsch auf den Tod darnieder liegt und der Pastor sie damit tröstet, dass es im Himmel besser als auf Erden sei.

"Drum hoffet auf den Himmel nur, Der Himmel nur gibt uns Gewinn." — "Ja," seggt de Ollsch, "dat säd ick ümmer, Doch segg'n sei all' jo, Herr Pastur, Dat sall dor ok nich mihr so sin."

Reuters Quelle war Nr. 567, Bd. 24, S. 118 (1856) der Fliegenden Blätter, in der sich folgende aus Thüringen oder Sachsen stammende Einsendung findet.

#### Auch droben anders.

Pastor. "Tröste Sie sich, liebe Frau, auch dieses Leiden wird vorübergehen! Hier ist ja nur der Ort der Saat, droben aber wird uns die Ernte erwarten, und die Freude und das ewige Leben!"

Frau. "Ach, härnse, Herr Pastor, sinse mer stille damit, es sollse jetzt droben ooch nich mehr so sin!" —

## Läuschen II, Nr. 68 "Up wat?" heisst es:

"Fik" seggt de Ollsch "dat is vörbi. Du lettst nahgrad de Treckeri! Ick heww den ganzen Rummel satt; Taum Frigen, Dirn, dort hürt ok wat, Un du hest nicks, un hei hett nicks; .... Up wat denn wull'n ji jug woll frigen?"— "Up Pingsten, Mutting, dacht' wi so."

Die Quelle des kleinen Läuschens findet sich in Nr. 630 der Fliegenden Blätter (Bd. 27, S. 28; 1857):

#### Mütterliche Ermahnung.

Mutter: "Lisi, Lisi! Die Liebschaft mit dem Hans nimmt kein gut's End'! Du hast nix und er hat nix; auf was will er Dich denn heirathen?" Liese: "Auf Pfingsten, Frau Mutter!"

Läuschen I, Nr. 53. Dat ännert de Sak. Ein Vater will seinem Sohne, der sich vor dem Heiraten fürchtet, Mut machen und weist auf sein eigenes Beispiel hin, sein Vater habe ihm bloss einen Wink zu geben brauchen. Der Sohn entgegnet:

"Ja, Vader, dat was ok en anner Ding, Hei ded ja ok uns' Mudder frigen."

Es ist mir nicht gelungen, für diese später oft erzählte Anekdote eine ältere Quelle zu finden, als die auch sonst von Reuter benutzten "Schnurren". S. 7 lautet sie hier:

Ein böhmischer Bauernbusch sollte heiraten Er fürchtete sich aber ganz entsetzlich und weinte bitterlich. Der Vater sprach ihm Mut zu und sagte: "Ale Dummkupp! was is e zu ferchten? was machste fer Dalkereien? Mi, schau me an, hob i nie auch heirat?" "Jha" schluchzte der Junge: "Pantato hat e heirat Pani Mamo, abe i muss nemmen ani ganz fremde Perschon!"

Läuschen I, Nr. 40. De Stadtreis'. Ein Bauer und sein Sohn haben den geernteten Weizen zur Stadt gefahren, hier verkauft und dabei tüchtig getrunken. Der alte Bauer wird bei der Heimfahrt langhin auf den Wagen gelegt, sein Sohn setzt sich auf das Sattelpferd und jagt mit den Pferden dahin, dass der Alte hoch und nieder fliegt. Als sie zu Hause angekommen sind, sagte der Alte:

"Hadd ick dat minen Vader baden,
Hei wir mi kamen up de Siden." —
"Na," seggt de Jung, "Ji mägt ok woll
En saubern Vader hewwen hatt!" —
"Hä?" fröggt de Oll. "Min Vader? Wat?
Min Vader, de was beter woll as Din."

Reuters Quelle war eine Anekdote, welche "Das blaue Buch zum Todtlachen. Fünfte Auflage" S. 17 in folgender, von Reuters unmittelbarer Quelle wahrscheinlich kaum abweichender Fassung bot:

Ein Bauer fuhr mit seinem Sohne nach der Stadt; als nun dieser etwas viel getrunken hatte, hieb er bei der Rückreise durch die Stadt die Pferde so unbarmherzig an, dass dem armen Vater auf dem Wagen alle Ribben im Leibe weh taten. Wie sie aufs Feld kamen und der junge Kerl nachliess, sagte der Vater: Ach! das Gott erbarm, so hätt' ichs meinen Eltern nicht machen mögen.

— Ey! versetzte der Sohn: ihr mögt auch wohl die rechten Eltern gehabt haben. — Ganz aufgebracht schrie der Alte: Wohl bessere, als du, Schurke!

Fiken, denn frieg! Die neue Folge der Läuschen umfasst 69 Nummern. Wie aus einem in Reuters Nachlass vorgefundenen Blatte mit einem plattdeutschen Dialoge und der Bezeichnung Nr. 70 zu schliessen ist, hatte er ursprünglich die Absicht, den Dialog in poetischer Umgestaltung seinen Läuschen un Rimels beizufügen. Vorher hatte er die erhaltene Prosafassung bereits in seinem "Unterhaltungsblatt" Nr. 23, S. 92 (2. Sept. 1855) abdrucken lassen. Sie lautet:

"Gun Morgen, mien leiw Herr Pastur; ick kam tau Sei, seihn S', ick bün nu ok all in dei Joahren, dat ick mi giern vefriegen mücht. Wat meinen Sei woll doatau?"

""Ih, Fieken, denn frieg!""

"Je, dat is woll so; äwersten Hei is man jünge as ick."

""Je, denn frieg leiwerst nich.""

"Je, ick dacht nu äwerst so: ick kehm denn doch in betern Ümstäne, wenn ick friegen dehr."

""Je, denn frieg.""

"Je, Herr Pastur, dat is ok man so. Dägen deiht Hei nich; wenn Hei man mi nich schleiht."

""Denn frieg nich.""

"Je äwerst so allein in dei Welt — doa ward so mit Einem rümmestött."
""Denn frieg.""

"Je, dat dehr ick denn nu ok woll, wenn ick man wüsst, dat Hei mi truu blew un dat Hei 't nich mit oll Krämerschen ehr olle szackermentsche Diern höll."

""Denn frieg jo nich.""

"Je, äwerst ick mügt doch goa tau giern friegen."

""Na denn frieg.""

Gädertz bemerkt zu diesem Stück: "Es ist ein drastisches, recht aus dem Volksleben gegriffenes und characteristisches Gespräch."
— Jedenfalls ist das Gespräch nicht von Reuter selbst "aus dem Volksleben" gegriffen. In dem als Hauptquelle Hebels für seine Erzählungen aus dem Rheinischen Hausfreunde bekannten "Vade Mecum für lustige Leute. Vierter Theil. Berlin 1777", S. 92 f. findet sich folgendes Stück:

Eine Witwe wollte ihren Knecht Hans heiraten und fragte den Pfarrer des Dorfs um Rat. Sie sagte: ich bin noch in den Jahren, dass ich ans Heiraten denken kann. — Nun so heiratet, antwortete der Geistliche. — Man wird aber sagen, dass er viel jünger sei als ich. — Nun so heiratet nicht. — Er würde mir mein Pachtgut zwar gut in den Stand setzen helfen. — Nun so heiratet. — Aber ich fürchte nur, dass er meiner überdrüssig werden möchte. — Nun so heiratet nicht. — Aber auf der andern Seite verachtet man doch

eine arme Witwe und betrügt sie wo man nur kann. — Nun so heiratet. — Ich besorge nur, dass er es mit den Mädchen halten möchte. — Nun so heiratet nicht. — . . . . (Der Pfarrer verweist die schwankende Frau schliesslich auf das, was ihr die Glocken raten würden. Als sie geläutet werden, hörte sie zuerst: nimm den Knecht Hans, später: nimm den Hans nicht.)

Peter von Kastner: Petrus, du hast deinen Herrn verleugnet. Diese Nummer in Reuters Verzeichnisse von Läuschenstoffen bezieht sich auf folgende Anekdote, die in Raabes Jahrbuche für 1847 S. 146 gedruckt und vermutlich von Reuter selbst (vgl. Ndd. Jahrb. 29, S. 61) ebenso wie die folgende eingesandt war.

### Wie Petrus den Heiland verläugnet.

Ein Prediger hatte sich in der Kirche an einem unbussfertigen Sünder tätlich vergriffen. Er entschuldigte sich wegen dieses Skandals vor dem Consistorium zu Rostock unter Anderm damit, dass unser Heiland das nämliche getan habe, denn als derselbe die Wechsler aus dem Tempel getrieben, sei es gewiss auch nicht ohne Püffe abgegangen. Der alte Baron Peter von Forstner, damaliger Consistorial-Direktor, verliert in seinem ärger über diese unziemliche Anführung die Besonnenheit und ruft im vollsten Amtseifer: "Herr Pastor! richten Sie sich hinführe mach den guten Taten unseres Heilandes und nicht nach denen, wo er unrecht hatte." Das war natürlich unserm Pastor ein gefunden Fressen. Sich über das Gehörte höchst entrüstend stellend, schlägt er die Hände über den Kopf zusammen und schreit: "Wo bin ich?! Was muss ich hören?! Stehe ich vor Pontio Pilato oder vor einem christlichen Consistorium?! Unser Heiland was Unrechtes getan! Ich schüttle den Staub von meinen Füssen und gehe von dannen." Sprach's und liess ein hochwürdiges Consistorium verblüfft sitzen. Unser Friedrich Franz I. kam aber jedesmal, wenn er den Forstner sah, auf die Geschichte zurück und pflegte ihm dann neckend zuzurufen: "Aber Petrus, Petrus, wie konntest Du so Deinen Heiland verleugnen?!"

Das Kirchengehn zu Basedow ('n Pegel Bramwin) ist eine der Nummern in Reuters Verzeichnis von Läuschenstoffen betitelt. Gemeint ist folgende in Raabes Meklenburgischem Jahrbuche für 1847, S. 139 gedruckte Anekdote:

#### Die Kirchenfrohne.

"O, Herr Inspecter, ich wull Sei bäden hebben, ob ich hüt nich'n bäten na mien'n Ollen gahn künn?" so bat ein zu einer früher sehr weltlichen, aber neuerdings sehr fromm gewordenen "Begüterung" gehöriger Hofknecht seinen Inspector. "Den Düvel ok! an di is jo hüt dei Reig': du möst nare Kirch" lautet der Bescheid. "Herr Inspecter, ich heff einen föa mi: Jochen geiht föa mi hin, ick heff eim'n Pegel Brannwien vespraken," erwidert der Knecht. "Na, denn lop," entscheidet darauf endschliesslich der Inspektor.

Es sei mir gestattet, hier noch einmal die Frage zu erörtern, ob Fritz Reuter Stoffe zu seinen Läuschen un Rimels aus literarischen Quellen und insbesondere den Münchener Fliegenden Blättern geschöpft habe.

Gädertz hatte die Behauptung aufgestellt, dass Fritz Reuter die ersten Anregungen im Dialekt zu dichten schon 1840, während er in Heidelberg studierte, durch die damals erschienenen Possen Niebergalls in Darmstädter Mundart empfangen habe. Diese enthielten Scenen, meinte Gädertz, welche an Reuters Lustspiele und

an Episoden der Stromtid "frappant" erinnerten.

In Band 29 dieses Jahrbuches unterzog ich Gädertz' Begründung seiner Behauptung einer Nachprüfung. Es ergab sich, dass 1) Niebergalls Possen 1840 noch gar nicht erschienen waren und erst Ostern 1841 als künftig erscheinend angekündigt wurden, 2) dass zwischen den Darmstädter Possen und Reuters Stromtidepisoden und Lustspielen weder eine frappante noch überhaupt eine besondere Ähnlichkeit bestehe. Gemeinsam sei beiden nur der eine Zug, dass aus der Zeitung etwas vorgelesen wird.

Meinerseits wies ich dann andere Druckwerke nach, welche 1) augenscheinliche, zum teil frappante Ähnlichkeiten mit den Läuschen Reuters boten, 2) nicht allzulange vor diesen im Buchhandel erschienen waren. Ich zog hieraus die Folgerung, dass Reuter jenen Druckwerken den Stoff zu einer Anzahl Läuschen entnommen habe.

Als Quellen Reuters hatte ich zunächst mehrere Jahrgänge der Fliegenden Blätter und zwei Bände von Raabes Mecklenburgischem Jahrbuche ermittelt.

Gädertz liess zwar seine eigenen, von mir widerlegten Behauptungen stillschweigend fallen, bekämpfte aber desto heftiger und zwar mit Ausdrücken der Entrüstung und Überlegenheit die von mir — ich kann wohl sagen — erwiesene Tatsache, dass Reuter den Stoff zu einer Anzahl seiner Läuschen aus literarischen Quellen geschöpft hat. Die zuerst in der Sonntagsbeilage der National-Zeitung (1905, Nr. 26 f.) gedruckten Ausführungen hat Gädertz auch in seiner Reclam-Ausgabe der Läuschen Reuters wiederholt.

Eine dritte, für eine verhältnismässig grosse Anzahl Läuschen verwertete Quelle, auf welche mich Professor Bolte aufmerksam gemacht hatte, wurde in den von diesem und mir bearbeiteten Schlussanmerkungen des ersten Bandes meiner Reuter-Ausgabe nachgewiesen: ein kleines, 1842 erschienenes Heft von 84 Seiten, das den Titel hat: "Schnurren. Volksbücher 27. Herausgegeben von G. O. Marbach. Leipzig, O. Wigand, o. J." Der Bearbeiter dieser Anekdotensammlung hat sich nicht genannt. Vermutlich war er ein Deutsch-Böhme.

Wer mit der Geschichte der kleinen poetischen Erzählungen nur etwas vertraut ist, der weiss, dass die wenigsten von ihnen Erfindungen der Dichter sind, welche sie in Versen bearbeitet haben. Jeder hat ältere Stoffe übernommen und mehr oder weniger umgestaltet, was ihm erst aus Büchern, Zeitungen oder mündlicher Erzählung bekannt geworden war. Ähnlich verhält es sich mit den gedruckten Anekdoten. Ihre Sammler schöpften gleichfalls aus der literarischen oder mündlichen Tradition; sie haben selten erfunden, meist haben sie nur Entlehntes durch Umgestaltung oder neue Einkleidung dem Geschmacke ihrer Zeit angepasst. So erklärt sich, dass recht viele, noch heute erzählte Geschichtchen sich durch Jahrhunderte in der Literatur zurückverfolgen lassen, mitunter bis in die Zeiten des Altertums. Anderseits wird so auch verständlich, dass dasselbe Geschichtchen, mehr oder weniger verändert, sich in sehr verschiedenen gedruckten Sammlungen und daneben auch im Volksmunde finden kann.

Das dargelegte Sachverhältnis mahnt zur Vorsicht, wenn es gilt zu bestimmen, ob irgend ein bestimmtes Buch von einem Dichter als Quelle benutzt sei. Die Nachweisung einer älteren gedruckten Fassung, welche dem Dichter den Stoff möglichenfalls geboten hat, ist freilich stets für die richtige Würdigung des Gedichtes wertvoll. In jedem Falle wird sie erkennen und scheiden helfen, was das Gedicht an

altem Lehngut, was es an eigener Zutat des Dichters bietet.

Wenn ich und mein Herr Mitarbeiter uns nicht damit begnügt haben, in den Anmerkungen zu den Läuschen und Rimels Nachweise zu geben, welche in der besagten Beziehung uns wertvoll schienen, sondern einige Druckschriften als unmittelbare Quellen Reuters bezeichneten, so glauben wir die gebotene Vorsicht nicht ausser Acht gelassen zu haben. Wenn die Fliegenden Blätter wie die Schnurren nur je ein oder zwei Stücke geboten hätten, so hätten wir nur mit der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit gerechnet, dass gerade sie von Reuter benutzt sind. Beide Druckwerke boten jedoch eine verhältnismässig zu grosse Anzahl, um an einen blossen Zufall glauben zu können, und es fiel bei den Fliegenden Blättern auch der Umstand ins Gewicht, dass in ihnen die ermittelten Übereinstimmungen gerade in den Jahren erschienen sind, welche dem Druck der Läuschen vorangegangen waren. Die "Schnurren" sind allerdings schon 1842 gedruckt, und es ist immerhin die Möglichkeit denkbar, dass eine jüngere, uns unbekannt gebliebene Anekdotensammlung ihr ausser anderen auch die von Reuter benutzten Stücke entlehnt und diesem übermittelt haben kann. In diesem Fall, der aber erst nachzuweisen ist, würden sie nur mittelbare Quelle sein. Jedesfalls kann es kein Zufall sein, dass die nur 84 Seiten umfassenden Schnurren nicht weniger als siebenmal zu Reuters Läuschen stimmen. Wenn Gädertz das trotzdem bestreitet, so liegt ihm ob, die Gegenprobe zu machen, d. h. irgend ein anderes Druckwerk, wenn auch von etwas grösserem Umfange, ausfindig zu machen, in welchem sich annähernd die gleiche Anzahl findet.

Wenn ich behauptet habe, dass Reuter den Fliegenden Blättern und den Schnurren eine Anzahl Läuschenstoffe entnommen habe, so "kann freilich für den einzelnen Fall", wie ich in meiner Ausgabe Reuters Bd. 1, S. 389 ausdrücklich betont habe "die Möglichkeit bestehen bleiben," dass ihm ein darin gebotener Stoff aus einer anderen Quelle oder auch mündlicher Erzählung bekannt geworden ist.

Einen solchen Fall hat Gädertz für das Läuschen II, Nr. 13 "De beiden Baden" ermittelt. Es ist aber bemerkenswert, dass dieser Fall, für den ich also mit Unrecht eine literarische Quelle angenommen hatte, neben meinen übrigen Belegen wie eine Ausnahme, welche die Regel bestätigt, angesehen werden kann. Wenn man die Ndd. Jahrbuch 29, S. 52 ff. abgedruckten Texte mit den Läuschen Reuters vergleicht, wird man finden, dass diese ausser in der Pointe auch sonst in einer oder der anderen Einzelheit zu Reuter stimmen. In dem von Gädertz angezogenen Läuschen erstreckt sich dagegen die Übereinstimmung mit den Fliegenden Blättern nur auf die Pointe.

Um hier an einem kurzen Beispiele nachzuweisen, dass Reuters Läuschen den "Schnurren" näher stehen als anderen Fassungen, beziehe ich mich auf Läuschen I, Nr. 31 "De Hülp". Es wird darin erzählt, dass ein Bauer seinen Knecht Johann sucht. Er findet ihn auf dem Heuboden. "Wat makst du dor?" Johann antwortet, er habe etwas schlafen wollen. Er fragt dann den gleichfalls auf dem Boden befindlichen Christian, was er dort zu tun habe. "O nix nich, Herr! Ick hülp Johannen."

Dieses Geschichtchen ist mir noch in vier anderen Fassungen bekannt, von denen ich zwei Herrn Dr. Tardel in Bremen verdanke.

1) In der "Lebensgeschichte des Baron Friedrich de la Motte Fouqué, aufgezeichnet durch ihn selbst" Halle 1840 S. 106 ein "niederdeutsches Kinderhistörchen"

"Peter, wat makst du da?" —
"Nischt." —
"Un du, Hans?" —
"Ick helpe ihm."

2) In englischer Sprache von unbekannter Herkunft, abgedruckt in Süpfles "Englischer Chrestomathie" 7. Aufl. S. 12.

A master of a ship called down into the hold: "Who is there?" — "Will, Sir" was the answer. — "What are you doing?" — "Nothing, Sir." — "Is Tom there?" — "Yes" answered Tom. — "What are you doing?" — "Helping Will, Sir." —

3) Quedlinburger Fassung, c. 1863.

Ein Gärtner kommt in seinen Garten und sieht zwei seiner Leute im Schatten zweier Bäume auf dem Rasen liegen. "Was machst du da?" rief er den einen an. — "Ach, ich ruhe mich nur etwas aus." — Er schreitet weiter und fragt auch den andern, der sich inzwischen erhoben hat. "Ich helfe dem andern" erhält er zur Antwort.

### 4) Schnurren, S. 76.

"Hans, Hans!" rief ein alter Bauer auf seinem Gehöfte. Hans antwortete: "Was sull ich?" — "Wu biste." — "Ufm Heuboden." — "Wos machste do?" — "Nischt." — "Wu is denn Dei Bruder?" — "Der is oben." — "Wos macht denn der?" — "A hilft mer." —

Ein zweiter Fall, den Gädertz anzieht, ist mir nicht glaubhaft. Er sagt, die in Läuschen II, Nr. 7 "En Missverständnis" geschilderte Begebenheit sei schon ein Lustrum bevor sie 1857 in den Fliegenden Blättern gestanden habe, in Treptow dem Bürgermeister Krüger nachgesagt worden. Die Richtigkeit dieser Nachricht hat mir von einem Mitgliede des Krüger-Reuter-Schröderschen Familienkreises nicht bestätigt werden können. Ich vermute, dass das von Gädertz angeführte Gerede nicht die Quelle des Läuschens war, sondern erst durch dieses hervorgerufen worden ist. Für meine Vermutung scheint auch die Tatsache zu sprechen, dass Reuter und Krüger gut befreundet waren. Diese Freundschaft würde sicher in die Brüche gegangen sein, wenn Reuter den Bürgermeister Krüger durch sein Läuschen lächerlich gemacht hätte. Ich kann auch daran erinnern, dass Reuter nach Gädertz eigener Angabe "zartfühlend die zu einer humoristischen Behandlung herausfordernde Erzählung" (vgl. oben S. 97) von dem Prozess des Herrn von Sittmann in Rostock bis nach dessen Tode "zurückgelegt hat". Sollte er einem Freunde gegenüber weniger zartfühlend gewesen sein als bei einem weitab in Rostock wohnenden Unbekannten?

Ich werde jetzt der Reihe nach die Gründe, mit welchen Gädertz gegen meine Ansicht zu Felde zieht, erörtern.

Zunächst behauptet Gädertz, Reuter habe schon 1851, also ehe Klaus Groths kurz vor Weihnacht 1852 erschienener Quickborn gedruckt war, Tag für Tag Läuschen gedichtet. "Fast allabendlich, nach Beendigung von sechs bis sieben Privatstunden, wurden von acht bis zehn Uhr Läuschen geschrieben, schildert Frau Luise Reuter den Anfang von Reuters Schriftstellerbahn, 1851." Die Worte sind den bekannten, in der Gartenlaube von 1874, S. 650—652 gedruckten Mitteilungen der Frau Reuter entnommen. In diesen wird aber nirgend das Jahr 1851 genannt, es ist also von Gädertz nur — vermutet.

Gädertz ruft noch einen zweiten Zeugen für die Entstehung vieler Läuschen im Jahre 1851 auf. Er sagt wörtlich: "So berichtete mir Karl Otto, Reuters Schüler bis Ostern 1851: Die Anekdote in plattdeutsche Verse zu bringen, schien ihm besonders gelingen zu wollen; und grosse Freude machte es ihm, die humoristischen Erzählungen des Justizrats Schröder zu benutzen, der bemüht war, aus seinem Schatz von Läuschen ihm immer neuen Stoff zu liefern. Die Mappe, in welcher Reuter die auf Zetteln geschriebenen Rimels bewahrte, und die oft ins Schrödersche Haus gewandert ist, schwoll mehr und mehr an; zu dem Entschluss, mit den Läuschen und Rimels

vor die Öffentlichkeit zu treten, war es dann nicht mehr weit." — Die Worte "Reuters Schüler bis Ostern 1851" in diesem Zusammenhange sollen doch wohl so verstanden werden, dass das von Otto berichtete Anschwellen der Mappe schon vor Ostern 1851 stattgefunden hat. Die Richtigkeit dieser Zeitangabe kann ich nicht nachprüfen. Sie allein würde, vorausgesetzt dass kein Irrtum vorliegt, genügen, die allgemein geteilte Ansicht umzustossen, dass Reuter erst Ende 1852 durch den Erfolg des damals erschienenen Quickborns Klaus Groths angeregt sei, selbst ein plattdeutsches Buch erscheinen zu lassen. Gegen diese Ansicht hat Gädertz schon seit Jahren ebenso energisch als erfolglos angekämpft, und es muss auffallen, dass er jetzt mit einer Nachricht kommt, welche, wenn sie wahr wäre, an Stelle aller Folgerungen die Logik der vollendeten Tatsache setzte.

Gädertz hat ein kurzes Gedächtnis und wiederholt sich gern. Zu Anfang seiner Einleitung zu den Läuschen hatte er die Mitteilungen von Frau Luise Reuter und Karl Otto auf das Jahr 1851 bezogen. Auf einer der folgenden Druckseiten sagt er wörtlich: "Nach Treptow [Ende 1852] heimgekehrt, machte sich Reuter nun mit verdoppeltem Eifer an die weitere Ausarbeitung, legte eine lange Liste der Stoffe an und schrieb die Kladde von Neujahr bis Johannis 1853 fast allabendlich stundenlang, nachdem er tagsüber fleissig unterrichtet hatte." Das ist, im Auszuge, noch einmal der Bericht der Frau Reuter, diesmal ist er aber — mit Recht — auf das Jahr 1853 bezogen! —

Reuter habe gar nicht nötig gehabt, sagt Gädertz, nach neuen Stoffen zu suchen. "Wir sahen schon, dass er eher an Überfluss litt, ja er gleich anfangs so viele Stücke mit witzigen Pointen kannte, die hingereicht hätten, um daraus drei Bände zu gestalten," "denn sein bereits Neujahr 1853 angelegtes Verzeichnis weist über 170 Nummern auf." — Reuter hat sein Verzeichnis Neujahr 1853 angelegt, d. h. begonnen. Woher weiss Gädertz, dass er es damals schon abgeschlossen hat? Aber auch abgesehen hiervon, ist mir die Beweiskraft jenes Verzeichnisses dafür, dass Reuter literarische Quellen nicht zu benutzen brauchte, durchaus unerfindlich. In jenem Verzeichnis waren die Stoffe, welche Reuter den Fliegenden Blättern entlehnt hatte, bereits verzeichnet, vgl. Nr. 51, 3, 134, 129, 87 usw. Beiläufig sei übrigens bemerkt, dass Gädertz' Folgerung, weil Reuter zahlreiche Stoffe hatte, habe er nach weiteren nicht gesucht, durch die Tatsache widerlegt wird, dass die Stoffe zu Läuschen I, Nr. 56, I, Nr. 62 und wohl auch I, Nr. 47 in Reuters Verzeichnisse fehlen.

Den vermeintlichen Überfluss an Läuschenstoffen glaubt Gädertz auch durch die bekannte Tatsache zu erweisen, dass Reuter, als er die Läuschen schrieb, mit allem Eifer für ihn verwendbare Geschichtchen erkundete. "Er fragte wohl, wenn er in einer Gesellschaft weilte: Kinder, weiss nicht einer eine niedliche Geschichte mit einer Pointe? das nächste mal, wenn man wieder zusammenkam, hatte Reuter sie

gereimt." Ich glaube, diese Nachricht beweist gerade, dass Reuter nicht "an einem Überfluss von Stoffen gelitten hat."

Auf die Frage, wieso es komme, dass soviele in den Läuschen bearbeitete Geschichtchen sich in den Fliegenden Blättern und in den Schnurren wiederfinden, hat Gädertz eine eigenartige Antwort. Reuter, sagt er, habe schon als Schüler seinen Mitschülern, besonders aber als Festungsgefangener seinen Leidensgefährten, die aus allen Teilen Deutschlands gewesen seien, oft und gern aus der unendlichen Fülle seiner Erinnerung derartige Geschichten erzählt. So seien diese in Deutschland verbreitet und schliesslich auch in die Fliegenden Blätter usw. gekommen. Ja, selbst nach Amerika seien Reuters mündlich erzählte Geschichtchen gelangt. "Ein nach Amerika ausgewanderter Friedländer Mitschüler schrieb aus dem fernen Westen an Reuter, dass auch dorthin seine Poesien gedrungen seien: 'Läuschen un Rimels - wirkliche Heimatsklänge, die alle alten Erinnerungen belebten und mich wieder verjüngten: Friedland mit der ganzen Jugendzeit stand wieder vor mir, alle Jugendstreiche tauchten wieder auf!" Dieser Friedländer in Amerika ist vermutlich als Zeuge aufgerufen, um glaublich erscheinen zu lassen, dass die Erzählung von der nach Gädertz in Parchim geschehenen Wette des Bäckermeisters Swenn aus Mecklenburg nach Amerika und so in die Feder Kaptain Marryats usw. gelangt sei, nicht umgekehrt. Ich denke, meine Ausführungen auf S. 87 ff. sind so beweiskräftig, dass an ihnen nicht zu rütteln ist.

Gädertz beruft sich auch auf das Urteil anderer, welche gleich ihm meinen Nachweis der Benutzung der Fliegenden Blätter durch Reuter für nicht einwandsfrei oder falsch halten.

Zu diesen soll — ich selbst gehören. Er führt an, dass in irgend welchen Zeitungen die Nachricht gestanden habe, es sei in meiner Reuter-Ausgabe eine neue Quelle, die "Schnurren" von 1842, nachgewiesen, und fährt fort: "Wenn sich darin Stoffe finden, die uns auch in den Läuschen un Rimels begegnen, so ist damit noch kein Beweis geliefert, am wenigsten, wie Seelmann durch seinen Verleger bekannt machen lässt: 'in der Tat überraschend und völlig einwandsfrei'. Darnach erscheint ihm selbst wohl die erste Entdeckung mit den Fliegenden Blättern nicht mehr ganz so überraschend und einwandsfrei." - Ich habe hierzu zu bemerken, dass ich weder in diesem Falle noch je in meinem Leben — ich bin doch nicht Gädertz - weder direkt noch indirekt eine Zeile über irgend eine meiner wissenschaftlichen Arbeiten in die Tagespresse gebracht habe, ferner dass mein Verleger weder die bezügliche Notiz hat bekannt machen noch überhaupt je eine Zeile für Reklamezwecke von mir verlangt hat. Ja, ich erinnere mich nicht einmal, jene Notiz gelesen zu haben. Als die ersten Bände meiner Ausgabe gedruckt wurden, empfing ich monatlich 45 Korrekturbogen und hatte wirklich weder Lust noch

Musse Zeitungen zu lesen oder gar für diese zu schreiben. -Gädertz operiert also wieder einmal mit einer erfundenen Sache.

Er bezieht sich dann auf einen Brief eines Schülers Reuters, des Herrn Geheimrats Professor Richard Schröder in Heidelberg, der ihm auf eine Anfrage schrieb: "Reuter nahm die Scherzgedichte, wo er sie kriegen konnte. Auf neue Entdeckungen kam es ihm nicht an, sondern auf die drastische Darstellung, in der er Meister war. So manche seiner Erzählungen in den Läuschen un Rimels sind ja alte Scharteken; und ich finde die Entdeckung Seelmanns nicht weiter interessant. Die Fliegenden Blätter habe ich als Kind schon eifrig gelesen. Wer sie in Treptow gehalten hat, weiss ich nicht, aber natürlich sind sie auch Reuter nicht unbekannt gewesen, doch halte ich es für wahrscheinlicher, dass aus ihnen stammende Schnurren weiter erzählt wurden, und dass Reuter manches auf diesem mittelbaren Wege kennen gelernt hat."

In Bezug auf diesen Brief schrieb mir Herr Geheimrat Schröder, noch ehe ich selbst den von Gädertz veröffentlichten Zeitungsartikel gelesen hatte, folgendes: "In der gestrigen Nummer der Nationalzeitung führt Gädertz einen Brief von mir an, den ich ihm vor einer Reihe von Jahren geschrieben habe, als ich von Ihren Hinweisen auf die Fliegenden Blätter als eine Quelle für die Läuschen un Rimels nur erst von Hörensagen wusste. Ich halte die in Ihrer trefflichen Ausgabe enthaltenen Quellennachweise allerdings für sehr interessant, weil sie einen Einblick in Reuters Arbeitsweise gewähren. Dass er die Fliegenden Blätter unmittelbar benutzt hat, ist mir jetzt ausser Zweifel, wenn ich auch die Möglichkeit zugeben muss, dass manche der darin enthaltenen Schnurren, die zum Teil dann von Mund zu Munde gingen, ihm auf diesem Wege und nicht

direkt zugekommen sind."

Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht versäumen, auf eine irrige Angabe in meiner Ausgabe — in der bald erscheinenden neuen Auflage ist sie bereits verbessert - hier noch besonders berichtigend hinzuweisen. Als ich festgestellt hatte, dass Läuschen Reuters derartig mit den Fliegenden Blättern übereinstimmten, dass diese die Quelle sein mussten, erschien mir die Feststellung nötig, ob das Münchener, damals erst einige Jahre erscheinende Blatt 1852 schon in der kleinen Stadt Treptow bekannt und verbreitet war. Ich brachte deshalb auch hierauf die Rede, als Herr Geheimrat Schröder bei einer mir gewährten Unterredung in seiner liebenswürdigen Weise mir sehr ausführliche und sehr lehrreiche Auskunft über Reuter, sein Wesen, seinen Verkehr und seine Freunde in Treptow gab. Er konnte mir in der Tat mitteilen, dass die Fliegenden Blätter schon im Jahre 1852 in Treptow gelesen wurden. Seine anwesende Frau Tochter warf dabei die Frage ein "Aber Reuter hat die Fliegenden Blätter wohl nicht gehabt?", worauf er entgegnete "O doch, ich habe sie in seinem Arbeitszimmer liegen sehen." — Ich merkte darauf in meiner Reuter-Ausgabe an, dass Herr Geheimrat Schröder die Fliegenden Blätter bei Reuter gesehen habe. Erst nach und durch den Druck klärte sich die Antwort als Irrtum auf. Herr Geheimrat Schröder hatte den Namen "Reuter" überhört und die Frage auf einen Freund Reuters bezogen, von dessen Beziehungen zu dem Dichter er gerade gesprochen hatte. —

Schliesslich kann — auch dieses sei hier nicht übergangen — Gädertz noch berichten, dass "viele Verehrer Reuters die von Seelmann gemachte 'Entdeckung' mit einem mitleidigen Lächeln aufgenommen haben und ihr keinen Glauben beimessen."

\* \*

Gädertz schliesst seine Aufsätze mit folgenden Worten: "Dass eine Reuter-Forschung und Reuter-Philologie nach dem Vorgange Seelmanns erspriesslich sei, wage ich zu bezweifeln.

"Was wohl Fritz Reuter selbst und sein Onkel Bräsig dazu sagen würden?!"

Gädertz hatte seine gegen mich gerichteten Aufsätze mit einer Ausführung über das erste Läuschen Reuters eingeleitet, welche meinen Anmerkungen einfach entlehnt war, vgl. oben S. 94. Die Apostrophe an Fritz Reuter und Onkel Bräsig ist gleichfalls entlehnt: dem satirischen "Charakterbild des Prof. Dr. Karl Theodor Gädertz" in A. Römers Buche "Heiteres und Weiteres von Fritz Reuter", S. 228. Hier werden Fritz Reuter und Bräsig Worte in den Mund gelegt, in denen sie über — Gädertz sehr abfällig urteilen.

Wer im Glashause sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Es war deshalb recht unvorsichtig von Gädertz, über meine den Werken Fritz Reuters gewidmete philologische Arbeit spöttisch zu sprechen. Seine Worte geben mir ein Recht, gleichfalls in spottende Polemik zu verfallen, zunächst möchte ich aber den Wert seines Urteils in philologischen Dingen beleuchten und erklären — ich werde meine durchaus nicht übertreibenden Worte sofort begründen — dass Gädertz kaum mehr als das Plattdeutsch der Strasse und auch dieses nicht einmal ordentlich versteht. Ich will hier nicht die Urteile abdrucken lassen, welche Gädertz' berühmter Landsmann über ihn Klaus Groth — und nicht nur diesem — mitgeteilt hat, denn seitdem sind Jahre verflossen und Gädertz könnte inzwischen Plattdeutsch gelernt haben. Die Leser dieser Zeilen können selbst urteilen, ich brauche sie nur auf die Erläuterungen hinzuweisen, welche Gädertz seiner 1905 erschienenen Ausgabe von Reuters Stromtid beigefügt hat. Und weil der mir hier zur Verfügung stehende Raum nicht ausreichen würde, alle Böcke, welche Gädertz als Reuter-Interpret geschossen hat, zur Strecke zu bringen, werde ich mich auf eine Auslese aus den drei ersten Kapiteln der Stromtid beschränken.

Allein auf der ersten Seite (S. 7 seiner Ausgabe) begegnen folgende Fehler:

viertwis heisst "in Viertelscheffeln", Gädertz übersetzt "fassweise". Das Viert hiess allerdings in Mecklenburg früher auch Fass, doch ist diese Benennung veraltet und nur provinziell.

Landrider ist der reitende Bote des Domanialamtes (der an dieser Stelle die rückständige Pacht von den Inhabern der Domanialgüter einzieht, aber noch nicht pfändet), Gädertz erklärt "Gerichtsvollzieher".

vier einkalürige Mähren sind "vier in der Farbe übereinstimmende Pferde", Gädertz übersetzt "einfarbige".

Damm bezeichnet an dieser Stelle das vornehme Seebad "Heiligendamm", Gädertz gibt keine Übersetzung, versteht also den Strassendamm.

Aus den übrigen Seiten verzeichne ich hier z. T. recht wunderliche Fehler:

Lütt Kropzeug, wie Bräsig so oft Lining und Mining nennt, bedarf kaum einer Erklärung, da das Wort Kroppzeug, Kruppzeug über das niederdeutsche Gebiet hinaus verbreitet und bekannt ist (vgl. Grimms Wörterbuch s. v.). Gädertz deutet das Wort als kleine Mädchen, welche einen Kropf haben. Er sagt S. 22<sup>3</sup> seiner Ausgabe wörtlich: "Kropptüg, kleine Mädchen mit Unterkinn".

Buck wird von Gädertz S. 579 als "Bockgestell" des Wagens gedeutet, in Wirklichkeit bedeutet es an dieser Stelle die Nabe des Rades.

Hosenquedder heisst Hosenbund. Gädertz S. 58<sup>10</sup> übersetzt "Hosengurt". Quese ist eine durch Quetschung oder Druck der Haut entstandene Blase, Gädertz S. 10<sup>6</sup> übersetzt "Schwiele".

Messhof ist Misthof, Miststätte, Gädertz S. 18<sup>13</sup> übersetzt ungenau "Misthaufe", was Messhop wäre.

Fladduf' ist eine besondere Art altmodischer Hauben, Gädertz S. 208 übersetzt "Kopfputz mit flatternden Bändern".

viertimpige Mütz, Mütze, welche in vier Zipfeln ausläuft, Gädertz S. 21<sup>13</sup> übersetzt "viereckig".

so'n ollen Venynschen wird von Gädertz S. 26<sup>14</sup> "so ein alter Giftmolch; von venenum: Gift" erklärt; veninsch heisst aber boshaft und kommt von mnl. venijn, franz. venin. An einen Giftmolch oder Gift denkt niemand bei diesem seit Jahrhunderten eingebürgerten Worte.

In't Blage übersetzt Gädertz S. 123 "ins Blaue". An dieser Stelle bedeutet blag jedoch "fern", ebenso wie S. 55 zu Ende.

upsiht soll nach Gädertz S. 33<sup>1</sup> "durchgesiebt (aufgeseihet)" heissen, die Milch wird allerdings "geseiht", aber nicht "durchgesiebt".

hartlich wird von Gädertz S. 22<sup>22</sup> "stark (herzhaft)" erklärt. Das Wort bedeutet hier aber (= mnd. hardelik, hartlich) "härtlich, tüchtig".

muddelt wird von Gädertz S. 268 "mengt" übersetzt, es heisst aber "manscht" oder "sudelt zusammen".

Ne Nuff' von en Mann wird Jochen Nüssler genannt. Das bei Reuter öfter vorkommende Wort Nuff', das andere Mundarten in der Form Nusse, Nusche kennen, bedeutet einen Menschen ohne Tatkraft, der nichts Ordentliches zu stande bringt. Gädertz S. 30<sup>15</sup> erklärt Nuss "Null, hohl und taub wie eine alte vertrocknete Nuss (!!)" — "Nuss" heisst bekanntlich bei Reuter Nät.

Es muss mir jeder, dem das Plattdeutsche geläufig ist, zugeben, dass es sich hier um ganz bekannte Wörter handelt; nur Fladdus' und Buck machen insofern eine Ausnahme, dass ersteres nur noch alten Leuten, letzteres nur den Landleuten allgemein bekannt ist. Bei Ausdrücken und Redensarten, deren Deutung er nicht anderen Erklärern entlehnen konnte, versagt sein eigenes Wissen völlig. Ich notiere hier nur aus Hanne Nüte einige Beispiele: Kap. 6, V. 21 Nu geiht Gotteswurt jo äwerall merkt er gegen allen Zusammenhang an: "sprichw. = nun breitet Gottes Wort sich aus." Die Redensart, in welcher Gotteswort vermutlich ursprünglich die Bedeutung "Blitz und Donner" hatte, ist jedoch zu übersetzen "Nun geht alles drunter und drüber." — Kap. 7, V. 70 heisst Sparlings-Hänschen "Sperlings-Hänschen" (kleiner Hans). Gädertz, der nach seiner Angabe stets den echten Text unter Zugrundelegung der Niederschrift des Dichters mit Benutzung aller Drucke gibt, in Wirklichkeit aber den Text der Hinstorffschen Volksausgabe zugrunde gelegt und diesen nur hin und wieder geändert hat, bietet an dieser Stelle Sparlings-Hähnschen "Sperlings-Hähnchen", gewiss eine merkwürdige Bezeichnung für ein brütendes Sperlingsweibchen! - Kap. 6, V. 184 verdort, was "erholt, beruhigt" heisst, wird von Gädertz "vertrocknet" übersetzt, also von "verdorren", statt von "verdoren" abgeleitet. — Kap. 9, V. 177 ff. raten die Frösche, Hochzeit zu feiern, Kuchen zu diesem Zweck zu backen und das Fass hinter den Ofen zu stellen, und dann tüchtig zu trinken. Gädertz wiederholt hier die falsche Interpunktion der Volksausgabe achter'n Aben dat Fat; und übersetzt: [Lasst] "hinterm Ofen das Fass!", als wenn hier immer ein Bierfass stünde. — Kap. 7, V. 86 Susenger wird von Gädertz "Sausänger" (!) übersetzt. Wie er aus Grimms Wörterbuche ersehen kann, hat das Wort mit "singen" nicht zu tun, es bedeutet "Saudiebe" und ist ursprünglich ein altes Schimpfwort für marodierende Soldaten. -

Die falschen Erklärungen, welche Gädertz gibt, werden dadurch nicht richtiger, dass einige von ihnen sich auch in anderen Ausgaben und besonders in der Hinstorffschen Volksausgabe finden. Als er sich trotz seiner völlig unzureichenden Kenntnis des Plattdeutschen vermass Reuters Werke herauszugeben, vertraute er auf die Hilfe, welche ihm ältere Ausgaben und plattdeutsche Idiotiken boten. Neben vielen richtigen Deutungen entnahm er diesen Quellen manches Verfehlte. Bösere Fehler beging er, wo er aus dem Zusammenhange Bedeutungen erriet oder auf so wunderliche eigene Etymologieen wie Krop = hochdeutsch "Kropf", Nuss' = hochd. "Nuss" baute. Wenn man bei der Herausgabe älterer Sprachdenkmäler mit Hilfe des Zusammenhanges oder der Etymologie unbekannte Wortbedeutungen erschliesst, so ist dagegen Nichts einzuwenden. Man ist einzig auf jene Hilfsmittel angewiesen, und Jeder weiss, dass es sich um Vermutungen handelt. Anders liegt die Sache bei Werken neueren Ursprunges. Hier hat der Herausgeber die Pflicht, in allen zweifelhaften

Fällen von Leuten, welchen die Mundart des Verfassers geläufig ist, die richtige Bedeutung zu erkunden. Das wird auch deshalb zur Pflicht, weil die jetzt angemerkten Bedeutungsangaben dermaleinst, wenn das Plattdeutsche keine lebende Mundart mehr sein wird, für die Nachwelt das werden, was der Gegenwart die alten Scholien der griechischen Dichter sind.

Bei Reuter genügt es nicht einmal immer, sich Rats aus irgend einem beliebigen Teile Mecklenburgs oder Vorpommerns zu holen. Die Wortbedeutungen weichen in einzelnen Fällen selbst innerhalb dieses Gebietes von einander ab, z. B. heisst bädeln bei Reuter "schnell fahren", nicht wie ein pommerscher Recensent meiner Ausgabe aus seiner Mundart schloss "gemächlich fahren". Bei Brinckman und in Rostock wird man bröt in Wat darut bröt "bratet" zu übersetzen haben, anderswo fasst man es als "brütet". Bekannt ist, dass hül und hot ihre Bedeutung geradezu tauschen. Von den von mir gegebenen Wortbedeutungen glaube ich versichern zu können, dass ich in jedem mir zweifelhaften Falle in Mecklenburg Umfrage gehalten und lieber meine Unkenntnis eingestanden, als eine Erklärung erraten habe Nach der Bedeutung von Schalm, schalmig (Reuter Bd. 2, S. 256, Z. 32. 33) z. B. sind ohne Erfolg Hunderte von Mecklenburgern befragt worden, deren Stand die Kenntnis dieses Ausdrucks für einen Fehler der Pferde nahe legte. Selbst achtzigjährige Tierärzte konnten keine Auskunft geben. Auch dem bei Reuter häufiger vorkommenden Worte hohalieren habe ich lange vergeblich nachforschen müssen, ehe mir der bekannte mecklenburgische Dialektschriftsteller Friedrich Cammin die Bedeutung, und dass es in Laage und bei Teterow noch oder noch vor nicht langer Zeit im Gebrauch war, angeben konnte.

Zum Sehluss noch Folgendes. Gädertz hat - allerdings mit Unrecht, wie ich S. 116 nachwies - zur Bestätigung einer seiner Behauptungen sich auf mich berufen. Auch ich kann mich auf ihn beziehen, nämlich dafür, dass nach seinem Dafürhalten meine Reuterphilologie sehr förderlich ist. Er hat das zwar nirgend ausgesprochen und mich nie als Gewährsmann für irgend eine seiner Anmerkungen genannt. Er ist mehr für die Tat. Er hat an wohl hundert oder mehr Stellen von mir gegebene Erklärungen oder ermittelte Tatsachen ühernommen und hat sogar, soweit es ihm möglich war, in den zuletzt von ihm bearbeiteten Werken Reuters, z. B. bei den Läuschen und Schurr-Murr, meine Art zu erklären nachzuahmen gesucht. hat er, wenigstens an einzelnen Stellen, nachträglich Zusätze und Besserungen angebracht, welche er meiner Ausgabe entnommen hat; er hat ferner anonym erschienene, von mir Reuter zugeschriebene Sachen als Schriften Reuters abdrucken lassen. Wissen möchte ich jedoch, warum er an meinem Wortlaut immer etwas geändert hat. Reuter tut im Schurr-Murr (Bd. 4, S. 162) eines "älteren Kollegen in der Poesie, Hellmuth Sköllin, jetzt in einer Hofcharge in Schwerin" Erwähnung. Ich merkte hierzu an, dass dieser grossherzoglicher

Hausinspektor mit dem Titel Hofkommissar war und: "ein Buch hat Sköllin (1803-70) nicht erscheinen lassen." Bei Gädertz S. 130 liest man "grossherzoglicher Hofkommissar (1803-70) hat seine Gedichte nicht veröffentlicht." Wie Gädertz von Sköllins Sohne in Warnemunde erfahren kann, hat Sköllin wohl Gedichte veröffentlicht, nämlich in Zeitungen. Ebenda S. 134 macht mir Gädertz das Vergnügen, meine Übersetzung des Verses est bellum bellum bellis bellare puellis abzudrucken. Es ist das einzige mal in meinem Leben, dass einer der wenigen Verse, welche ich gelegentlich fabriziert habe, gedruckt, und nun sogar nachgedruckt ist. Unerfindlich ist mir aber, warum Gädertz meinen Wortlaut verändert zu "Schön, ja schön ist ein (statt: der) Kampf, der mit schönen Mädchen gekämpft wird." Verse anderer ändert man doch nicht. Oder sollte Gädertz wirklich meinen, dass seine lateinischen Kenntnisse ihn berechtigen, meine Übersetzungen zu korrigieren? Da möchte ich ihn doch daran erinnern, dass er die in Reuters "Reise nach Braunschweig" angeführten Sätzchen, z. B. Pater mea in silvam, für sinnlos hält, trotzdem er in jedem lateinischen Wörterbuche das Verbum meare findet, und es soll mir auch nicht darauf ankommen, zum Beweise seiner philologischen Bildung seine Entdeckung mitzuteilen, dass (der schon in der Sachsenspiegelglosse citierte, 1400 gestorbene bekannte Jurist) Baldus de Ubaldis im Anfange des 17. Jahrhundert "ein damals berühmter Professor und Juris utriusque Dr. an der Universität Leipzig" gewesen ist. Auf fast gleicher Höhe steht die fernere Entdeckung, dass die in Reuters Urgeschicht von Mecklenborg zu Anfang neben Johnston genannten Chemiker John und Johnson 1) Engländer sind, 2) gar nicht gelebt haben. Er sagt nämlich wörtlich: "Was die drei Engländer anbetrifft, so scherzt unser Humorist hier offenbar, wie bei Lisch und Lasch, Misch und Masch. Nur Johnston kommt in Frage." Dass John ein Pommer und Johnson ein recht bekannter englischer Chemiker war, kann man in meiner Reuter-Ausgabe Bd. 7, S. 517 nachlesen.

BERLIN.

W. Seelmann.

# Fritz Reuters Reise nach Braunschweig.

Die niedrigen Kornpreise, welche in den dem Befreiungskriege folgenden Jahren den Anbau von Getreide in Mecklenburg kaum lohnend erscheinen liessen, hatten den Vater Fritz Reuters veranlasst, Versuche mit dem Anbau von Handelsgewächsen zu machen. Besonderen Gewinn glaubte er sich vom Krappbau zu versprechen, der, wie er wusste, in Holland mit gutem Erfolge betrieben wurde. Als er in Bohns "Waarenlager- oder Producten- und Waarenlexikon für Kaufleute" (Hamburg 1805) las, dass im Herzogtum Braunschweig in der Gegend von Königslutter Krapp gebaut und daran jährlich ein Betrag von 18000 Talern verdient würde, liess er sich aus Königslutter junge Krappflänzchen kommen und entschloss sich dann zu einer Reise dorthin, um sich an Ort und Stelle über die beste Art des Krappbaues zu unterrichten. Über seine Reise hat er später in einem vom 1. Oktober 1824 datierten Aufsatze "Über den Anbau des Krapps (Rubia tinctorum)" berichtet, der von mir in den "Neuen Annalen der Mecklenburgischen Landwirtschaftsgesellschaft", Jahrgang 11 (1825) aufgefunden worden ist.<sup>1</sup>)

Auf die mit eigenem Gespann unternommene Fahrt nahm er seinen Sohn Fritz, der damals noch im Knabenalter stand "unter der Bedingung mit", wie Adolf Wilbrandt erzählt "dass er auf Alles wohl acht gebe und nach der Rückkehr seine Erlebnisse und Beobachtungen für den Amtshauptmann, seinen Paten, niederschreibe." Die von Fritz Reuter verfasste Beschreibung seiner Reise wurde von den Hinterbliebenen des besonders aus der "Franzosentid" bekannten Amtshauptmann Weber in dessen Nachlasse vorgefunden, von ihnen Fritz Reuter, als dieser bereits ein berühmter Mann war, übergeben und ist nach dessen Tode in seinen "Nachgelassenen Schriften" Bd. 1, S. 98 ff. gedruckt worden.

Reuters "Reise nach Braunschweig" — diesen Titel hat ihr Wilbrandt gegeben — ist recht lesenswert. Ihre eigentliche Bedeutung beruht jedoch darauf, dass sie von Reuter in seinen Knaben-

<sup>1)</sup> Auszüge aus dem Aufsatze sind jetzt bei A. Römer, Heiteres und Weiteres von Fritz Reuter (Berlin 1905), S. 161 ff. gegeben.

jahren verfasst ist und uns somit eine Anschauung seiner Geistesart und seiner Bildung während seiner Jugendzeit darbietet. Für ihre Beurteilung ist es deshalb von besonderem Belang zu wissen, in welchem Alter Reuter die kleine Reisebeschreibung verfasst hat. Die Angaben hierüber gehen beträchtlich auseinander. Die dem ersten Abdrucke beigefügte Anmerkung, dass sie von dem zehnjährigen Reuter verfasst sei, berichtigte Wilbrandt in seinem "Leben Reuters", es müsse zwölfjährig heissen. Dieser Angabe schlossen sich fast sämtliche Biographen Reuters an, indem sie die Reise in das Jahr 1822 setzten. Ich selbst habe in meiner Reuter-Ausgabe Bd. 7, S. 238 das Jahr 1823 als das richtige, und Reuters eigene Angabe, er habe seine Jugendarbeit als elfjähriger Knabe verfasst, für eine ungenaue Erinnerung erklärt. Reuters Angabe findet sich in einem Briefe vom 19. August an Julian Schmidt und lautet "der Sohn hatte unter den Papieren des Alten (d. h. des Amtshauptmann Weber) meinen ersten schriftstellerischen Versuch gefunden, eine Reisebeschreibung nach Braunschweig und Magdeburg, die ich für ihn als 11 jähriger Junge geschrieben habe; auch diese hat man mir zu meiner Freude gesandt." Reuter ist am 7. November 1810 geboren, die Angaben über die Entstehung seiner Reisebeschreibung schwanken also zwischen 1820, 1821, 1822 und 1823.

Die nachfolgende Untersuchung soll den Beweis für die Richtigkeit meiner eigenen Angabe bringen.

Das Jahr, in welchem die Reise nach Braunschweig und Magdeburg von dem Bürgermeister Reuter unternommen wurde, ist weder in seinem eigenen Reiseberichte noch in dem seines Sohnes angegeben, trotzdem dieser das Tagesdatum jedes Nachtquartiers verzeichnet hat. Aus seinen Angaben ergeben sich folgende Daten und Orte:

| Sept. 27.—30. Jabel.   | Okt. 1113. Magdeburg.    |
|------------------------|--------------------------|
| " 30.—Okt. 2. Parchim. | 13.—14. Neuhaldensleben. |
| Okt. 2.— 4. Dömitz.    | 14.—15. Salzwedel.       |
| 4.— 5. Ülzen.          | 15.—19. Dömitz.          |
| 5.— 6. Giffhorn.       | 19 20. Parchim.          |
| 6.— 8. Braunschweig.   | 20.—21. Jabel.           |
| 8.—11. Königslutter.   | 21. (?) Stavenhagen.     |

Die Reise ist also erst nach dem 1. Oktober zu Ende gekommen. Sie muss also, da der über sie berichtende Aufsatz des Bürgermeisters vom 1. Oktober 1824 datiert ist, in einem früheren Jahre stattgefunden haben.

Aus Fritz Reuters Worten (Bd. 7, S. 246, Z. 3. 4. meiner Ausgabe) "Den folgenden Morgen reiseten wir nach Grabow, wo wir die mecklenburgischen Kavallerie-Pferde besahen" lässt sich ermitteln, nach welchem Jahre er in Grabow gewesen ist.

Nachdem das am 2. April 1813 aus Freiwilligen errichtete Mecklenburg-Strelitzsche Husaren-Regiment im März 1816 wieder aufgelöst worden war, gab es keine mecklenburgische Reitertruppe mehr, und es bedurfte erst der dringenden und wiederholten Aufforderung des deutschen Bundes an den Grossherzog Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin, der seinem durch den Krieg stark mitgenommenen Lande das grosse Geldopfer gern erspart hätte, bis dieser 1819 mit der Errichtung eines Reiterregimentes zu beginnen beschloss. Aber auch jetzt war er bestrebt, möglichst Aufschub zu gewinnen und befahl vorläufig nur die Bildung einer einzigen Eskadron, welche in Grabow garnisonieren und der Stamm eines künftigen Chevauxlegers-Regiments sein sollte. Am 1. Juni 1821 trat diese Stamm-Eskadron zusammen und wurde im Herbst 1821 mit Pferden versehen, für welche vor dem Rehberger Tore von Grabow ein grosser Stall und eine verdeckte Reitbahn erbaut worden war.

Die von Reuter in Grabow besichtigten Kavalleriepferde sind also erst im Herbst 1821 dort eingestellt, seine Reise muss also, da sie — wie bereits oben dargelegt ist — vor 1824 stattgefunden hat, entweder in das Jahr 1821, 1822 oder 1823 fallen.

Für die genauere Bestimmung des Jahres bieten die Aufsätze Reuters und seines Vaters folgende Anhaltspunkte: die Erwähnung des Parchimer Gesundbrunnens, Angaben über die Witterung und Angaben über Theateraufführungen in Braunschweig und Magdeburg.

"Der eisenhaltige Gesundbrunnen im Sonnenberg" sagt Friedr. Chr. Cleemann in seiner "Chronik der Vorderstadt Parchim" (Parchim 1825) S. 103 "welcher der Stadt zu grossem Nutzen und Vergnügen gereichet, ward der Kämmerei zur Unternehmung vorgeschlagen und, da diese darauf nicht einging, 1822 von dem Ratsherren Käselan, dem Bürger Christian Schmidt und dem Holzwärter Flemming unternommen. Die Worte Reuters (Bd. 7, S. 245, Z. 30; S. 246, Z. 1), dass die Quelle auf dem Sonnenberge bei Parchim "zum Gesundheitsbade erhoben" sei, lassen also auf das Jahr 1822 oder 1823 schliessen, und zwar deshalb mit grösserer Wahrscheinlichkeit auf das letztere Jahr, weil W. L. Icke in seiner die Cleemannsche Chronik ergänzenden "Neuesten Geschichte der Vorderstadt Parchim" (Parchim 1853), S. 131 ff. berichtet, dass, nachdem 1822 die Genehmigung zur Errichtung der Gesundbrunnenanstalt erteilt war, diese erst im Frühjahr und Sommer 1823 "eine feste Grundlage und Ausbildung erreichte. Hiernach konnte die Anstalt im Sommer 1823 dem Publico eröffnet werden."

Der Vater spricht von dem "heissen Reisewetter", das er vor oder bei seiner Ankunft in Königslutter, wo er am 8. Oktober eintraf, gehabt hat, der Sohn von dem Regen während der Fahrt von Grabow bis Konitz am 2. Oktober.

<sup>1)</sup> Seeler, Geschichte des 1. Grossherzoglich Mecklenburgischen Dragoner-Regiments Nr. 17. (Berlin 1885), S. 1 ff. G. Hempel, Handbuch des meklenb. Landes, T. 2 (Parchim 1843), S. 124.

Nach den Witterungstabellen im "Mecklenburg-Schwerinschen Staatskalender" Jahrg. 1823—25, S. XXIX wurde von dem meteorologischen Beobachter in Lübz folgendes Wetter vermerkt:

|       |     | 1821         |   | 1822           |  | 1823         |
|-------|-----|--------------|---|----------------|--|--------------|
| Sept. | 27. | Regen        | • | kalt           |  | warm         |
| "     | 28. | veränderlich |   | veränderlich . |  | veränderlich |
| ***   | 29. | veränderlich |   | kalt           |  | angenehm     |
| "     | 30. | Regen        |   | veränderlich   |  | veränderlich |
| Okt.  | 1.  | viel Regen   |   | warm           |  | warm         |
| "     | 2.  | viel Regen   |   | veränderlich . |  | klar         |
| "     | 3.  | viel Regen   |   | veränderlich . |  | veränderlich |
| "     | 4.  | warm         |   | warm           |  | warm         |
| 27    | 5.  | veränderlich |   | warm           |  | angenehm     |
| "     | 6.  | warm         |   | warm           |  | trübe        |
| "     | 7.  | trübe        |   | warm           |  | veränderlich |
| "     | 8.  | veränderlich |   | Regen          |  | veränderlich |
| "     | 9.  | veränderlich |   | warm           |  | veränderlich |
| "     | 10. | veränderlich |   | Regen          |  | Regen        |

Da Reuters Reise durch Orte ging, welche eine Anzahl Meilen von Lübz entfernt liegen, so mangelt dem Bezug auf abweichende oder übereinstimmende Witterungsverhältnisse zwar die volle Beweiskraft, immerhin ergibt sich aus der Vergleichung die Wahrscheinlichkeit, dass Reuters Reise nicht 1821, sondern entweder 1822 oder 1823 unternommen ist. Man würde sogar an 1822 allein zu denken haben wegen des Regens am 2. Oktober, wenn es sich um einen Landregen gehandelt hätte. Aus Fritz Reuters Werken, dass es während der kurzen Fahrt von Grabow bis Konow beständig regnete, ist jedoch nur auf einen Strichregen von kurzer Dauer zu schliessen, der Lübz nicht erreicht zu haben braucht.

Zu dem Ergebnis, dass die Reise nicht im Jahre 1821, sondern 1822 oder 1823 stattgefunden hat, führt auch die Angabe Fritz Reuters, dass er am 6. Oktober in Braunschweig das Theater besucht hat. (Bd. 7, S. 248, Z. 17).

Nach dem im "Tagebuch der deutschen Bühnen, hrsg. von Karl Theodor Winkler" (Jahrg. 1822, S. 45; 1823, S. 25. 314) abgedruckten Repertoir des National-Theaters in Braunschweig, damals das einzige dieser Stadt und der Vorgänger des heutigen Hoftheaters, wurden in demselben aufgeführt

| 1821. Okt | . 3. | Emilia Galotti.         | 1822. | Okt. | 3. | Parteienwut.           |
|-----------|------|-------------------------|-------|------|----|------------------------|
| "         | 4.   | vacat.                  |       | "    | 4. | Jakob und seine Söhne. |
| "         | 5.   | Die diebische Elster.   |       | "    | 5. | vacat.                 |
|           |      | vacat.                  |       | "    | 6. | Preciosa.              |
| ,,        | 7.   | Der goldene Löwe, Lust- |       | ,,   | 7. | Johann von Paris.      |

spiel von Stein.

- 1823. Okt. 2. Der Ring, oder: Die unglückliche Ehe durch Delikatesse, Lustspiel von F(riedrich) B. (richtiger: Ludwig) Schröder.
  - , 3. Das unterbrochene Osterfest.
  - . 4. vacat.
    - Preciosa.
  - , 6. Der Ring.
  - . 7. vacat.

Am 6. Oktober sind also nur 1822 und 1823, nicht aber 1821

Schauspiele in Braunschweig aufgeführt worden.

Zu einem bestimmten und endgiltigen Ergebnis über das Jahr der Reise nach Braunschweig werden uns die in den Jahrgängen 1821—1823 der "Magdeburger Zeitung" enthaltenen Anzeigen der in Magdeburg in jenen Jahren aufgeführten Stücke verhelfen. Gespielt sind hier, wie die Herren Stadtbibliothekar Dr. Neubauer und Professor Dr. Wilhelm Votsch die Güte hatten zu ermitteln,

- 1821. Oktober 11. Regulus, von Collin.
  - 12. Graf von Burgund, von Kotzebue.
  - " 13 vacat.
  - " 14. Deutsche Treue, von Klingemann.
- 1822. Oktober 6. Der Freyschütz, grosse Oper zum 1. Male.
  - 7. Der Freyschütz.
  - , 8. Fluch und Segen, Die Grossmama und der Bär und Bassa.
  - 9.—12. vacat.
  - " 13. Der Freyschütz.
  - " 14. Der Freyschütz.
- 1823. Oktober 10. Das Donauweibchen.
  - 11. Vokal- und Instrumental-Konzert im Schauspielhaus.
  - 12. Zum ersten Male: Die Flucht nach Kenilworth, Drama in 5 Akten nach Scott.
  - " 13. Die Waise und der Mörder.

Nach den bereits gewonnenen Feststellungen über das Jahr der Reise kommt es hier nur noch auf die Magdeburger Theateraufführungen vom 12. Oktober 1822 und 1823 an. Um jedoch der Möglichkeit einer falschen Angabe dieses Datums Rechnung zu tragen und zur Bestätigung jener Feststellungen sind auch die Theaterstücke der vorangehenden und folgenden Tage und die des Jahres 1821 verzeichnet.

Reuter erzählt (Bd. 7, S. 250, Z. 16), dass in dem Schauspiele, dessen Aufführung er in Magdeburg beigewohnt hat, "20 blanke und geharnischte Ritter auftraten". Da in Magdeburg am 12. Oktober 1822 überhaupt keine Aufführung stattgefunden hat, muss die vom gleichen Tage des Jahres 1823 jener Angabe Reuters entsprechen. Das ist in der Tat der Fall. Ehe ich den Nachweis hierfür antrete,

sei noch hervorgehoben, dass keins der übrigen aus den Jahren 1821—1823 oben verzeichneten Stücke, weder Collins Regulus, noch Kotzebues Graf von Burgund, noch eins der übrigen Stücke, dem Regisseur des Theaters Gelegenheit oder Anlass bietet, eine grössere

Zahl geharnischter Ritter auf die Bühne zu bringen.

Das am 12. Oktober 1823 von Reuter gesehene Schauspiel ist unter dem Titel "Die Flucht nach Kenilworth. Tragödie in fünf Acten, nach Walter Scotts Roman: Kenilworth. Von J. R. Lenz. Mainz 1826" später gedruckt worden. In dem Personenverzeichnisse S. 4 sind 16 auftretende Personen mit Namen genannt, von denen höchstens 11 geharnischt aufgetreten sind. Ausser diesen sind aber zu Schluss noch "Hofdamen, Hofherren, Pagen, Volk, Leibwachen" genannt. Reuters Angabe bezieht sich entweder auf die Schlussszene,

Reuters Angabe bezieht sich entweder auf die Schlussszene, 5. Akt, 11. Szene, S. 175, in welcher vier Personen agieren, aber "bewaffnetes Gefolge" hereinstürzt, oder — wahrscheinlicher — auf die 5. Szene des 2. Aktes, S. 56, in welcher ausser neun benannten Rittern "Die Königinn von ihren Grossbeamten und Hofe begleitet"

erscheint.

Zum Schlusse möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Juvenalvers, welchen Reuter seiner Reisebeschreibung vorgesetzt hat, ihm wahrscheinlich aus dem Anhange (Lectiones latinae) von Bröders früher viel gebrauchter "Practischer Grammatik der lateinischen Sprache" (9. Aufl., Leipzig 1813. S. 78) bekannt geworden ist, während die Schlusssätze seines Aufsatzes "Und hätte ich es lieblich gemacht" bis "Das sei das Ende" aus dem 2. Buch der Maccabäer, Kap. 15, V. 39. 40 entlehnt sind. Der Gedanke, diese Verse als Schluss zu verwenden, stammt nicht von Reuter selbst. In gleicher Weise schliesst auch Erasmus Mahlers Zeitvertreib für Bürger und Landleute. (Neue Aufl., Leipzig 1817.)

BERLIN.

W. Seelmann.

# Deminutiva in der Mundart von Cattenstedt (bei Blankenburg am Harz).

Die Deminutivbildung in den neuniederdeutschen Mundarten hat bisher keine eingehende Behandlung erfahren, und doch verdient sie Beachtung. Die vorliegende Untersuchung, die nur die Deminutiva in der Mundart des Dorfes Cattenstedt berücksichtigt, wird zeigen, um wieviel mannigfaltiger und ausgedehnter die Deminutivbildung in der lebenden Mundart als in der mnd. Schriftsprache ist. Meine Meinung ist nun nicht, dass diese Bildungen der heutigen Sprache dem Mittelniederdeutschen gefehlt haben müssten; sie können sehr wohl vorhanden gewesen sein, auch wenn sie aus leicht erkennbaren Gründen in der Schriftsprache nicht begegnen.

Die Deminutiva der Cattenstedter Mundart werden mit k gebildet und haben die Endung ken. Eine Anzahl Worte, die ich auch für Deminutiva halte, haben die Endung ke, der bei weiblichen Worten ags. ca, bei männlichen Personennamen alts. ko entsprechen wird. Vgl. Grimm Gr. III (1831), S. 676 und Mnd. Gr. S. 59.

Der Deminutivendung pflegte in der alten Sprache ein i vorauszugehen. Dieser Vokal hat sich als tonloses e meist erhalten, fehlt jedoch regelmässig nach p und t sowie nach r und l in mehrsilbigen Worten und meistens nach z. Die Deminution ist gewöhnlich mit Umlaut verbunden. Verkleinert werden Substantiva, Personennamen, Adjektiva, Adverbia und Verba, aber nicht von allen Worten ist die Deminutivform üblich, auch wenn sie unter Umständen einmal gebildet werden möchte. Einige wenige Worte zeigen die Doppelform auf ken und ke.

### I. Deminutiva mit ken.

#### 1. nach l.

- a) Substantiva. bîleken von bîl, Beil. bengelken von bengel, Bengel. eppelken von appel, Apfel. foggelken von foggel, Vogel. mîleken von mûl, Maul. pîleken von pîle, Bezeichnung und Lockruf für junge Gänse. pilleken von pulle, Flasche. schpêleken von schpêl, Spiel. schtêleken von schtêl, Stiel. schteuleken von schtaul, Stuhl. schtewelken von schtewel, Stiefel. schwâleken von schwâle, Schwalbe; daneben schwâleke, f. wîleken von wîle, Weile.
  - b) Personennamen. hilleken von Hilde. mîleken von Emilie.
- c) Adverbia. bâleken von bâle, bald. schtilleken von schtille, still. Letzteres wird zugleich adjektivisch gebraucht.

2. nach m.

- a) Substantiva. ârmeken oder ärmeken von ârm, Arm. bêmeken von bôm, Baum. bleumeken von blaume, Blume. dîmeken von dûmen (mnd. dume), Daumen. fämeken von fâm, Faden. himmeken von himme, Hemd. helmeken von halm, Halm. lemmeken von lam, Lamm. schwemmeken von schwam, Schwamm. tarmeken von torm, Turm. warmeken von worm, Wurm.
  - b) Adverbia. *ârmeken* von *ârme*, arm.
  - 3. nach n.1)
- a) Substantiva. beineken von bein, Bein. bêneken von bône, Bohne. benneken von bant, Band. binneken von bunt, Bund. eikarneken, Eichhörnchen. enneken von enne, Ende, Strecke. harneken von horn, Horn. harneken, Hornung, d. i. Februar. häneken von hûne, Hahn. henneken von hant, Hand. heuneken von haun, Huhn. hinneken von hunt, Hund; daneben auch hunneken. karneken von korn, Korn. kinneken von kint, Kind und von kin, Kinn. lenneken von lenne, Lende. menneken von man, Mann. pinneken von punt, Pfund. rinneken von rinne, Rinde und von rint, Rind. schteineken von schtein, Stein. schtenneken, Ständchen. schtinneken von schtunne, Stunde. schwîneken von schwîn, Schwein. sêneken von sône, Sohn. täneken von tân, Zahn. têneken von tôn, Zehe. tinneken von tunne, Tonne.

b) Personennamen. hanneken von Johanne. minneken von

Minna. wîneken von Alwine.

- c) Adverbia. kleineken (daun, sîn) von klein, freundlich, liebenswürdig (tun, sein); ist zugleich Adjektiv. schwinneken von schwinne, geschwind. schêneken von schêne, schön.
  - d) Verba. grenneken zu grînen.

4. nach r. Hierher gehören auch die Fälle, in denen d nach r

geschwunden ist oder sich zu r assimiliert hat.

a) Substantiva. breuderken von brauder, Bruder. dechterken von dochter, Tochter. dîreken von dîr, Tier. äderken von ûdere, Ader und Ähre. êreken von ôr, Ohr. emmerken von emmer, Eimer. fâderken von fâder, Vater. fensterken von fenster, Fenster. fîreken von fîr, Feuer. häreken von hâr, Haar. fingerken von finger, Finger. lewerken von lewer, Leber. messerken von messer, Messer. schtifmitterken, Stiefmütterchen; päreken statt pärdeken von pärt, Pferd. rêreken von rôr, Rohr. schpîreken von schpîre, Kleinigkeit, bischen. schewerken von schewere, Schiefer. schtipschtêreken, Histörchen. sîreken und sîreke, f., kleine Pustel; Danneil hat sûrk'n, kleines Geschwür. wêreken von wôrt, Wort. zikkerken von zukker, Zucker.

Nicht als Deminutiva zu betrachten sind farken, Ferkel (vgl. auch Woeste, Westf. Wb. 292) und schtarken, weibliches Kalb, mnd.

sterke, ags. stirc.

b) Adverb und zugleich Adjektiv ist harreke von hart, hart; steht für hardeke.

<sup>1)</sup> Hier werden auch die Worte aufgezählt, die nd zu nn assimilieren.

- 5. nach s und sch.
- a) Substantiva. bläseken von blûse, Blase. barschken, Bürschchen; setzt ein borsche statt bursche voraus. dûsekenschên, Tausendschön. ärseken von ûrsch, Arsch. gläseken von glûs, Glas. hêseken von hôse, Hose. häseken von hûse, Hase. Wahrscheinlich gehört hierher auch häseken, Pl., Schwarten, auch fette Abfälle vom Schweinefleisch, die mit Vorliebe an braunen Kohl gekocht werden. Vgl. Korrespondenzblatt XI, 78. hîseken von hûs, Haus. linseken von linse, Linse. misekenschîte mit kurzem i, Mäuschendreck, von mûs. näseken von näse, Nase. rîseken von rîs, Reis.

b) Adverbia. mûsekenschtille, mäuschenstill. lîseken von lîse,

leise. Dazu lîsekentrit, Leisetreter, Schleicher.

c) Verba. siseken, zischen, vom Wasser, das eben anfängt zu sieden, und von nassem Holze, das nicht brennen will; mnd. sissen, zissen. Woeste, Westf. Wb., leitet es von gr. σίξειν ab. heseken, so mässig frieren, dass die Erde nur ein wenig hart ist. In Weende bei Göttingen hiseken, in Helmstedt höseken. F. vom See, De Dörpkönnig, S. 3 owerhüsseken. Vgl. mnd. hiselen, glatteisen, und hussen, zusammenlaufen, gerinnen, das Schambach, Göttingisch-Grubenhagen'sches Idiotikon, S. 90 aufführt. Zu siseken gehört vielleicht auch ziseken-worscht; wegen des Wechsels von anl. s und z vgl. siste und ziste = siehst du in unserer Mundart.

6. nach f und w.

a) Substantiva. dîweken von dûwe, Taube. karweken von korf, Korb. lîweken von lîf, Leib. riwweken von riwwe, Rippe. schîweken von schîwe, Scheibe. schtêweken von schtôf, Staub. wîweken von wîf, Weib.

b) Adverbia. barweken von barwet, barfuss.

7. nach z.

a) Substantiva. krîzken von krîze, Kreuz. matzken von matz, Lockruf für Schweine. harzeken von harze, Herz. denzken von danz, Tanz. schwenzken von schwanz, Schwanz. Die beiden letzten Worte kommen wohl nur in dem Reime vor:

da, hest'n dâlder, gâch nâ'n marchte, kêp ne kau, en kelweken tau, kelwelken het'n schwenzken, dil, dil, dil denzken.

letzken von latz, Latz. pletzken von platz, Platz. Auch betzken, bischen, wird bisweilen gebildet; vgl. III, a.

8. nach p.

a) Substantiva. drepken von droppe, Tropfen. hepken von happe, Happen. kepken von kop, Kopf. knepken von knop, Knopf. knäpken, kleiner Pferdeschlitten. krepken von krop, Kropf. lepken von lop, Menge. nepken von nap, Napf. pipken von puppe, Puppe. schäpken von schâp, Schaf. sipken von suppe, Suppe.

b) Verba. sîpken von sûpen, saufen. Es ist gewissermassen Koseform.

## II. Deminutiva mit ke; sie sind weiblich.

Substantiva. nājelke, Nelke. sîreke neben sîreken von sîre, Pustel. mêseke, Meise. Ebenso blîmêseke, Blaumeise, und kolmêseke, Kohlmeise. schwāreke, weiche Schwarte vom Schweinefleisch, von schwâre, Schwarte. schwâleke neben schwâleken von schwâle, Schwalbe. binneke, schmales weisses Band, von binne, Binde. wârzke, von mnd. warte, Warze. âleke, Bezeichnung eines dummen Weibes, mnd. Aleke von Adelheit. In derselben Bedeutung erscheint auch tâleke, das dasselbe Wort mit vorgesetztem t sein wird. Mnd. Wb. IV, 502. nekkelke von nekkele, f. eine bessere Art Semmel. prilleke, das bekannte Fastnachtsgebäck. Vgl. Ostfr. Wb. II, 763 prülleke von prülle.

Mit vorausgehendem s wurde k zu sch in wäsche von wâse, Base.

lîschen, Lieschen, das zum Scheltwort geworden ist.

Zweifelhaft ist die Deminutivbildung in ôratschke (mit dem Ton auf o), Ohrwurm. illeke, Iltis. harneke, Hornisse. Von unbekannter, aber nicht unkundiger Hand finde ich die Notiz, das Iltis = ol-t-iceus von lat. olere, also der Stinkende und Hornisse = crabron-iceus sei.

## III. Deminutiva mit jen.

Nach voraufgehendem t erscheint niemals die Deminutivendung ken oder ke, sondern jen und je. Dieses j statt k begegnet schon im Mittelniederdeutschen, aber nur landschaftlich, besonders in Ostfriesland, wo es allgemein ist, während es in den benachbarten Gegenden nur in den Deminutiven der Eigennamen üblich ist. Mnd. Gr., S. 59.

- a) Substantiva. brêtjen von brôt, Brot. betjen, bischen. fätjen von fât, Fass. feutjen von faut, Fuss. bristjen von brust, Brust. heutjen von haut, Hut. heltjen von holt, Holz. ketjen von katte, Katze. kitjen, Bezeichnung für Gefängnis: in't kitjen kommen. Vgl. mnd. kitzen, hd. kötze. liftjen von luft, Luft. lichtjen von licht, Licht. murtjen, Kaninchen. niftjen, ahd. nift, mhd. niftel, mnd. nichte, nichteke, Nichte, ist jetzt Bezeichnung für ein naseweises Mädchen. mätjen von mât, Mass. pêtjen von pôte, Pfote. petjen von pot, Topf. schnitjen von schnit, Schnitt. sichtjen von dem ungebräuchlichen sichte, mnd. sichte, Gesicht. pêrtjen von pôrte, Pforte. warschtjen von worscht, Wurst. tartien, Spitzname einer Cattenstedterin.
- b) Personennamen. frîtjen von Gottfried. gustjen von Auguste. grêtjen von Grete. jetjen von Jette. lotjen von Charlotte. trûtjen von Gertrud.

c) Adverbia. lichtjen von lichte, leicht. sachtjen von sachte,

sacht, leise.

d) Verba. Die Deminutivendung jen findet sich zweifellos in schnitjen von schnîn, schneiden. schitjen von scheiten, schiessen. Aber auch andere Verba weisen diese Endung auf, ohne deutlichen deminutiven Sinn: atjen, ertappen. witjen, weissen. fitjen, mit dem Fittich fegen. katjen, uneben schneiden, meist in den Zusammensetzungen âf-, forkatjen. pitjen, (Schnaps) trinken. futjen, von Hunden: mit dem Fusse die Flöhe fortkratzen. putjen, langsam gehn. ánlûtjen, refl.

von kleinen Kindern: sich anschmiegen an die Brust der Mutter. klappêrtjen, die Tür oft öffnen und wieder schliessen. patjen, gehn, treten. kârtjen, Karten spielen.

e) Männliches Geschlecht haben fitjen, Fittich. titjen von titte, Zitze. In folgenden zwei vokalisch auslautenden Worten ist jen erst nach Einschub von t angehängt, weil vokalisch auslautende Worte offenbar der Verkleinerung widerstreben: lûtjen von lûi, Louis. Man könnte die Form auch von Ludwig ableiten, aber dieser Name ist gar nicht volkstümlich. môtjen, Bezeichnung der Kuh, nach deren Laute mû gebildet, vgl. Mukuh.

IV. Deminutiva mit je. Sie sind weiblich wie die mit ke gebildeten.

Substantiva. âleitje, Bezeichnung für ein törichtes Frauenzimmer, von Adelheid. Steckt auch in âleitjenkrût, Epilobium angustifolium. flitje, Flügel eines Vogels, mnd. flitke. himmelschletje, Schlüsselblume, Primula officinalis. schtimmeke, eine Stumme. sutje, mit eingeschobenem t, von sû, Sau; Schelte für kleine Mädchen, besonders wenn sie sich beschmutzt haben. Wegen des t vgl. oben lûtjen und môtjen. Wahrscheinlich gehören hierher noch pletje, Mütze, überhaupt weichere Kopfbedeckung, und leitje, eine Art Laus, die man wohl bei jungen Hunden findet. Schambach hat den Pl. leiten sowie leitenfenger und leitig.

### V. Deminutiva mit elken.

Worte, deren Stamm auf einen k-Laut ausgeht, widerstreben einfacher Deminution und schieben daher vor der Endung ken ein el ein. Beispiele finden sich nur von Substantiven. beukelken von bauk, Buch. bekkelken von bakke, Backe. bîkelken von bûk, Bauch. deukelken von dauk, Tuch. dākelken von dâk, Dach. ekkelken, von ekke, Ecke = Strecke, Zeit. êjelken von ôge, Auge. hikkelken von hukke, Haufen. jungelken von junge, Junge. knêkelken von knôke, Knochen. lekkelken von lok, Loch. marîkelken von dem offenbar nicht als Deminutivum empfundenen marîchen, Marie, und ebenso mākelken von māken, Mädchen. plekkelken von 1. plok, Pflock und 2. plokke, Brocken. rekkelken von rok, Rock. schlikkelken von schluk, Schluck. schneiklekkelken, Schneeglöckchen. schtekkelken von schtok, Stock. schlikkelken von schlikke, Stück. wājelken von wâgen, Wagen. tungelken von tunge, Zunge.

#### VI. Deminutiva mit seken.

Einige auf einen Vokal ausgehende Worte schieben vor der Endung ken ein se ein. scheuseken von schau, Schuh. keuseken von kau, Kuh. Ebenso in mûkeuseken in dem bekannten Liede mûkeuseken fon Halwerstad, brink unsen kleinen kinneken wat etc. mûkeuseken ist zugleich Bezeichnung für das Gotteslämmchen. In der Kindersprache hört man auch jûseken von jû, ja.

### VII. Pluralbildung der Deminutiva.

Von einigen Verkleinerungen wird ein Plural auf s gebildet: bleumekens, ârmekens, bläderkens, räderkens, äderkens, pärekens, schwînekens u. a.

BLANKENBURG a, H. Ed. Damköhler.

## Dat Törfmakn.

Mundart der Lundener Gegend.

(Vgl. Jahrbuch XXVII, S. 61.)

Man ünnerschêd grafde Törf un Backtörf. Snackt wi toirs öwer dat Törfgrabn. De Mann, de dat deit, het Törfgraver. Dochn möt dor jümmers twe Mann tosam arbeidn, een Graver un een Törfschuwer. Irs ward de Stä up dat Moorbüt, de Moorkoppel, wo de Törf graft warn schall, afkult. Op en gewisse Plâts ward de böwerste Büllt afstäkn, afgraft un na de Nagrund smätn, de fröher al afgraft is. Nu makt de Graver sik en Kul, wo he so väl Plâts or Wök het, dat he sik bi de Arbeit gut röhrn kann un vör sik en Bank het. So lank as nu de Sodn warn schall — gewöhnli mit se een Fot — snit he mit den Spletter - en Spadn mit twe Snittn - kwer vör de Kul öwer, so lank as de Kul is. Nu nimt he de Törfspadn, un snit vun ünnern, so dick as de Sodn wen schall, in'e Bank de Sodn los un leggt de up de Kar, Törfkar, de up de Kant van'e Kul or up'e Nagrund steit. Is de Kar vull, so schuvt de Törfschuwer de Kar vull natte Törf weg, lad't em af up en frie Plâts een bi een un leggt em dicht an dicht hin to drögn. Den halt hee sick en twede Kar vull un so fort. De Graver graft de Kul tein bet twölf Sodn dep, al as de Moor dep sit un al as man sik vör't Wadr bargn kann. Mennimal brikt dat Wadr dör un de Törfgraver kricht en nadde Stiert. Am slimstn is dat Grundwadr, wen dat dörbrikt. Tegn dat Sidnwadr but he sik en Damm odr ok let en Brenkel stan. Upn Dag ward son Sodner 3 bet 4000 graft. De ünnerste Sodn, de man nich mehr rutbringn kann, ward mit en gewöhnliche Spadn graft un rutsmädn. Se het Spätstückn. Dat Törfbackn ward anners makt. Ut en Kul, Moorkul, ward de Moorschit, dat Moor mit en Schüffel, Mutschüffel up'e Kant smädn. Is en tämliche Dutt rutsmädn, so wart dat utenannr bred't, hir un dor, wo't nödi deit, fin un tweimakt un den mit de Föt knät. Nu ward dat ganz ebn makt, ja, sogar harkt, den Bräd ünnr de Föt bundn un ganz fastpett un de Kantn smuk ankloppt. Dat ganze ward so afpasst, dat et so dik is, as en Törfsodn. En tämliche Plâts makt man t'recht, soväl, wen Platz dor is, dat dr 2000 Sodn ut warn künnt. Dat is natürli verschedn. Is dat ganze en bedn andrögt, so snit man dat in Flisen, un ut jede Flis' wellr twe bet dre Sodn. To drög dörf dat awers ni warn, den ritt de Törf. Is de Törf drög nog, so ward se ut de Back nahm un in Ringn sett. Jede Ring het tein Sodn, mehr kann he ni dregn. Naher ward de Törf umringt. Grötter ward de Ring bi't Umringn ni, blots annr Sodn kamt an'e Grund to liggn. Ut hunnert Ringn ward en Klot makt. Jede Klot het dusend Sodn. De Törfklotn bild't unn'n en Rechteck un sünd babn schreg

but, as dat Dack up't Hus, dat dat Wadr aflopn kann. Dat het

klotn, Törfklotn. In'n Hars ward de Törf na Hus föhrt.

De grafde Törf ward ok in Ringn sett, umringt un in Klotn set. Dat Upnehm van'e Grund het awers ni "ut de Back" nehm, sunnern "upnehm", Törf upnehm. — Fröh'r gev dat Moor — wul in'e Tid, as dat Moor no ni updelt wen is — wo jedr, de dr Lust har, grabn kunn. Wer sik den en Stä utsöcht har, stek dor en Stock mit'n Lappn an, hin; un keen dörs em dat Egndomsrecht stridi makn. In Süderstapel, Seth un Drag graft man de Törf. Graft ward se mit en Spadn, en Feddrspadn. De Kul is süstein Sodn dep Depr kan man em ni makn. Vun nern kann de Graver de Törf den ni mehr na de Kant ruppr smidn. De ünnerste Törf an'n Borm, noch ver bet fif Sodn dep, ward mit en scharpe Buschr odr Spadn rutsmätn un het Tüttn.

De Törf ward ers in en Dik sett. Jede Dik het 21 Sodn: nern 6, den 5, 4, 3, 2 un babn 1 Sodn. Ut de Dik ward de Törf in Ring set, ers in lütje, den in grote Ring. De grote Ring sünd ver bet fif Sodn hoch. Ut'n grote Ring ward he in'n Klot set, dat het klotn, T"orfklotn. Woväl Sodn in en Klot bünd, is verschedn. En tüchdige Arbeitr graft 333 Dikn in een Dag. — In'n Hars ward de Törf na Hus fahrt. Dat afgrafde Moor het  $R\^otn$ . Dar wast giern de Moorbein, in Bargnhusen Maasbein. Dat Törfbackn kennt man ni. De backte Törf is to swar un to hart, de kann ken Für fängn. — Bi Arf (Erfde) liggt en Düwelsmoor. De Törf, de hir graft ward, is banni los un het Kl"un. Klün het de Törf in Eiderstedt un bi Schwabstedt.

In min Heimat in Mörl bi Hohenwestedt, vertell mien Nawer, liggt dat Hammoor. Dor hef ik menni Dag Törf graft Ers wurn de Plakkn — so het de böverste Heidbült — afstäkn. Nös wür en Kul van ver Fot Bregde makt, in de en Mann gut stahn un sik röhrn kunn. Mit en Snidr, Törfsnidr, de an beide Sidn scharp is, ward de Törf snädn. De Stöl van dissn Snidr steit ni grad, sunnern bild mit dit Reitschop en stumpn Winkel. Schall man nämlich hoch langen ut de Kul, so halt man de Snidrstäl na nern. Schall man dep dal langen, so halt man de Stöl na babn. De Snidr is ganz banni praktisch inricht. Mit en Schüffel, Törfschüffel ward de enkelte Sodn afstäkn, twe to Tid, un torüch up'e Kar leggt un wegschabn. Välmals ward de Sodn ok up en Brett leggt, woran en Löhnelsch is, un mit en Pärd wegfahrt na de Flor, un dicht an dicht hinleggt. Is de Törf andrögt, so ward he in lütje Ring set. Towäl Sodn dörf nich in son Ring liggn, dat kann he ni drägn. Naher wart he in grötter Ring set un tolets diemt, in'n Diem set un to Hus föhrt.

DAHRENWURTH b. Lunden.

Heinr. Carstens.

## Dat Klein.

Mundart der Gegend von Lunden.

De Gröb'n in'e Pahlkrog mat ok kleit warre, seggt de Weert to sien Kleier. Wi hebbt s' nu al en Reeg vun Jahrn blots opöwert, uphuppelt mit en Huppelhak; awers nu sünd se dochn to dull vull Schit un Dreck, dat et nich mehr angahn kann. Wi künnt dat Tüch ja nich mehr mötn. Wat wullt du hebbn för de Rod, wen du de Gröv 8 Fot bret un veer Fot dep kleis? Seggt de Kleier: Ünnern Mark de Rod kan ik dat ni, wen ik'n enigrmatn Daglohn verdeen schall. "Gut," seggt de Bur, "dat schast du ok hebbn, un mienwegn kanns du al morn anfangn." Den annern Morn nu liksn Dag geit de Kleier up Arbeit. Smuck is he jüs ni antrockn. Nette reine Tüch kann he bi son Arbeit ni anhebbn. He het lange wat'rdichte Stäweln an un de Bücks drin. Up'e Nack driggt he en Kleispadn, en Muttbuscher un en Witscher un daran bummelt de Kleierlien. In'e Tasch driggt he en Buddel mit Drinkn. In'e Pahlkrog leggt he sien Lin an un stickt mit de Spadn de Kant af. Nu stiggt he in'e Gröv rinner, fankt an to arbeidn un smit Spitt för Spitt up'e Kant, bet he up'e faste Barn is. Dat is en sur Stück Arbeit un wen he en gut Dagwark makn un en gut Daglohn holn will, so mut he fix bi un dört sick ni langn umsehn. En düchdigr Kleier kann de Dag 5 Mark verdeen; dat geit den awers ok van 's Morns fröh bet 's Abnds Klock 6, den is 't Fierabnd. Van'e Spadnstål givt dat harte Ald in'e Händn, un hüpi smärt he de mit Talli. En Tallidos' driggt he jümmers bi sick. Den annrn Dag geit dat wellr los un so bet de ganze Gröv klar is. So'n Gröv, de ers kleit is, heet en ni'kleite Gröv.

Kleit wart dr in't Fröhjahr, sobald de Frost ut'e Eer is; awers ok in'n Hars, wen de annr Arbeit dahn is. Ok in'n Wintr, wen 't Dauwellr is, ward kleit. För en ganze nie Gröv giv dat 2 Mark för de Rod. Wi hebbt hier bi Lundn de achteinfötige Rod. Opmädn

deit man de kleite Gröv mit en Mädelrod'.

Um sik vör't Watr to bargn, ward en Watrdam but un dat Watr mit en Schüffel rutschüffelt. Mit en Witscher ward de lose Klei rutsmätn un mit de Muttbuschr de Mutt, Murt. De Klei up'e Kant van'e Gröv, up't Stahl, heet ok Kleiwall. Ward de Kleiwall nu ut 'nannr smätn, so heet dat Kleiwallsmitn. Välmals ward de Kleiwall, wen he wiet wegschall, mit en Schuvkar wegkeuert olr up'n Wag wegfört. In unäbn Krög ward depe Stelln un Flängn dormit utfüllt.

De Kleiers kleit ok Blausand olr Pütteer; den heet he Blausandkleier. Dat Lock, worut dat Blausand rutsmätn ward, heet

Püttlock. Dat Blausand ward äwert Land föhrt, dat heet äwerpüttn. En Blausandkleier verdeent in'e Dag ok son Marker fif.

De lüttn Rünneln twischn de Ackerstückn heet Grüppeln olr Walln, Pipwalln, un dat Klein vun de Grüppeln heet grüppeln.

DAHRENWURTH b. Lunden.

Heinr. Carstens.

## Dat Tegeln.

Dich bi uns Dörp weer en Tegeli, un ik hef as Jung hüpi dar lopn un mi allns orntli ansehn. De Lüd, de dor arbein, hetn Teglers. De meistn keem ut 't Dänscher; dochn weern dor ok hiesige un Lübscher Teglers. De Arbeit vun Anfang bet to Endn, bet de Steen fix un farri weer, het Tegeln. De Lehm wur graft in en mächdi grote Kul. Opn Störtkar wur de Lehm rutfört hin na de Pütt un mit Watr vermengeliert. Dat öwerflödi Watr wur mit en Snick ut de Kul rutrmalt. Een Stot har man ok en Pump in Gangn, wo Schiebn öwr de Lenkn dat Watr rophaln. In'e Pütt gung en Wagnrad, wat hin un her schabn warn kunn, rum. Dat Rad seet an en tämli lange Bom. An'e Ende van'e Bom weer en Pärd spannt, dat up de Kant vun'e Pütt rund lep. In'e Mern vun'e Pütt weer up den Bom en Brett, worup en Jung seet. De spann van Tid to Tid dat Rad un dreef dat Pärd an. Weer de Lehm tomakt un ganz fien un rein van Steen, den wur se up de Kar lad't, na de Striekdisch ropfart un umstülpt. Dat weer en swar Stück Arbeit. De Striekdisch weer orri hoch, un dat Brett, wat dran leeg, un wo de Mann mit en Tolop mit de Kar ropmuss, tämli steil.

An'e Striekdisch stundn nu de Striekr, füll mit beide Händn de Lehm in'e Form. De Form har veer Löckr. Ark een Lok weer acht Toll lank un veer Toll breet. Babn, wo de Striekform mit isn Schän beslan weer, wur de Lehm glatt un ebn sträkn un — klar weern veer Steen. De Striekr schütt se up en ebn Platz hin. Hier schulln de Steen drögn. Weern se orri andrögt, so wurn se kannt't, det heet in'e Hochkannt stellt. Darna wurn de Steen up'e Kar na de luftige Drögschüns rinfart un hier so upsett, dat de Wind de Steen vun alle Sidn anweihn kunn. Jungs müssn de Steen nu sniedn. Mit'n spitze Endn van en Leh, en Handlellr öwer de Hand snedn s' de öwerstan Kanten af. Dorbi verdeen se gut Geld. Mien Schol-

kameradn harn son Schülgner twölf de Dag ahn de Kost.

Ut'e Drögschüns wurn de Steen nu in'e *Brennabnd* schabn. Ünner de Brennabnd gung lange Gäng ganz röwer de Brede; de wurn vull Törf smädn, anstäkn un Dag un Nach bött. In acht Dag weer de Brand gar; den leet man de Abnd afköln, un wen he kolt weer, so fahr man de Steen up'n Schufkâr rut. In'e Twischntid weer al de twede Brennabnd in Gang — twe Brennabnds wern an enannr —.

So wurn de achttolligen Steen makt up de Holmer Tegeli. Op ok teintolliger dor makt wurn, weet ik ni, antonehm is dat. Awer *Drängn* (Drain) wurn dor makt, dat hef ik sehn. De keem ut'n Maschin rut, un harn se de bestimmte Längde, den wurn se mit en Isendrat, de an en Art Gestell seet un na de een Sid röwerhalt wurn, afsnädn.

DAHRENWURTH b. Lunden.

Heinr. Carstens.

# Zu Meister Stephans Schachbuch.

4869. hantlokker, das sich nur an dieser Stelle findet, wird im Mnd. Wb. II, 199 und im Glossar S. 38 erklärt als Bettler (der die Hand eines anderen heranlockt, um zu geben). Es ist jedoch ohne Zweifel verschrieben aus lantloper "erraticus, de neyneghen woninge heft."

4953 ist zu lesen: De (statt Deme) dobbelere wart vullen spe (höhnisch).

4996. Lies: Unde lerede em do (statt de) de rechten wege.

5036. Wente de vor drunckene voet Deyt in dem weghe seldene gut.

Statt voet ist moet zu lesen; vgl. Livl. Urk. Nr. 1720 (Mnd. Wb. V, 346): unde sprak ene bose wort in sinen vordrunkenen mode.

5058. Dass toge statt roge (von toch, Zug) zu lesen ist, ergibt sich aus der Überschrift dieses Abschnittes.

5268. So blift dat ryke al unghedeylet Unde dat gud al ungheweylet.

Über das nicht weiter belegte ungheweylet hat Schlüter schon im Korrbl. XII, 9 mehrere Vermutungen mitgeteilt. Ich vermute, dass Stephan in Reimnot unghemeilet (s. Lexer II, 1848) geschrieben hat.

5496. Ik ne mene de heren nicht De ere lude myt rechter plicht Dwingen eren unde voren . . . .

eren "ehren" (s. Gloss. S. 29) passt nicht in den Zusammenhang. Sollte nicht regeren zu lesen sein?

5516 f. lese ich:

Wor umme dat sî, de rechten saken Wil ik iw nu kundich maken.

5567. So is dat wyslik unde nutte
Dat men der vrouwen neme ware
Beyde stille unde openbare
Dat na dem dode nicht ne kome
Des koninges sere to unvrome
In sin lant unde in sin slechte
De dat ryke myt unrechte
Besitte, mit lasterliker art
De an eme is ghelart.

Statt des unverständlichen ghelart ist ghekart zu lesen. De an ene is ghekart d. h. die an ihn gewendet, die ihm eigen ist.

5832. Myt der vorderen schal he slan
De ene myt welde willen van
Unde setten dar na eren mut
Dat se berouen ere wunnen gud.

V. 5835 ist nicht verständlich. Ich lese: Dat se berouen ene, winnen gud "dass sie ihn berauben (und) Gut gewinnen".

NORTHEIM.

R. Sprenger.

# Die Schwalenbergische Mundart.

Die alte Grafschaft Schwalenberg im Wetigaue, dem Flussgebiete der Emmer, umfasste das Niesetal südlich des Schwalenberger Waldes: die heutigen Kirchspiele Schwalenberg im Amte Schwalenberg und Marienmünster im Amte Vörden.

In dem Flecken Schwalenberg hat der Verkehr mit dem Amte Blomberg und dem Theotmalligaue die Mundart stark beeinflusst. In dem abseits von der Strasse gelegenen Dorfe Kollerbeck hat sie sich reiner erhalten. Deshalb habe ich die phonetische Aufnahme in Kollerbeck gemacht und sie zur Grundlage für meine Materialsammlung gewählt. Einige Abweichungen von dieser Norm in Kollerbeck selbst, in Schwalenberg und Brakelsiek sind in Klammern angeführt.

Die nicht zur Grafschaft Schwalenberg gehörenden Ämter des Oberemmertales: Nieheim, Steinheim, Schieder und Blomberg, sowie das Wörmketal und das Amt Lügde im Unteremmertale zeigen trotz der politischen Zerstückelung in der Mundart nur geringe Abweichungen vom Schwalenbergischen, mit dem sie die nordöstlichste Gruppe der südwestengrischen Dialekte bilden.

Das Pyrmontische im Unteremmertale nähert sich mehr der Mundart des Tilitigaues, der das Amt Pyrmont im Osten, Norden und Westen umschliesst. Die Aussprache des g ist schon die hochdeutsche. Mek und dek steht an der Stelle des schwalenbergischen  $m\ddot{o}i$  und  $d\ddot{o}i$ . Das lange  $\bar{e}$  wird  $\ddot{d}$ , das anlautende s weich wie im Hochdeutschen.

Die Sprachgrenze zwischen Schwalenbergisch und Pyrmontisch, bezw. Oberemmertalisch und Unteremmertalisch geht wie die politische Grenze mitten durch die Skidroburg.

Das schwalenbergische Amt Vörden gehört mit dem Augaue (Corvey) und dem Netegaue zum Kreise Höxter. Die Mundart dieses Amtes unterscheidet sich aber mehrfach von den Mundarten der beiden angrenzenden Gauen. Die Sprachgrenze fällt im wesentlichen mit der Wasserscheide zusammen. Doch spricht man in dem jenseits der Wasserscheide gelegenen Dorfe Saumer bei Löwendorf, Kirchspiel Marienmünster noch schwalenbergisch, während in dem benachbarten Fürstenau schon der Dialekt des Augaues gesprochen wird. Auch im Augaue findet sich bereits hd. g wie mek und dek.

Ich lasse hier eine vergleichende Übersicht des Schwalenbergischen und der Mundarten der genannten Bezirke folgen.

| Schwalen-<br>bergisch. | Amt<br>Nieheim:<br>Stadt | Amt<br>Steinheim:<br>Vinsebeck | Amt<br>Schieder:<br>Wöbbel | Amt<br>Blomberg:<br>Stadt | Wörmke-<br>tal:<br>Elbrinxen | Amt<br>Lügde:<br>Stadt     | Amt<br>Pyrmont:<br>Holz-<br>hausen | Augau:<br>Lüstrin-<br>gen |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| harə                   | h <del>i</del> är        | htär                           | halə                       | hadə                      | harə                         | harə                       | harə                               | har                       |
| härtə                  | härtə                    | h <del>i</del> ärtə            | hērtə                      | härtə                     | härtə                        | hartə                      | hartə                              | hartə                     |
| dän                    | dän                      | d <del>i</del> ärn             | dän                        | dän                       | dän                          | dēn                        | dän                                | dān                       |
| åpən                   | ūapən                    | ūarpən                         | åpən                       | opən                      | opən                         | ōvən                       | open                               | åəpən                     |
| ek                     | ik                       | ik                             | ek                         | ek                        | ek                           | ek                         | ek                                 | ek                        |
| hinər                  | hinər                    | hinər                          | (ahtər)                    | hinər                     | hinər                        | hinər                      | hinər                              | hindər                    |
| wol                    | wul                      | wul                            | wol                        | wol                       | wol                          | wol                        | wol                                | wol                       |
| holən                  | hāolən                   | hūolən                         | holən                      | holən                     | holən                        | hōlən                      | holən                              | hēolən                    |
| holt                   | halt                     | halt                           | haul                       | hēåul                     | holt                         | hāəlt                      | holt                               | hauəlt                    |
| lögət                  | ligət                    | ligət                          | lögət                      | ligət                     | liχt                         | lūiət                      | liχt                               | liχt                      |
| šrögə                  | šrigədə                  | šrige                          | šrögə                      | šrigə                     | šrügə                        | šrūiə                      | šrēə                               | šrōiədə                   |
| wærə                   | würə                     | würə                           | wör                        | wör                       | wörə                         | wörə                       | würə                               | wäərə                     |
| ævər                   | ævər                     | ävər                           | ævər                       | ævər                      | ævər                         | æverst                     | åvər                               | öəvər                     |
| tān                    | tẵn                      | tān                            | tān                        | tān                       | tān                          | tāən                       | tẵn                                | tåən                      |
| lāə                    | låə                      | lāə                            | lā                         | lā                        | lā                           | lāə                        | lā́ə                               | lā́ə                      |
| dä                     | däə                      | $\mathbf{d}\mathbf{\bar{e}}$   | dä                         | dēui                      | dēu                          | $\mathbf{d}ar{\mathbf{e}}$ | daii                               | dæi                       |
| χēərn                  | χäərn                    | χēərn                          | χēərn                      | χēərn                     | χēərn                        | χern                       | gern                               | gern                      |
| miə                    | mēə                      | mēə                            | mī                         | miə                       | mīð                          | miə                        | miə                                | m <del>i</del> ə          |
| hōən                   | χēon                     | χēåun                          | hōun                       | hōən                      | hōən                         | hōən                       | gåən                               | gåən                      |
| sōt                    | sāət                     | sēåut                          | sōt                        | sōt                       | sōt                          | sōt                        | zāt                                | såət                      |
| wū                     | wō                       | wēo                            | wō                         | wū                        | wō                           | wũə                        | wū                                 | wūə                       |
| hraipən                | hraivən                  | hraivən                        | hraipən                    | hrēbn                     | hraipen                      | hrēvən                     | grävən                             | grāivən                   |
| klåin                  | klåin                    | klåin                          | klåin                      | klåin                     | klæon                        | klåin                      | klaiin                             | klåin                     |
| håit                   | håit                     | håit                           | hæət ,                     | χδiət                     | håit                         | hait                       | gait                               | gait                      |
| måinə                  | måində                   | måinə                          | måiinə                     | mēöinə                    | mæənə                        | måinə                      | mainə                              | måində                    |
| šåitən                 | šåitən                   | šåitən                         | šæətən                     | šåitən                    | šåitən                       | šåitən                     | šaitən                             | šåitən                    |
| toif                   | toif                     | toif                           | toif                       | toif                      | toif                         | toif                       | toif                               | toif                      |
| flauh                  | flauh                    | flauh                          | flauh                      | fläoh                     | flauh                        | flāəh                      | flauh                              | flauəh                    |
| miul                   | miul                     | miul                           | miul                       | miul                      | miul                         | mūl                        | möul                               | miul                      |
| böi                    | bö                       | bōi                            | bö                         | būiə                      | büə                          | būi                        | bēi                                | bōi                       |
| dōi                    | dō                       | dōi                            | dō                         | dūi                       | düə                          | dek                        | dek                                | dek                       |
| söin                   | söən                     | sōin                           | $s\bar{o}n$                | sūin                      | sõin                         | sīn                        | zaiin                              | sõin                      |
| sēo                    | sōu                      | sēo                            | säu                        | sēou                      | sēu                          | säu                        | zau                                | säo                       |

Der Name Schwalenberg ist auf die so genannte Grafschaft erst im dreizehnten Jahrhundert übertragen. Um diese Zeit wurde Burg und Flecken Schwalenberg erbaut und zwar im königlichen Bannforste des Reichshofes Schieder zwischen den Flüssen Hambrina, Niesa und Wermana, einem Magdeburger Reichslehen, das die Grafen von Schwalenberg als Afterlehen inne hatten.<sup>1</sup>) Dieser Forst erhielt dann von der Burg den Namen Schwalenberger Wald. Hundert Jahre früher hatte bereits Graf Widukind von Schwalenberg die Benedictiner-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für vaterländische Geschichte Bd. 61 S. 150.

Abtei Marienmünster auf seinem Allodialgute unter der Oldenburg gegründet. Er führte seinen Namen von dem alten Sitze seines Geschlechtes im Diemelgaue, der Schwalenburg bei Schwalefeld. 1) Erst die Nachkommen Widukinds haben den Namen auf den Besitz im Wetigaue übertragen und zwar eine jüngere Linie. Die ältere Linie blieb im Besitze der Schwalenburg und erwarb durch Kauf von dem Ritter Oppolt die Burg Waldeck, wonach sie sich nannte. Aus ihrer Grafschaft ist das Fürstentum Waldeck entstanden, dessen Dialekt Bauer aufgenommen hat.

Die waldecksche und die schwalenbergische Mundart, die ja beide zu den südwestengrischen Dialekten gehören, zeigen manche besondere Übereinstimmung. Gemeinsam ist u. a. beiden das g in fruge, hogen, bugen, brugen, während das Schwalenberg benachbarte Amt Blomberg und der Theotmalligau v, also fruve, hoven, buven, bruven haben.<sup>2</sup>) Ebenso haben Schwalenberg und Waldeck das iu in hius, mius etc. gemein, während der Theotmalligau hīus und mīus, das Pyrmontische heus und meus hat.

Von den von mir angewandten Lautzeichen bedürfen nur folgende einer Erläuterung:

à ist offenes o wie im franz. école.

ā hat denselben Ton wie encore.

æ " " " eu in feuille.

v bedeutet den labiodentalen Laut.

w " " bilabialen

s ist stimmlos.

z " stimmhaft.

r " stets guttural.

χ " der Ich-Laut.

h " " Ach-Laut.

g " ein dem Ach-Laute naheliegender tönender Spirant, der an hd. g und hd. j erinnert.<sup>3</sup>)

Das Schwalenbergische hat 5 Diphthonge, in denen beide Vokale kurz sind:

ai, åi, oi, au, iu

und 3 Diphthonge, in denen der erste Vokal lang, der zweite kurz ist:

δi, ūi, ēo.

Um die Benutzung des nachfolgenden Wörterverzeichnisses zu erleichtern, stelle ich hier in einer Übersicht die wichtigeren Entsprechungen der Stammsilbenvokale zusammen.

<sup>1)</sup> Bauer, Waldecksches Wörterbuch S. 256.

 <sup>2)</sup> Anzeiger f. deutsch. A. u. L. Wrede's Berichte Nr. 64.
 3) Deshalb findet man in älteren Dialektaufnahmen z. B. säggen und säjjen für sägen.

### 1. Kurze mnd. Vokale.

- mnd a > a z. B. bat, danen, hras, kate, last, nat, anders: (got. au) ault, kault.
  - " e (Umlaut von a) > ä z. B. älən, äskən, häbn, lägən, sägən, anders: denkən, nets, smekən, steln.
  - " e (germ. e) > ä z. B. dräk, fält, hälpən, härtə, tälgən, wäχ, anders: brekən, χelt, nest, spel.
  - , i > i z. B. binən, blint, disk, fisk, frist, linən, anders: ek, betən, ät, miə (Dehnung w. Cons.-Schwund).
  - , o > 1. o z. B. holt, holt, kloke, kosten, mos, stok, anders: dul, ful, hulp, sune, wulf.
    - 2. ō z. B. bōə, mōə (Dehnung w. Consonantenschwund).
    - 3. å z. B. håf, låk.
  - " ö (Umlaut von o) > ö z. B. döpən, fösə, höltən, köpə, lökər, stökə, anders: hövə.
  - " u > u z. B. luft, juwk, kump, šult, tuht, tuwe, anders: fūel (Dehnung w. Consonantenausfall).
  - " ü (Umlaut von u) > ü z. B. lüns, kümpə, nütə, pünər, wülvə, anders: slötəl, söpən (praet. von siupən).

### 2. Lange mnd. Vokale.

- mnd. ā > 1. ā z. B. hānə, nāmə, mākən, mālən, mānən, māt, dasselbe umgelautet: ē z. B. mēdə.
  - 2. å z. B. fåərn, nåtəl, wårtəln.
  - ō z. B. dōt, hōən, lōtən, nō, slōp, šōp, dasselbe umgelautet: slöpət, šōpə, anders: slaipər, šaipər.
  - " ē (got. ai) > åi z. B. åin, håit, wåidə, wåik,
    anders: tåən,
    dasselbe mit folgenden i > åi z. B. båidə, dåilən, klåin, måinən,
    råin, wåitən,
    anders: rägən, stekəl.
  - , ē (germ. ē<sup>2</sup> as. ie) > åi z. B. båist, bråif, fåi, håi, fåivər, knåi, anders: tägəl, spägəl.
  - , î > öi z. B. möin, pöinə, pöipə, röik, šöinən, wöif, anders: frögən, snögən.
  - , ō (got. ō) > ēo z. B. bēok, brēoər, fēot, χēot, kēo, wēoərt, anders: dogə, hogən.
  - " ō (Umlaut von ō) > oi z. B. boitən, foitə, hroin, oivər, roibn, anders: brōərə, wōərə; kögə, mögən.
  - " ō (got. au) > au z. B. auge, baum, braut, daut, kaup, raut.
  - " ō (Umlaut von au) > ai z. B. baiən, baisə, baimə, daipən, draimən, kaipən, naidix.

mnd.  $\bar{o}^3$  (anomal)<sup>1</sup>) > 1. au z. B. frau, haus, dasselbe umgelautet: ai z. B. haizə. 2.  $\bar{e}o$  z. B. s $\bar{e}o$ . 3.  $\bar{u}$  z. B. w $\bar{u}$ .

, ū > iu z. B. biuk, diuzənt, hius, iutliukən, miul, tiun,
anders: bugən, frugən, trugən,
dasselbe umgelautet > ūi z B. būikə, hūizər, mūilən, mūizə,
tūinə.

anders: lūə, lūən (wegen Consonanten-Schwund).

" ti > ūi z. B. dūitsk, dūikər.

3. mnd. ei (got. aii).

mnd. ei > 1. e z. B. eχ. 2. ä z. B. kläχ. 3. åi z. B. måi. 4. å z. B. båər, såən, twåə. 5. † z. B. †tən.

avakāta Advokat. avotåikon Apotheke, pl. avotåikons. af präp. ab; s. āvə. aflanen swv. abholen. afmögen, sek swv. sich abmühen. afmurakon, sek swv. sich abmühen; fan dāə hävə ek mõi mõl düət afmurakət. afpeln swv. abschälen. afrakorn swv. anschnauzen. afroen swv. abraten afsmatsən swv. abküssen. aftoken swv. ablocken. ahte num. acht. ahter präp. hinter; in Kollerbeck nur noch in "äxternwäx" erhalten. ahtsiy num. achtzig. aikərn n. Eichhorn, pl. aikərn. aimern n. glühende Asche, pl. aimern; katufəln in aimərn bröən. akor m. Acker; nur in: akerkreom Ackerkrume, pl. akerkreom. alai f. Allee. aläərn m. Hollunder, pl. aläərn. alvern adj. albern. altor n. Altar, pl. altore. aman Amtmann. amansko Amtmannsfrau. amt Amt. an prap. an; s. ano. anbuken swv. anlehnen; den kop anbuken. ano prap. an.

anoro pron. andere. anyebn sek stv. wachsen; de apəlbaum xift sek an. anlenon swv. anlehnen. anplöken swv. anpflöcken. anrion swv. anregen. anspreken swv. besuchen. answelen swo anschwellen. antweoort Antwort. antweoorn swv. antworten. anol f. Angel, Achrenspitze, pl. anol. anken swv. ächzen. apol m. Apfel, pl. apol. apəlbaum m. Apfelbaum, pl. apəlbaimə. apəlspältən f. Apfelschnitze. arbegen (arbægsam in Brakelsiek) swv. arbeiten. arbeget (arbåit) f. Arbeit. ary adj. arg. arm m. Arm, pl. arms. arm adj. arm. arn f. Ernte. ase f. Achse, pl. asen. auer n. Ohr, pl. auern. auge n. Auge, pl. augen. auk comp. auch. aule m. Alte, Hausherr, pl. aulen. aulines adv. vor alten Zeiten. aulsko f. Hausfrau, pl. aulskons iuzo aulska. ault, aulo adj. alt, comp. ölər, ölstə.

<sup>1)</sup> Seelmann, Nd. Jb. 18, 146 und 154.

austern n. Ostern. ave adv. ab, herunter, fort, weg; ek sin dərfan avə. āl f. Mistjauche. ant f. Ente, pl. eno. āpo f. Affe, pl. āpon. äfeln swv. foppen. äksən f. Axt, pl. äksən. älvərn n. Erdbeere, pl. älvərn. älen f. Elle, pl. älen. älern f. Erle, pl. älern. änerk m. Enterich, pl. änerke. äne adj. enge, comp. aner, aneste. ärgərn swv. ärgern. äsken f. Esche, pl. äsken. ästern f. Elster, pl. ästern. ät pron. imp. es. äten stv. essen; äte, ät; at, åiten; xäten. äter Eiter. ätərx adj. giftig, frech; dat kint es ätərx. ädeksən Eidechse, pl. ädeksən. ådern Ader, pl. ådern. ådern f. Order, pl. åderns. ax interj. ach aigen adj. eigen. åiko f. Eiche, pl. åikon. åikapol Gallapfel, pl. åikapol. ain, aine num. eins. ainaner adv. einander. ainor adv. jemand. ainmol adv. einstmals. aisk adj. schaudererregend; de ūise sūit åisk iut. åist adv. erst. åiwix adj. ewig. åpan adj. offen. apənboər adj. offenbar. åer adv. eher.

baien swv. biegen, beugen (auch: baen), baie, böxt; bohte, bohten; boht. baizo adj. böse; süs harəst də möi xēərn; do xink ek in'n born unor de haizo; do worst de moi baize; auk xeot, aule haus; ek sin döi laus. baitel m. Meissel, pl. baitels. baken stv. backen; bake, bakt; beok, boiken; baken. bakəs n. Backhaus, pl. bakhūizər. balern swv. knallen. baly m. Balg, dat. balge, pl. balge. balken m. Balken, Boden, pl. balken. balrēozən f. Gesichtsrose. balstuery adj. unzufrieden; de keerl suit jümər sēo balstūərx iut, ozə wän håi åinen upfräten wil. bankstālen m. Bankfuss. bat n. Bad, pl. bäər. baule adj. bald.

Niederdeutsches Jahrbuch XXXII.

baum m. Baum, pl. baimo. bauno f. Bohne, pl. baunon. baunonkriut n. Bohnenkraut. baushaft adj. boshaft (zu baizo). bāən swv. baden. bātə f. Hülfe; tēo bātə komən. bāton swv. helfen. bägərn swv. beiern. bänigen swv. bändigen. bänt m. Band, pl. bänə. bärx m. Berg, pl. bärgə. bästən stv. bersten; bästə, bästət; bost, böstən; bostən. båida beide. bain n. Bein, pl. baine. båist n. Bestie, pl. båister. bårx f. Burg, pl. bårgen. bårke f. Rinde, pl. bårken. ban stv. bieten; bao, büt; baut, büon; bōən. båer n. Bier. bedo n. Bett, pl. bedon. bedəbürən f. Bettbezug. bedeln suv. betteln. bedəstālən m. Bettfuss. bedəstrau n. Strohsack; låivən frugən bedəstrau (= wilder Thymian) wert an'n åistən daə fan'n martənmonat in't bedə lögət, up dat de flaiə wäx blöivət. beke f. Bach, pl beken. beker m. Bäcker. belsebok m. unartiger Junge. belt n. Bild, pl. beler. beson n. Besen, pl. besons. bet präp. u. conj. bis. beten n. Bischen, pl. betens. beter comp. besser. bēən swv. beten (s. bidən) beer m. Bär, Eber, pl. beern. beoort f. Rand. bēok n. Buch, pl boiker. bēozən m. Busen. bədråən stv. betrügen; bədråə, bədrüxt; bədrauh, bədrüən; bədröən. badråar m. Betrüger, pl. badråars. bodroibn swv. betrüben, unangenehm berührt sein; håi sah bedroivet iut. badrūisaln swv. betäuben. bədūən swv. bedeuten: bədūə; bədüt; bədüə, bədüən; bədut. bəfeln stv. befehlen, empfehlen; bəfelə, bəfelt; bəfeol, bəfölən; bəfålən. bəhrabn stv. begraben; bəhravə, bəhreft; bəhrēof, bəhroibn; bəhrābn. bəmögən swv. gereuen; ät es möi bəmögət; sek bəmögən = sich bemühen. bəšåiən swv. bescheiden; bəšåə, bəšet; bəšåə, bəšüən; bəšåən. bəswöən swv. ohnmächtig werden.

bobn adv. oben.

botalon swv. bezahlen. bawegan stv. bewegen; bawega, bawext; bəweoh, bəwöən; bəwöən. bide f. Bitte, pl. bidens. bidən stv. bitten; bidə, bidət; bat, beən; bixton swv. beichten. bikən swv. picken; de egər sint ol bikət. binon stv. binden; bino, bint; bant, bünən; bunən. birkən f. Birke, pl. birkən. bit m. Biss, pl. bito. biuer m. Bauer, pl. biuern. biuk m. Bauch, pl. būikə. biule f. Beule, pl. biulən. biutən adv. draussen, de mägər es biutən; håi hölt sek biutən den buskə. bintanssita f. Aussenseite. biuts interj. bauts. bivorn swv. beben. bioro f. Birne, Beere, pl. biron. blaie adj. blöde. blat n. Blatt, pl. bleer. blaut conj. blos. blae f. Kind, pl. blaens. blären swv. plärren. blaiken swv. bleichen. bleken swv. bellen. blenkern swv. blinkern. bleoon swv. bluten. blēoərx adj. blutig. blēomn f. Blume, pl. blēomn bleomn swv. blühen. bleot n. Blut. bleotigel m. Blutigel, pl. bleotigels. bleson f weisser Stirnfleck, pl. blesons. blint adj. blind. blok m. Block, pl. blöko. bloo adj. blau. blozon stv. blasen; blozo, blest; bleos, blözən; blözən. blöibn stv. bleiben; blöive, blift; blaif, blibn; blibn. blūistery adj. wirbelich; blūistery snåiweder. blüistern swv. wirbeln, wehen. boiken f. Buche, pl. boiken. boiton, in- swv. heizen, einheizen; boito, böt; bodə, bodən; bot. bok m. Bock, pl. bökə. bolen m. Keule, pl. bolen. bolorn swv. lärmen. bolso m. Kater. born m. Quelle, pl. borns. bost m. Brust, pl. böstə. bost m. Borst, pl. böstə. botərn f. Butter. botorkern f. Butterfass. botormelok f. Buttermilch.

boo m. Bote, pl. boon. boorn swv. bohren. böərn f. Barte, pl. böerns. boərt m. Bart, pl. böərə. bom m. Boden, pl. boma. böksk adj. bockig. bölkən swv. schreien. bönən f. erhöht liegendes Gemach; pl. bönəns. börnən swv. tränken. böstən f. Bürste, pl. böstən. böstən suv. bürsten. bbi prap. bei. böifal m. Beifall. böiln n. Beil, pl. böilns. boinos adv. beinah. böistərn swv. treiben. boiton stv. beissen; boito, bit; bait, beton; braion swv. breiten; braio, bret; bredo, breden; bret. brait adj. breit. branawdin m. Branntwein. brant m. Brand, pl. brane. braut n. Brot, pl. braue brāko m. Braken, pl. brākon. bråif m. Brief, pl. bråiva. bränen swv. brennen. breken stv. brechen; breke, breket; brak, bröken; bråken. brensken swv. sich wiehernd bäumen. breen m. Gehirn, Brägen. brēoer m. Bruder, pl. broere. breok u. Bruch. brinen an. swv. bringen; brine, brinet; brohtə, bröxtən; broht. brivk m. Hügel. briuken swv. brauchen. briun adj. braun. briuze f. Brause, pl. briuzen. briuzon swv. brausen. briut f. Braut, pl. briutens. briutšat m. Mitgift. brodeln swv. brodeln. broon stv. braten; broo, brot; broot, broa, broan; (broat). broken adj. brach. bröde, brödede f. Breite. brödigam, (brūime) m. Bräutigam, pl. brūims. bröy m. Brei, dat. bröge. bröge f. Brühe. brugen swv. brauen brugərögə f. Brauerei, pl. brugərögən. brumərn f. Brombeere, pl. brumərn. brügə f. Brücke, pl. brügens. brūon swv. quälen. budel m. Flasche, pl. budels.

buht f. Raum im Unterstock, pl. büxtə. bugen swv. bauen. buksən swv. stehlen. bularn swv. kollern. busk m. Busch, pl. büskər. but adj. grob; håi får möi but an. būial m. Beutel, pl. būila. būikan swv. Wäsche in Buchenlauge stecken. būrən f. Kissenbezng, pl. būərn. büsən f. Büchse, pl. büsəns. büksə f. Hose. büərn swv. heben, tragen.

dah m. Tag, dat. u. pl. dāə; fan dāə (fan dage in Schwalenberg) = heute; up winterdah = im Winter, somərdah; för'n dah kröən zu Tage fördern; för'n dah ər föivə vor etwa fünf Tagen. daivərögə f. Dieberei. daipe f. Taufe. daipen swv. taufen (auch : håi daipet); daipə, döft; doftə, doftən; doft. dak n. Dach, pl. däkər. damp m. Dampf, pl. dämpə. danənapəl m. Tannenapfel, pl. danənapəl. dank m. Dank. dans m. Tanz, pl. dänsə. dansən swv. tanzen. dat pron. das. dat conj. dass. daus m. Todte, pl. dausn. dauf adj. taub. dauen an. stv. taugen; daue, dözt, düet; dohtə, dohtən; doht. daut m. Tod. daut, daute, dane adj. tot. dākən swv. ducken; dat kaurn dākət sek. dāl n. Tal, pl. dālər. dāl, hendāl conj hinab. dåh adv. doch. dåhter f. Tochter, pl. döxter. daik m. Teig. dåif m. Dieb, pl. dåivə. dåilen swv. teilen, part. praet. dåilt. dåinen swv. dienen; dåine, dåint; dåine, dåinen; dåint. dåipe adj. tief. dåipə, dåiptə f. Tiefe. dåiples n. Untiefe (Brakelsiek). dåipsinix adj. tiefsinnig. dålən f. Dohle, pl. dålən. dåər (dåiər) f. Dirne, pl. dåərs. däftix adj. gediegen, fest. däzlik adj. täglich, däzt m. Docht, pl. dähtə.

dägen swv. tauen.

däl, däla f. Dehle, Tenne.

dänən swv. verstreuen, dehnen. därm'n m. Darm. därtix num. dreissig. däsken stv. dreschen; däske, däsket; dosk, döskən; doskən. dä pron. rel. welcher. däərn m. Dorn, pl. däərn. deno conj. her, weg (von dannen); wū es håi deno? wo ist er her? denkən an. swv. denken; denkə, denkət; dahtə, dahtən; daht. denst m. Dienst, pl. densto. denstboo m. Dienstbote, pl. denstboon. de, de pron. der, die. dēo, dō conj. da, dort, als, dann. dēok m. Tuch, pl. doikər. dēon an. stv. tun; dēoə, doit; dåə, dåən; döən. dərfan adv davon. dikdrivesk adj. dickhäutig; dat meken es'n dikdrivesken hast. dikə adj. betrunken, stark; håi es dikə; 'nə dikə stunə. dinən n. Ding, pl. dinər. dinskədalı m. Dienstag. diskstalen m. Tischfuss. din pron. du. dinor f. Dauer. dinorn swv. dauern. dingent f. Tugend. diukon swv. tauchen. dium'n f. Taube, pl. dium'n. dium'n m. Daumen, pl. dium'ns. diune f. Daune, pl. diunen. diunix adj. eigensinnig. diuzent num. tausend. dinwoken m. Schachtelhalm, pl. diuwoken. divəsk adj. schwindelich; ek sin fan'n dansən hans divəsk wäərn. diəl m. Tiegel, pl. dilə. diər adj. dringend; håi hät xelt sēo diər naidix dier n. Tier, pl. fåi. diort n. Untier, pl. xodåorto. dogo m. Tau. done adj. dick, dicht, prall, nahe; håi hät sek done xäten; dat fat tüit sek wtər donə; de büsən sit önə donə; ek stunt done böi öne. donor m. Donner. donorday m. Donnerstag. donorkriut m. Donnerlauch. dop m. hohle Rundung. dost m. Durst. dō siehe dēo. dōər n. Tor, pl. dōərə. dōməlk adj. dumm. domaln swv. tändeln. dorin conj. hinein. 10\*

dőrümə conj. darum. dot f. Tat, pl. doten. dödərk m. Dotter, pl. dödərkə. dögən swv. gedeihen. döget m. Gedeihen. döpkənspelər m. Taschenspieler. dör präp. durch. dördribn adj. durchtrieben; dat mēkən es dördribn ozə de hazə dör den busk; dörümə kümət öt jümər dör. dörnäget adf. durchtrieben. dörnusəln swv. durchschnüffeln. dörp n. Dorf, pl. dörpər. dörstren swv. teilen. dörströipən swv. durchstreifen. dörtunern swv. durchprügeln. döstən swv. dursten. döstəry adj. durstig. döik m. Teich, pl. döikə. döi pron. dir, dich. döin (dūin in Schwalenberg) pron. dein. döisəl f. Deichsel, pl. döisəln. döisəl f. Distel, pl. döisəln. döisən f. Flacks am Wocken. dönəkən n. Scherz, pl. dönəkəns. draf m. Trab. draht f. Tracht. draimen swv. träumen. drank m. Spüllicht.
draum m. Traum, pl. draimə.
drausəln f. Drossel, pl. drausəln. drai, draio num. drei. draibain m. Dreifuss. dråisk adj. brach. dråisken pl. Brachland. drāən, sek stv. sich verlassen; drāə, drüxt; drauh (drēoh), drüən; droən. drägen swv. drehen. drägune f. Drehung, pl. drägunen. drämeln swv. in die Länge ziehen. dräməlx adj. saumselich. drenen stv. drängen; drene, drenkt; drene, drünen; drenen. drepen stv. treffen; drepe, drept; drap, dråipən; dråpən. drēen stv. tragen; drēe, dräxt; drēeh, dröən; drēən. drift f. Trift, pl. driften. drinken stv. trinken; drinke, drinkt; drank, drunken; drunken. driubn f. Traube, pl. driubn. drogen swv. drohen. droize f. Drüse, pl. droizen. drosory adj. hart, gedörrt. dros adv. bald; seo dros oze ek kan. drot m. Draht, pl. dros. drönen swv. dröhnen. dröibn stv. treiben; dröivə, drift; draif, dribn; dribn.

dröifjaht m. Treibjagd. dröistə adj. dreist, kühn. drufəl m. Schaar, pl. drufəln; up'n drufəl = auf dem Haufen. druk m. Druck; druk häbn = es cilig haben. drūs adj. trocken. drūən swv. trocknen. drüpən swv. tropfen. drüpən m. Tropfen. drübn an. stv. dürfen; draf, draf; drofta, droften; droft. duvolt adv. doppelt. dul adj. toll. dum adj. dumm; dum kan åiner wal söən; håi mot sek mänt blaut teo hälpən wetən. dundanən swv. munkeln; ek havə dofan dundanen härt. duər adj. teuer. dūivəl m. Teufel, pl. dūivəls. dūikər m. Teufel; dūikər nō mōl. düister adj. düster. düitsk adj. deutsch. dūzəkop m. Schafskopf, pl. duzəköpə. dūzəl m. Schwindel. dūzəlh adj. dumm. dūzəln swv. duseln. dümpen swv. dämpfen, ersticken; dat füər dümpən; håi es an'n haltxəswüər dümpət. dünkən an. swv. dünken; düxt; duhtə; duht. dünine f. Schläfe, pl. düninen. düsə pron. dieser. düsətwegən adv. deswegen. düər f. Tür. düət adj. tüchtiq. ex n. Ei, pl. eger. ego f. Bergrücken, nur Lokalbezeichnung. ek pron. ich. ekən f. Ecke, pl. ekəns. ekərn f. Eichel, pl. ekərn. ekərnkamp m. Eichenhain. ekornševokon m. Maikäfer, pl. -ns. elek m. Iltis. elm num. elf. eməln f. Milbe, eməln. emor f. Eimer, pl. emors. eno n. Ende; dat eno fan'n lão; an'n lesten ene; olens wat'n anfank hät, dat mot auk ən enə habn; ævər dē wost hät twåi enə. enel m. Engel, pl. eneln. ent m. Stück, gedrungene Figur; dat es en ent fan junen. enteln adv. einzeln. entmoten swv. begegnen; håi es möi entmot.

ervə n. Erbe, pl. erbn.
erftə f. Erbse, pl. erftə.
ernēərn swv. ernähren.
ezəl m. Esel, pl. ezəls.
ēbn adv. eben; ēbn tēo mötə = mit Mass.
ēopst n. Obst.
ēort m. Ort, pl. öərə.
ēərn f. Erde.
ēərn adj. irden.
ēərlik adj. ehrlich.
ēərtröik n. Erdreich.
ērə f. Ehre.
ērən swv. ehren.

fak n. Fach, pl. fäkər. fakwärk n. Fachwerk. fal m. Fall, pl. fäle. falen stv. fallen; fale, felt; fel, felen; falən. falsk adj. falsch. fan präp. von: fan dae = heute; fan mårgen heute Morgen; fan midah heute Mittag; fan nomidah heute Nachmittag; fan omt heute Abend; et es fan dāə xēot wedər. fanen stv. fangen; fane, fenet; fenk, fenon; fanon. farvo f. Farbe, pl. farbn. farbn swv. färben. farn n. Farnkraut. fason swv. fassen. fasta adj. fest. fat n. Fass, pl. fater. fater m. Vater, pl. fatern. faul'n f. Falte, pl. faul'n. faulen stv. falten; faule, fölt; faule, faulen; fault. faken adv. oft. fal adj. falb. famt m. Faden, pl. femə. fazəlswöin n. Zuchtschwein. fåilen swv. fehlen. fårke f. Heugabel, pl. fårken. fart adv. fort. fåərə num. vier. fåern stv fahren; fåre, fært; får, færn; fårt. fädər f. Feder, pl. fädərn. fäl n. Fell, pl. fälə. fält n. Feld, dat. fälə, pl. fälər. färg adj. fertig. färken n. grosses Schwein, pl. färken färl n. Viertel. färtsix num. vierzig. feder m. Vetter, Onkel, pl. feders. fexton swv. fechten. fel adj. viel, comp. mäər, maistə. felixto adv. vielleicht. fenster n. Fenster, pl. fenster.

fēən swv. fegen. fegert m. Feger. feoor n. Futter. fēoərn swv. futtern. feot m. Fuss, pl. foite. fordåinen swv. verdienen. fordärbn stv. verderben, fordärvo, fordirft; fərdarf, fərdörbn; fərdorbn fordroitlk adj. verdriesslich. fərfleokən swv. verfluchen. forhöen an. stv. vergehen. faryetan str. vergessen; faryeta, faryit; fərhat, fərhåitən; fərxetən. forylöikon stv. vergleichen; forylöiko, fərxläkət; fərxlaik, fərxlekən; fərxläkən. fərxnoigət adj. vergnügt. fərjaət adj. erschreckt; ek wart förterlik fərjāət. fərklomən adj. erstarrt. forkünigen swv. proclamieren. forlaif m. Urlaub, Erlaubnis. fərlåizən stv. verlieren; fərlåizə, fərlüst; fərlaus, fərlüərn; fərlöərn. forledon, sek swv. sich aufhalten; ek hävə möi fərlet; ek hävə fərlet hät, süs wærə ek åər komən. fərlenən adj. vergangen. forlet m. Aufenthalt. forlust n. Verlust, pl. forlusto. fərmeoən swv. vermuten; dat was'k möi nix fərmēoən. fərmöst adj. famos. fərmögən n. Vermögen. fərmukt adj. fatal. fərnöin m. Eiter. fərnöinix adj. entzündbar; åinə fərnöinigə hiut; ən fərnöinigən benəl. forsmåon swv verschmähen. fərswēərn, sek stv. sich verschwören. ferteln swv. erzählen. fərtäərn, sek swv. sich erzürnen. fortiorn swv. verzehren. fartogan swv. hinein sehen; de füla dör fərtögən un indməkən fan åinən nestə fərdröibn. fərükt adj. verrückt. fikəl n. kleines Schwein, pl. fikəln. filon swv. quälen, Fellabziehen. filer m. Fellabzieher, Schinder. finen stv. finden; fine, fint; fant, fünen; funən. finer m. Finger, pl. finer. fison m. Teilfaden im Garngebinde. fiskon swv. fischen. fiskor m. Fischer, pl. fiskor. finl adj. faul. finst f. Faust, pl. füistə. flas m. Flachs.

flatorn adj. flatterhaft. froon stv. fragen; froo, froxt; freoli, froan; (froat). flau f. Floh, pl. flaie. flaiton stv. fliessen; flaito, flüt; flaut, frögten swv. fürchten. flötən; flotən. frögen swv. freien. frömət adj. fremd. frömdə f. Fremde. flåisk n. Fleisch. flåitek adj. fleischig. flåen stv. fliegen; flåe, flüxt; flauh, flüen; fröidah m. Freitag. fruht f. Frucht, pl. früxtə. flöən. flåan n. Flug flexton swv. flechten. fruhten suv. nützen. fleokon n. Fluch. fleokon swv. fluchen. pl. frugens. fleom adj. trübe. fleot f. Flut.
flinten f. Flinte, pl. flinten.
floitepöipen f. Flötepfeife. flöimern swv. einschmeicheln. schaft. flöiməry adj. einschmeichelnd; dat mekən fuftsix num. fünfzig. es flöimərx. flöit m. Fleiss. hinər. flöitix adj. fleissig. flüix adj. flügge. flütə f. Quellbach. ful adj. voll. fulbloitix adj. vollblütig. fumoln swv. betasten. foilen swv. fühlen; foile, fölt; foile, füəl m. Vogel, pl. fülə. füər n. Feuer. foilen; folt. foitlink m. Füssling, pl. foitline. füərhākən m. Feuerhaken. folk n. Volk, pl. fölker = Dienstboten füərh adj feurig. foor f. Furche, Rain. fūi! interj. Pfui! fölən n. Füllen, pl. föləns. för präp. vor, für; förgtə wekən. förgistərn adv. vorgestern. χäl adj. gelb. χästən f. Gerste. förn adv. vorn förnaime adj. vornehm. förtərlik adj. fürchterlich. und xebn; xebn. föer f. Feier. föivə num. fünf. hulən. föilən swv. feilen. föint m. Feind, pl. föinə. föintlik adj. feindlich. Föit = Veit. želstery afj. spröde. föitsbaune f. Vietsebohne. xelt n. Geld. frau adj. froh. genten adv. dort. fraizon stv. frieren; fraizo, frust; fraus, yest n. Hefe. früərn; fröərn yēan swv jäten. xēərn adv. gern. frax adj. keck, grob. fraton stv. fressen; frato, frat; frat, fråiten; fräten. zēotmoidiz adj. gutmütig. frēo adv. früh. friven stv. wringen; frive, frivet; frank, zēsəl f. Gaisfuss. frünen; frunen. zəbat n. Gebot, pl. xəbotə. frisk adj. frisch. frist f. First, Frist; up de frist = auf dem Fusse. frie m. Friede. frogen, sek swv. sich freuen. froide f. Freude. frojoer f. Frühling. from adj. fromm; dat meken es seo yəlunən. from ozə nə sîə, de (dä) anplökət es. yolot n. Gelass.

fröi (fröx in Brakelsiek) adj. frei. fruge (friu in Brakelsiek poetisch) f. Frau, frugensminske n. Frauenzimmer. frünt m. Freund, pl. früns. früntəlk adj. freundlich. früntskop f. Verwandtschaft, Freundfuk m. Fug, Schicklichkeit; do sit fuk füxtən f. Fichte, pl. füxtən. zebn stv. gcben; zevə, zift; haf, håibn xevəln n. Giebel, pl. xevəln. xelen stv. gelten; xele, xelt; hul, xülen; xeləhaisekən n. Goldammer. yelmərn swv. nach Schnaps riechen. χeot adj. gut, comp. beter, beste; en χeoes auge up åinen häbn = jemand lieben. χəbēərn stv. gebären; χəbēərə, χəbirt; χουθοτι ευ. geouren, χουδ χουδα, χουδονη, χουδονη. χουστ f. Geburt. χοdult f. Geduld. χοför f. Gefahr. χοförlik adj. gefährlich. xəlinən imp. stv. gelingen; xəlint; xəlank;

yəmainə f. Gemeindegrundstück. yəmoizə n. Gemüse. yəmoitə n. Gemütsart. yənaitən stv. geniessen; xənaitə, xənüt; χənaut, Xənötən; χənotən. xənēoh adv. genug χərinə adj. gering. χəsiχt n. Gesicht. yəšåən stv. geschehen; xəšåə; xəšah; yəšåən. yasmak m. Geschmack. yəswüər n. Geschwür. yetruge adj. treu. yoweor n. Gewehr, pl. xowero. zəweərn swv. gewähren. zəwishait f. Ğewissheit. xewalt f. Gewalt, pl. xewalten. yisən swv. mutmassen. yistərn adv. gestern. ziul m. Gaul, pl. hūilə. ziulstēərt m. Pferdeschwanz. χίσοη präp. gegen. χίσοη f. Gegend. xlaibn swv. glauben, part. xloft. χlas n. Glas, dat. χlāzə, pl. χlēzər. ylauvo m. Glaube. yleman stv. glimmen; ylema, ylemt; ylom, χlömən; χlomən. xlemarx adj. glimmend, feuerig; dat mēkən kaik möi sēo xlemərx an mit sõinə rauən augən xlet n. Glied, pl. xledər. xleot f. Glut, pl. xleotən. yliupən adj. tückisch. xloinix adj. rot glühend. xloizən swv. glühen; söin xəsixt xloizət. xloon stv. gleiten; xloo, xlit; xlait, xlion; χlian. ylöikə adj. gleich. χlöikən swv. gleichen. χlöiknisə n. Gleichnis. ylükə n. Glück. ynavəln swv. benagen. znaidiz adj. gnädig. znastern swv. knuspern. znatsiz adj. geizig. ynāən swv. nagen. ynödərn swv. knöttern. znödərz adj. verdriesslich. noist m. Gneist, Schmutz. ynūiyəln swv. schmunzeln. χöpskə f. hohle Hand. χösəl f. kleine Gans, pl. χösəln. xiilən adj. golden. zünən swv. gönnen. zünsəln swv. winseln. züstə adj. steril; züstəšop, züstəkeo, yüstəwöif. yiitə f. Guss, Pfütze.

hafel f. Gabel, nur in Zusammensetzungen. haiyəl f. Zahnfleisch; de haiyəln sint önə answolən. halərn swv. regnen. halgen m. Galgen, pl. halgen. hans adv. ganz. hanto m. Gänserich. harbn f. Garbe, pl. harbn. hast m. Gas, pl. xästə. hat n. Loch, pl. häter. haus f. Gans, pl. haizə. hāər adj. gar. håil m. Fruchtbarkeit. håil adj. kraftstrotzend. haist m. Geist, pl. haister. haiten stv. giessen; haite, xut; haut, xötən; hotən. håt m. Gott (flexionslos). håten f. Gosse (zu håiten) pl. håten. holtsmet m. Goldkäfer. hovo f. Gabe, pl. hobn hoon st. anv. gehen; hoo, hait; xink, χinən; hōən. hōfəl f. Speisegabel. höərn n. Garn. höərn m. Garten, pl. xöərns. hoernrik m. Garnreck. hraveln swv. krabbeln. hraf n. Grab, pl. hrever. hraft m. Graben, pl. hräftə. hraipə f. Mistgabel. hram m. Gram. hrapskon swv. zusammenraffen. hras n. Gras, dat. hrazə, pl. hrezər. hrasböitər m. Rind, pl. hrasböitərs. hraut adj. gross, comp. hröter, hröteste. hrautkint n. Enkel. hrautfater m. Grossvater. hrābn stv. graben; hrāvə, hreft; hrēof, hroibn; hrābn. hrāvə m. Graben, pl. hrābns. hrāf m. Graf, pl. hrāfən (aber hraipənhānən = Grevenhagen). hråf adj. grob. hråt m. Gruss, Schutt; ek häve olerhant hråt koft. hrēomət n. Grummet. hrēozon swv. auspressen; håi hrēozot = er redet Kohl. hreozopaitor m. Schwätzer. hridix, hridork adj. gierig. hrint m. Grind. hriuvo f. Grube, pl. hriubn. hrius m. Gruss, pl. hrūiso. hroin aoj. grün. hrod adj. grau. hröinen stv. weinen; hröine, hrint; hrain, hrenon; hrenon.

lpröipən stv. greifen; hröipə, hripət; hraip, hrepən; hrepən.
lpröis m. Greis, pl. hröizə.
lprösən m. Groschen.
lprötə f. Grösse.
lprugən, sek swv. sich grausen.
lprunt f. Grund, Tal.
lprüisən swv. grüssen.
lprütə f. Grütze.

habutko f. Hagebutte (Frucht). havern m. Hafer. hahā! interj. des Begreifens. haian f. Heede. hainsk adj. übelnehmerisch. haisk adj. heiser. haistər f. junge Buche, pl. haistərs. hakən f. Hacke, pl. hakəns. hakən swv. haken. halve f. Seite, pl. halbn. half adj. halb. halm m. Halm, pl. hälmə. halts m. Hals, dat. halzə, pl. hälzə. hampt m. Hanf. hamptsöt f. Hanfsamen. hamstermius f. Hamster. handeok n. Handtuch. hanen stv. hangen; hane, henet; henk, henen; hanen. haniy m. Honig. hant m. Hand, pl. hene. hapen m. Bissen, pl. hapens. hapək m. Weidenpfeife, pl. hapəkə. hapix adj. gierig. harə adj. laut; harə küərn. hart, de adj. hart. haurnken n. Hornisse, pl. haurnkens. hauh, hauge, haue adj. hoch, comp. höxtər, höxtəstən. hauhmeot m. Hochmut. haujānan swv. jähnen. haulen stv. halten; holt! haule, hölt; håil, hölən und håilən; haulən. haup, haupe n. Haufe, pl. haipe; teo haupə = zusammen; sē kåimən olə tēo haupə; sē wærən olə tēo haupə dōə; wsi wilt xelt teo haupə makən. hāvək m. Habicht, pl. havəke. hāgən m. Hecke, pl. hāgən, aber in Zusammensetzungen: hānən: raihānən,

hraipenhānen (Ortsnamen).
hāken m. Haken, pl. hākens.
hāle adj. trocken; et waget fan dāe hālen wint.
hālen swv. holen; hāl mēi dat bēek mēl.
hāmel m. Hammel, pl. hāmels.
hāmer m Hammer, pl. hāmers.

hānə m. Hahn, pl. hānəns. hāzə m. Hase, pl. hāzəns. håf m. Hof, dat. hövə, pl. hövə. håi, hē, ho pron. er. håivern f. Heidelbeere. haide f. Haide. håilə adj. heil, ganz. håiməlkən m. Heimlichtuer. håiməkən n. Heimchen. håin m. Hain, pl. håinə. håinəboikən f. Hagebuche. håisāpən swv. keucheu. håišreken m. Heuschreck, pl. -s. håit adj. heiss. håiten swv. heissen; håite, het; håite, håitən; håitən. hålə adj. hohl. hålöis n. Hohleis, Windeis. håpen swv. hoffen. håor m Hüter, Hirt. häbn an swv. haben; hävə, hät; harə, haren; hät. häderk m. Hederich. häxən swv. hauchen. häyəpäyən swv. nach Luft schnappen. häyt m. Hecht, pl. häytə. hälpən stv. helfen; hälpə, hälpt; hulp, hülpən; hulpən. hämperlink m. Knirps. hänix adj. handlich, flink; de höərn lixt önə hänix; de arbåit håit önə hänix af. här, hēər m. Herr, pl. hērən. härhåt m. Herrgott. härbergə f Herberge. Härm n. p. Hermann. härn n. Horn, pl. härns. häsəln f. Hasel. häspen f. Häspe. härən swv. gehören; dat häərt möinə. hegerk m. Häher. hek n. Hoftor. helə adj: hell. helisk adj. höllisch, riesig. helf n. Beilstiel. hemada n. Hemd, pl. hemada. hemal m. Himmel (geistig). Henork n. p. Heinrich. hebn f. Himmel (physisch). hēbnšiurh adj. bewölkt. hēən swv. hegen; düsən apəl hävə ek döi

hēən.
hēər m. Sparsame; nō 'n hēər kümət ən fēgərt.
hēər n. Heer, pl. hērə.
hēər adv. her.
hēərt m. Herd, pl. hērə.
hēysam adj sparsam.
hēof n. Huf, pl. hoivə.

uphēət; diu most düt nögə klait wakər

hēon n. Huhn, pl. hönər; för dē hönər hōən = sterben; för möi hät dē maistən hönər de maisten egər lägət = ich werde wohl bald sterben. heosten m. Husten. heot m. Hut, pl. hoo. hidərh adj. hitzig. hilə adj. eilig; såi hät de arbåit räxt hilə för; hilə-bilə slöən = am Vorabend des Richtfestes mit Beilen auf das Gebälk schlagen. hilix adj. heilig. hiligenbelt f. Heiligenbild. hilton f. Raufe. himorn f. Himbeere, pl. himorn. himphamp n. dummes Zeug. hiner prap. hinten. hinorniso n. Hindernisse. hivest m. Hengst, pl. hineste. hipən f. Ziege, pl. hipən. hirsk m. Hirsch, pl. hirska. hisən swv. hetzen. hito f. Hitze. hius n. Haus, pl. hüizər. hiut f. Haut, pl. hüitə. hohtöit f. Hochzeit. hogen swv. hauen. hoi kum! Kuhlockruf. hoinakan n. Hühnchen, pl. hoinakans. hol, hole adj. hohl. holsken m. Holzschuh, pl. holsken. holtšiuər n. Holzstall. hophåi m. Dummheit. hot un ha = links und rechts. hoan swv. hüten; hoa, hot; hodan, hodan; höər n. Haar. hövəl m. Hobel, pl. hövəls. höx m. Heu. höxtə f. Höhe. hölə f. Hölle. höltkə m. Holzapfel, pl. höltkə. höpər m. Frosch, pl. höpərs. höpərsteol m. Pilz. höər adv. hier. hælen f. Höhle, pl. hælens. hælen swv. höhlen. huht m. ein Post, pl. hüxtə; åin negəlkənhuht, ain slaidäərnhuht; rauə höər un elərnhüxtə drēət seltən xēoə früxtə. hudərn swv. umhüllen; de klukə hudərt ürə küikən. hufan swv. dumpf bellen. haməkən n. Hummel, pl. huməkən. hunort num. hundert. hunər m. Hunger. hurkə f. Hocke; sek in de hurkə setən.

huan, sek swv. sich hinter Jemand stecken;

hūə, hüt; hudə, hudən; hut, böi hūən = gut aufbewahren. hūilən swv. heulen. hūinə m, Hühne, pl. hūinən. hülpə f. Hülfe. imo f. Biene, Bienenstock, pl. imon; dē imə hät möi ståkən; de imə wäxt ahtsix punt. imonstant m. Bienenhaus. imker m. Bienenzüchter. imkərögə f. Bienenzucht. in, inə präp. in; dō inə = darin; hē es in = er ist zu Hause. indrinklik adj. eindringlich. innēonan swv. einschlummern. inxəbildət adj. eingebildet. inrixton swv. einrichten. iron suv. irren. irlüxtən f. Irrlicht, pl. irlüxtəns. iulo f. Eule, pl. iulon. iur f. Uhr, pl. iuren. iuzə pron. unser. iut präp. aus. intkrülen swv. enthülsen. intlinken stv. entwurzeln; linke, lüket; lauk, lökən; låkən. introon swv. ausroden. intšahten swv. ausschachten. iton f. Egge, pl. iton. javəln swv. jaulen. jaht f. Jagd, pl. jahtən Janəs n. p. Johannes. janosbiorn f. Johannisbeere. japan swv. schnappen. jazos! he jazos! interj. des Ekels. jā an stv. jagen; jā a, jā at; jē oh, jā an; (jāət) jåer n. Euter. jätkərn swv. jagen mit dem Pferde. jägər m. Jäger. pl. jägərs. jensēit prāp. jenseits. jent, jentan adv. dort, dorten. jeder pron. jeder. jeolon swv. jubeln, schreien. jivə, jinə pron. euer. jivəln swv. jaulen; de rüə jivəlt. jiudə m. Jude, pl. jiudən. jiuhan swv. jauchzen. jiugent f. Jugend. jō, jōə adv. ja. joer n. Jahr, pl. jore. jö, jü! interj. des Antreibens. jök pron. euch jökəl m. Schindmäre, pl. jökəls. jökəln swv. schlecht reiten. jöi pron. ihr. june m. Junge, pl. junons.

jubk adj. jung. just adv. gerade. jümmər adv. immer.

kavəln swv. kauen, schwätzen; he kavəlt dər wat hēr. kafo m. Kaffee. kahol f. Kachel, pl. kahols. kain (kåin in Brakelsiek) adj. kein. kaipən (käipən) stv. kaufen; kaipə, köft; kofte, koften; koft. kaiper m. Käufer, pl. kaipers. kaizə m Käse, pl. kaizə. kalvən swv. kalben. kalvery adj. albern.
kalvesbolen f. Kalbskeule, pl. bolen.
kalf n Kalb, pl. kälver.
Kaline n. p. Karline. kam m. Kamm, pl. kämə. kamp m. Kamp, pl. kämpə. kanalge f. Canaille. kantə f. Ecke, Gegend, pl. kantən. kapən f. Kappe, pl. kapəns. kaput adv. entzwei. kargēos adj. sonderbar; en kargēos wöif. kasten f. Kiste, pl. kastens. katenkep m. Böller. katsəbalgən swv. zanken. katufeln f. Kartoffeln, pl. -ln. katufelšroteln pl. Kartoffelschalen. kaul m. Kohl. kault adj. kalt, dat kaule. kauərn n. Korn. kauernbleome f. Cyane. kaup m. Kauf, pl. kaipə. kāvə f. Kaff, Kornhülsen. kāvəl m. Käfer, pl. kāvəls. Kāərl n. p. Karl. kāl adj. kahl. kāmən f. Kammer, pl. kāməns. kåk m. Koch, pl. kökə. kåkan swv. kochen. kål m. Kohle, pl. kölə. kårf m. Korb, pl. körvə. kart adj. kurz. kårtens adj. kürzlich. käkəln swv. kitzeln. kärkən f. Kirsche, pl. kärkəns. kärn m. Kern, pl. kärn. käsərlink m. Kiesel, pl. käsərlinə. käspəl n. Kirchspiel, pl. käspəls. käspern f. Süsskirsche, pl. käspern. kätken n. Kätzchen, pl. kätkens. kätskərn swv. jagen, schnell fahren. kägəl m. Kegel, pl. kägəls. kedərk adj. zänkisch. kelən f Kehle, pl. keləns. keltərn swv prasseln. kempə m. Eber, pl. kempəns.

kenen swv. kennen. ketəl m. Kessel, pl. ketəls. ketəlhakən m. Kesselhaken. kēərl m. Mann, Ehemann; "möin kēərl es nix teo hiuzo" sägt die Hausfrau oder sie nennt seinen Namen "ek wil et Lüke sägən". kēgrn swv. kehren. kēo f. Kuh, pl kögə. kēokən m. Kuchen, pl. kēokəns. kēort n. Chor; up'n kēorə. kiyərn swv. kichern. kima f. Visirkimme. kin n. Kinn. kinəkən n. Kindchen. kinəsk adj. kindisch. kinkəln m. kl. Speckstück, pl. kinkəln. kint n. Kind, pl. kiner. kirsken f. Kirsche, pl. kirsken. kitəl m. Kittel, pl. kitəls. kitsken, en = etwas. kiule f. Kuhle, pl. kiulens; laimnkiule, ståinkiulə. kiule f. Kugel, pl. kiulens. kiulenhrever m. Todtengräber. kinlenkop m. Kaulquabbe. kion f. Kette, pl. kions. kim! kim! Saulockruf. klabastern swv einherpoltern. klabutsen f. Schlafstelle. klavern swv. beschmutzen; sek teo klavern. klavəriz adj. schmutzig. klafunkəlståin m. Karfunkel. klahter n. Klafter. klaibn swv. spalten; klaive, klöft; klofte, kloften; kloft. klaid n. Kleid, pl. klaier. klaklaizix adj. nachlässig. klam adj. feucht, kleberig. klamūizərn swv. grübeln. klanken f. Biegung. klaprēozon f. Klatschrose. klauster m. Kloster, pl. klaisters. klāo f. Klage, pl. klāon. klātərx adj. lumpig; et sūit klātərx ümə sõinə fərmögənsüməstänə iut. klatern pl. Lumpen. klaibn swv. schmieren; ən botərstükə klåibn. klåin adj. klein, comp. klener, klenste. kläy m. Kleiboden. klägen swv. klettern kläpern swv. klappern. klätərn adj. genau; de frugə es klätərn böi'n botərkaipən. klepon swv. an die Glocke schlagen. kleok adj. klug. klinen stv. klingen; kline, klinkt; klank, klünən; klunən.

kliuzo f. Klause. kliuten m. Kloss Erde, pl. kliuten. kliutenkloper m. Klutenhammer. kloke f. Glocke, Stunde, pl. kloken; klokə tägən = um zehn Uhr. klos m. Klotz, pl. klösə. klöy m. Klee, dat. klögə. klöge f. Kleie. klötern swv. leichte Arbeit tun; de aule mutər klötərt nau jümər in'n hiuzə un höərn rümər. klöister m. Kleister. klukə f. Henne, pl. klukən. klumpsot n. Rübsamen. knap m. Bergkopf, pl. knapa. knaup m. Knopf, pl. knaipo. knåi m Knie, pl. knåiə. knåisailan pl. Kniefesseln. knåiwåik adj. zart; dat mēkən es nau knåiwåik. knåke m. Knochen, pl. knåken. knåen swv. knien. knälen, in = in Aengsten; de june es in knälen, wöil he wat iutfräten hät. knevel m. Knebel, pl. knevels. knēon swv. kneten. knēost m. Brotknust, pl. knoisto. kniuf m. Holzstuken, pl. knūivo. knödern swv. knittern. knoistakan f. Kruste, pl. knoistakans. knöif m. altes Messer, pl. knöivə. knöipən stv. kneifen; knöipə, knipət; knaip, knepen; knepen. knækəln pl. Knöchel. knuvəln n. Knäuel, pl. knuvəlns. knufeln swv. knuffen; ek have'n raxt dörknufəlt. knuren swv. knurren. knuren m. grosses Stück; boi där mägərskən xift et böi där möltöit åinən düdən knurən flåisk. knülə adj. betrunken. knüpəl m. Knüppel, pl. knüpəls. knüpən m. Knoten, pl. knüpəns. kogon swv. kauen. koisəkən kum! Kuhlockruf. kolarn swv. rollen. kolek m. Kolk, pl. kölekə. kolekrāvə m. Kolkrabe. koman stv. kommen; kum! koma, kümat; kam, kåimen; komen. kost f. Kost. koər m. Karren, pl. köərs. kökən f. Küche, pl. kökəns. kölsk m. Schädel, pl. kölskə. könən st. anv. können; kan, kan; kon, konon; kont. köpkən n. Obertasse, pl. köpkəns. körtə f. Kürze.

közəln swv. kreiseln. köikən stv. gucken; köikə, kikət; kaik, kekən; kekən; köik inə welt = kleines Kind. köipən f. Kiepe, pl. köipən. köniy, könink m. König, pl. köninə. kraveln swv. kriechen. kraft f. Kraft, pl. kräfte. kralen f. Kralle, Bernstein. krank adj. krank. krans m. Kranz, pl. kränsə. kråisk m. Kreis, pl. kråisko. krām m. Kram. kräge f. Krähe, Rabe, pl. krägen. krägen swv. krähen. kreke f. Riegel, pl. kreken. kremel m. Jucken. kreməln swv. wimmeln; et kreməlt un weməlt. krempen swv. krempeln, krimpen. krevel m. Bretzel, pl. kreveln. kretsk adj. geweckt. krēoh m. Krug, Schenke, pl. krēogə. krēomə f. Krume, pl. krēom'n. krēonən f. Krone, pl. krēonəns. krivə f. Krippe, pl. kribn. krivəlx adj. gereizt. krivəln swv. kribbeln, jucken. krikant f. Kriechente. kriuken f. Krug, pl. kriukens. kriupan stv. kriechen; kriupa, krüpat; kraup, kröpən; krapən. kriut n. Kraut, pl. kruiter. krivok m. Krebs, pl. krivoko. kriol adj. kregel, rührig. kröon stv. kriegen; kröo, krixt; kraix, krien; krien. kröisken swv. kreischen; de käspern sint sēo siuər dat sē kröiskət. kröitən f. Kreide. krülən f. Erbse, pl. krüləns. krüləkən f. Locke, pl. krüləkəns. krüipər m. Zwergbohne, pl. krüipers. krūisə n. Kreuz, pl. kruisəns. krūisəln swv. kräuseln. kumədåərn swv. kommandieren. kumstkaul m. Kopfkohl. kunə f. Kenntnis; hai es möi iut de kunə wosən; do havə ek kainə kunə fan. kapoln swv. heimlich schachern. Kunrot n. p. Konrad. kuråorn swv. kurieren. kurkən swv. girren; de örənt kurkət. kuzəl n. weibliches Schaf, pl. kuzəls. kūil adj. kühl. kūikon n. Küken, pl. kūikons. külə f. Kälte. küsən swv. küssen. küərn swv. reden, schwatzen; löt den

kēərl mänt küərn, håi küərt kainə hunərt jöər mäər. kürklaut m. Schwätzer. kürögə f. Gerede, pl. kürögən. kürsk adj. redselig. kwavaly adj. weichlich. kwavəln swv. schlottern; de muə kwavəlt; dat flåisk kwavəlt önə unər'n kinə. kwadery adj. weich; en kwadergen wäx; ən kwadərgən kēərl. kwadərn swv. zerdrücken. kwalstery adj. übel, fett. kwakoln swv. schlecht schreiben. kwazon swv. schwatzen. kwäk adj. fett, drall. kwälen swv. quälen. kwäneln swv. klüngeln. kwekən f. Quecken, Graswurzel. kwelən stv. quellen; kwelə, kwelət; kwol, kwölen; kwolen. kwilstern swv. ausschlagen; de roge kwilstert. kwöinen swv. kränkeln; de baum kwöint. kwöit adv. quitt, los. kwol f. Qual, pl. kwolen.

labåit adj. erschöpft. ladery adj. schlapp. lahon swv. lachen. laibn swv. glauben; laive, löft; lofte, loften; loft. laiverken n. Lerche, pl. laiverkens laivərn f. Laube. laixhåit f. Bosheit. laigə adj. mager, schlecht; ən laix swöin; ən laigən kēərl laikon swv. leichen. laim'n m. Lehm. lainen swv. leihen. laipsk adj. läufisch. lait n. Leid. laitlik adj. leidlich laithast m. Quälgeist. lak adj. leck. lam n. Lamm, pl. lämer. lanen swv. holen; lank möi dat braut. lank adj. lang, comp. lener, leneste. lankwet m. Stange am Wagen. lanso f. Lanze, pl. lanson. lant n. Land, pl länor. laps m. ungezogener Knabe. laskən swv. prügeln. laud f. Lohe, Rinde, Lauge. lauf n. Laub. lauk n. Lauch. laun m. Lohn, pl. laine. lanpon stv. laufen; laupo, löpot; låip, låipən; laupən. laus adj. los.

lão f. Lade, pl. lãons. lãon stv. laden; lão, lãot; lēot (lão) lāən; (lāət). lako f. sumpfige Wiese. lākən n. Laken, pl. lākəns. lām adj. lahm. lātə adj. spät, comp. letər, letəstə. låf n. Lob. laibn swv. lieben. laive (laifte in Brakelsiek) f. Liebe. låif adj. lieb, comp. låiver låisix adj. liebkosend; dat mēken es låisix. låit n. Lied, pl. låer. låiten f. Grind; de rüe hat de låiten kriən. låk n. Loch, pl. lökər. lan swv. leiten. låən stv. lügen; låə, lüxt; lauh, lüən; lōən. läder n. Leder. läker adj. lecker. läksən f. Lection, pl. läksən. läpsk adj. läppisch. lästə adj. letzte; an'n lästən enə. levərn f. Leber, pl. levərns. levern swv. liefern. ledərn f. Leiter, pl. ledərns. lext n. Licht, pl. lextər. lenodo f. Länge. lepəl m. Löffel, pl. lepəls. let n. Klappe, dat. lia. learn swv. lehren, lernen. lēərsk adj. gelehrig. lērə f. Lehre, pl. lērən lērər m. Lehrer, pl. lērərs. leos f. Feuerlohe. lēos n. Los, pl. loisə. lēzon stv. lesen; lēzo, lest; lās, lözon; lēzən. lixt, lixto adj. leicht. likən swv. lecken. liksk adj. leckisch. lilgən f. Lilie, pl. lilgən. linen n. Leinen. lipen f. Lippe, pl. lipens. liu adj. lau. liuer f. Lauer. liuorn swv. lauern; do liur up. liuərx adj. halbkrank. liukən f. Luke, pl. liukəns. liunən f. Laune. liunsk adj. launisch. liupans adj. hinterlistig; de rüa es liupans. lius f. Laus, pl. lūizə. liuzon swv. lausen. liuzəpat m. Scheitel. liuzepuməl m. Lausejunge. liuzəfuməl m. Lausemädchen. liuter adv. lauter, nichts als. liuwarm adj. lauwarm.

libn n. Leben. marienbleomen f. Marienblume. libix adj. lebendig. māən m. Magen, pl. māəns. liy adj. leer. mākən swv. machen. lobn swv. loben. mālan stv. malen; māla, melt; mēol, lodorn swv. unordentlich sein; dat tūix moilen; mālen. lodərt önə an'n löivə. mānən swv. mahnen. māt f. Magd, pl. mēdə. måi m. Mai. loise adj. leise. lok n. Loch, pl. læker. lork m. Lork, pl. lærke; möler, möler, måikāvəl m. Maikäfer. mālər, dē junens kost'n dāler, dē måinen swv. meinen. mēkəns kost'n ratənstēərt; dat sint dē måinuva f. Meinung, pl. måinuvan. lærkə nau nix wēərt. mårgen m. Morgen. mädətsöin j. Medizin. loban m fauler Dicksack. loo n. Wasserschuss. mägən swv. mähen. mägər m. Schnitter, pl. mägərs. loten stv. lassen; lote, let; låit, låiten; loten. lögən stv. liegen; lögə, lögət, lixt; lah, mäger m. Meyer. låən; lēən. mägern swv. meiern; bemägern, zeotlöskən swv. löschen. mägern, iutmägern. loon stv. leiden; loo, lit; lait, lion; lion. mäl n. Mehl. löif n. Leib, dat. löivə, pl. löivər. mälek n. Milch. mälək adj. milch. löftuht f. Leibzucht. löftüxtər m. Leibzüchter. mälen swv. melden. löik n. Leiche, pl. löikən. mälkən stv melken; mälkə, mälkət; molk, mölkən; molkən. lõika adj. gerade, eben; mit den minskan mänix åiner pron. mancher. es kainə löikə föər teo plöən. löim m. Leim. mänigəsmöl = manchmal. löinigə f. Linie. löizə adj leise. mant (mant in Brakelsiek) conj. nur. märgəl m. Mergel. luht f. Licht; ek mot luht halen. märkən swv merken. märts m. März. luht adj. links. mäst n. Messer. luston f. Lust, Gelüst. lustern swv. lauschen. mäster m. Meister, pl. mästers. mät n. Schweinefleisch. lutskan swv. saugen. lue pl. Leute. mätən stv. messen; mätə, mät; mat, luen swv. lauten, läuten; lue, lüt; lude, måitən; mätən. mätwost f. Mettwurst. ludən; lut mäər comp. mehr. lūinink m. Sperling, pl, lūinina. melə f. Halm mit Aehre, pl. melən. menə f. Menge, pl. menən. mēərn f. Stute; fölənmēərn = Zuchtstute. lüxtən f. Leuchte, pl. lüxtəns. lüxtən swv. leuchten. lünskən smv. spionieren. lüns m. Lünsnagel. mēkan n. Mädchen, pl. mēkans mēos n. Mus. lüstən swv. gelüsten. lütk adj. klein, in Kollerbeck nur noch meot m. Mut. in "lütkənwäx" und "lütkəndrift" midah m. Mittag. erhalten. mide f. Mitte. lüə f. Lüge, pl. lüən. lüənhaft adj. lügenhaft, possierlich ; lüənmidawekan f. Mittwoch mino adj. gering, klein, comp. minor, haft teo forteln. minest; neməs såiə söinən föint för tēo minə an; de färkən sint nau ən betən maholorbaum m. Wachholder. tēo minə. maht f. Macht, pl. mäxtə. minäxtix adj geringschätzig. minsko m. Mensch, pl. minskon. maion swv. mieten. mišant adj. boshaft; ən mišantən kēərl. maisto sup. meiste. mak n. Malheur; mak an'n wāən häbn. misə f. Messe. misən swv. missen. misibk m. Messing. malat adj. müde. mamə f. Mutter. man m. Mann, pl. mänər. mist m. Mist. man pron. man. mistan swv. misten. mareodo adj. mude. mit, mio prap. mit.

miul n. Maul, pl. müilər. mins f. Maus, pl. mūizə. miazift f. Mitgift. mik m. Regenwurm. mikən swv. Regenwürmer fangen. molon f. Molle, pl. molons. mortsk adj. stark; ən mortskən kēərl; håi kan mortsk siupen. mõo adj. müde. möərt n. Moor. mol n. Mahl. mol adv. mal. mõltõit f. Mahlzeit. mõnat m. Monat. mont m. Mond. montšoin m. Mondschein. moto n. Mass; in de moto komon = entgegen kommen. mögə f. Mühe. mögəhaiməkən n. Ameise. mögen anv. mögen. mölən f. Mühle, pl. mölən. mölər m. Müller, pl. mölərs. mötən st. anv. müssen; mot, mot; mostə, mosten; most. möən stv. mingere; möə, mixt; maix, miən; miən. möi pron. mir, mich. möiden stv. meiden; möide, mit; mait, miən; miən. möin pron. mein. mufix adj. muffig. makon pl. Launen. mul adj. weich, locker. multhaup m. Maulwurfshaufen. multworm m. Maulwurf. munkaln swv. heimlich reden. munster n. Muster, pl. munsters munt m. Mund, pl. münər. mustrix adj. verdorben. mūo n Morast. mūər f. Mauer, pl. mūərns. müərkər m. Maurer, pl müərkərs. mūərn swv. mauern. mūix adj. morastig. mūilən swv. maulen; Swālenbergers mūilet = es regnet im Schwalenbergischen. mūišan! Katzenlockruf. mūko f. Vorrat. mülm m. feiner Staub. mülmən swv. fein stäuben; et mülmət mülmerx adj. feinstaubig. mülmern swv. feinen Staub machen; håi mülmert. miiməln swv. kauen. müsən f. Mütze, pl. müsəns. mion st. anv. mögen; mah, mah; mohto, mohten; moht. miior adj. mürbe.

naht f. Nacht, pl näxtə nahtmauren f. Alpdrücken. nai adv. nein. naidiy adj. nötig. naidigen swv. nötigen. naixdə, nöə f. Nähe. naigen swv. neigen. nap m. Napf, pl. napa. naren m. Narr, pl. naren. naron swv. narren. naskon swv naschen. nan adv. noch. naus adj. enge. naut f. Not. nāvəl m. Nabel. nāəl m. Nagel, pl. nēlə. nākət adj nackend. nāmə m. Name, pl. nāməns. nåtel f. Nadel, pl. nåteln. nägen swv nähen. nägərskə f. Näherin. nevəl m. Nebel. nemen stv. nehmen; neme, nimet; nam, nåimen; nomen; man mot et nemen oz'et kümət. nemas pron. niemand. nesthudork m. Nestküken. net adj. nett. netə pl. Läuseeier. netəl f. Nessel, pl. netəln netəlkönink m. Zaunkönig. nets n. Netz, pl. netsə. nēlan swv. nageln. nēon'n f. Mittagsschlaf. nēon'n swv. Mittagsschlaf halten. nēost m. Ast im Brette, pl. noisto. nēzen f. Nase, pl. nēzens; dē nēzen ful häbn nēzawāis adj. naseweis. niks pron. nichts. nia adv. nun. nigen num neun. nigenknöiper m. Hirschkäfer. noimon swv. nennen. norden m. Norden. not f. Nuss, pl. nötə. notšiln f. Nussschale, pl. notšilns. no, noo adv. u. prap. nach; no hen = nach hin; no'n klausterkreoh. no, noe adj. nahe, comp. naiger. növər m. Nachhar, pl. nöbərslüə. növərskə (növərin in Brakelsiek) f. Nachbarin, pl növərskən. nodenkent adj. nachdenklich. nomidah m. Nachmittag. not f. Naht, pl. nov. nöxtərn adj. nüchtern. nögə adj. neu (nigə in Brakelsiek.) nögəlk adj neugierig; nögəlkə stə.

nökəln swv. kleinlich tadeln; nökəln
tåən = ein verdriessliches Gesicht
machen.

nözəln swv. näseln.
nözəly adj. undeutlich.
nöipə adj. genau.
nöit m. Neid.
nunə f. Nonne, pl. nunən.
nüərn swv. schwellen (des Euters).
nüitəlk adj. niedlich.
nükən f. Nücke, pl. nükən.

oder conj. oder. ogo f. Wasser; nur noch in "Riskonogo" und "Föstenoge". oiver n. Ufer, pl. oivers. ol adv. schon. olaine adv. allein. oldah m. Alltag. olo adv. alle; olo söon = verbraucht sein. olons adv. alles. oler n. Alter; fan åinen olere. olorn swv. altern. olmory adj. stockig, verrottet. op conj. ob. osa m. Ochse, pl. osans. ozə conj. als. ozəl m. Ueberbleibsel am Lampendocht. oton f. Joppe, pl. ottons. owöizix adj. albern. obn m. Ofen. ōərx adj. artig. öərnt m. Tauber, pl. örntə. öərt f. Art, pl. öərtən. öl m. Aal (Fisch) pl. ölə. ōm m. Atem; ōm hālən omt m. Abend, pl. omto. one prap. ohne. ōs n. Aas, pl. 829. ösenbönen f. Rauchkammer. övəl adj. übel, schlecht. ölern pl. Eltern. önə pron. ihm, ihn. ösk (ös in Schwalenberg) pron. uns. öt pron. pers. es. öivər m. Eifer. öikən swv. aichen. öis n. Eis. bizərn n. Eisen, pl. bizərns. öizərn adj. eisen. öərntkən n. Tauberchen, pl. öərntkəns. ever conj. aber, abermals. ævər präp. über. œvərstə sup. oberste. ælge m. Oel. ergəln f. Orgel, pl. ergəlns. erntlik adj. ordentlich.

Paiter n. p. Peter. paitersilge f. Petersilie. pak m. Pack, pl. paken. pakabiran pl. Siebensachen. pakabret n. Mistbrett. paken swv. fassen. pakfamt m. Bindfaden. panakeokan m. Pfannkuchen. panse m. Balg, kl. Mädchen, pl. pansen. pantufel m. Pantoffel, pl. pantufeln. pastēcor m. Pastor, pl. pastoro pastoernstie f. Pfarrhaus. pat m. Pfad, pl. pāv. patwäx m. Pfad. pauto f. Pfote, pl. pauton. Pāonbrok n. p. Paenbruch. pāənweməl m. Mistkäfer, pl. pāənweməls. pāər n. Paar, pl. pāərə. påtən f. Weidensprössling, pl. påtəns. pärlə f. Perle, pl. pärlən. pek n. Pech. pekan swv. kleben. penink m. Pfennig, pl. penina. pezark m. Ochsenziemer. petsəl n. Mütze, pl. petsəls. pēərt n. Pferd, pl. pērə. pēol m. Pfuhl, pl. poilo. pēortan f. Pforte, pl. portans. pikert m. Kartoffelkuchen, pl. pikerts. pinəln swv. schellen. pinken sw. auf den Amboss schlagen. piudəl m. Pudel, pl. piudəls; ən piudəl mākən. piusten swv. pusten. pintyen m. Truthahn, pl. piutxen. pigel m. Pferdeschwanzstummel, pl. pigels. pikan swv. stechen. plaistorn swv. stark regnen. plaken m. Fläche Landes. planton swv. pflanzen. pläge f. Bodenseilrolle, pl. plägen. plaken m. Flecken, Flicken, pl. plakens. plätskorn swv. plättschern. plēoh m. Pflug, pl. plōəns. plēohstēərt m. Pflugstert. pliumen f. Pflaume, pl. pliumen. ploken swv. brocken; håi hät wat ine mälək tēo plokən. ploa f. Plage, pl. ploan. ploon swv. pflügen. ploster n. Pflaster, pl. plosters. planen pl. Lumpen. plunern swv. käsen, gerinnen. plunərmälək f. Plundermilch; dråi dāə plunərmälək, dråi dāə bröx. plus adj. gedunsen. pol m. Baumkrone, pl. pölə. polholt n. Gipfelholz. poltary adj. zerlumpt.

poltern swv. poltern. post m. Pfosten, pl. posten. pot m. Topf, pl. pötə; in'n pot šröibn = abstimmen.potstālen m. Topffuss. pol m. Pfahl, pl. pola. poter m. Pater, pl. poters. pöper m. Pfeffer. pöpərnötə pl. Pfeffernüsse. pötker m. Töpfer, pl. pötkers. põilhaken f. Pfeilhacke. pöinə f. Pein, Weh, pl. pöinən, pöiən. pöipən f. Pfeife, pl. pöipəns. pöisakən swv. peinigen. pöitko n. schlechtes Obst. prahon swv. betteln. praksåern swv praktizieren. pral adj. straff. pratkon swv. schmusen. pråan f. Pfrieme, pl. pråans. prekel m. Spitzenstock, pl. prekels. prekeln swv. stechen. prekelstok m. Spitzenstock. prēdigə f. Predigt, pl. prēdigən. prik adj. adret. priuston swv prusten, niesen. prokorotor m. Pfuscher. propen m. Propfen, pl. propens. protsix adj. protzig. prolon m. prahlen, prunken. pröker m. Schüreisen. proichen pl. Priechen. pröiməkən n. Kautabak, pl. pröiməkəns. prünker m. grosse Vietsebohne, pl. prünprūinon swv. schlecht nähen; do häst diu möi mõl wat teo haupə prüint. pufor m. Kartoffelkuchen, pl. pufors. puken m. Pack, pl. pukens. pulon f. Flasche, pl. pulons. putälge f. Flasche. purken swv. lösen; åinen ståin laus purken. putsix adj. drollig pūk m. Knirps. pülskərn swv. plättschern. pümpəl m. Stössel, pl. pümpəls. piiton f. Pfütze, pl. pütons. ravoln swv. zupfen, schnell sprechen;

ravəln swv. zupfen, schnell sprechen; höərn upravəln; håi ravəlt sek wat döhēr.
rai n. Reh, pl. raiə.
rakər m. Racker, pl. rakərs; dat mēkən es ən räxtən rakər.
ralkən swv. sich balgen.
ram m. Krampf.
ramskən swv. ramschen.
razənäərn swv. räsonnieren.
rat n. Rad, pl. räər.

rau adj. roh; rauen šinken. rauk m. Rauch. raukfank m. Rauchfang. rant, rane adj. rot. rauton swv. Flachs beizen. rāəl m. Kornrade, pl. rāəl. rākən swv. raffen. rāmə m. Rahmen, pl. rāmən. rāzən swv. rasen. rådərn swv. eggen; de waə rådərt; dör rådərn raio f. Reue. raim m Riemen, pl. raimons. råinəfarnt m. Rainfarn. raister m. Riester, pl. raisters råisterbret n. Brett am Pfluge. rait n. Ried. rädərn swv. rascheln. rägen adj. rein; rägen linen. räknən swv. rechnen. redon swv. retten. reno f. Dachrinne, pl. renon. rentolk adj. reinlich. repan swv. Flachs rechen. reston swv. ausruhen. rēan m. Regen. rēənhöpər m. Laubfrosch. rēodn f. Ruthe, pl. rēodns. rēof adj rauh. rēoklaus adj. ruchlos. rēopan stv. rufen; rēopa, röpat; raip, råipən; rēopən. rēozən f. Rose, pl. rēozən. rēot m. Russ. rəgaərn swv regieren. rive f. Rippe, pl ribns rixt adj. gerade. rik n. Reck, pl. riker. rinon stv. rinnen; rino, rint; ran, rünon; runən. rink m. Ring, pl. rino. rinkiimə adv. ringsum. rint n. Rind, pl. riner. risten f. Riste Flachs. (riu in Brakelsiek poet. f. Ruhe) riukon stv. riechen; riuko, rukot; rauk und rok, rökən; råkən. rium m. Raum, pl. rūimə riuno m Wallach, pl. rūinons. riupon f. Raupe, pl. rūipons. riuton f. Raute, pl. rūitons. rion, sek swv. sich regen. rogen m. Roggen. roibn f. Rübe, pl. roibns. ros n. Pferd, pl, rosa. robo f. Wunderschorf. röən swv. roden. roen stv. rate; roe, roet; roe, roen; roen.

roor adj. rar, selten.

rom m. Rahm. rot m. Rat, pl. roto. rögən swv. reiben. rözən swv. reuen. röd f. Reihe, Riege, pl. rödn. röən stv. reiten; röə, rit; rait, riən; riən. röərn swv. rühren. röibn (röim) stv. reiben; röivə, röif; raif, ribn; ribn. röivə adj. verschwenderisch. rõivə f. Reibe, pl. rõivəns röik (rūik in Schwalenberg) n. Reich, pl. röikə. rāikə adj. reich. rāim m. Reim, pl. rāimə. rõipa adj. reif. röizəln swv. rieseln. röizəkätkən n. Knopfkreisel. röis m. Reis. röitən str. reissen; röitə, rit; rait, retən; reten. röitənplöit m. Aufreisser. rudak m. Krüppel; do sit de rudak ina. rulen f. Rolle, pl. rulen rumel m. Rummel, Haufen. runtümə adv. rundum. rusk n. Binse. rūiməlk adj. räumlich. rūiman swv. räumen. riix m. Rücken, dat. rügə, pl. rügəns; et doit möi in'n rügə wåə. rüfəln swv. schelten. rüə m Hund, pl. rüəns. saveln swv. geifern; dat kint savelt. sahtə adj. sacht, sanft. sai f. See. sail n. Seil, pl. sailə. saimix adj. weich; de katufeln kåkt sek räxt saimix. saipen f. Seife, pl. saipens. sak m. Sack, pl. säka. salve f. Salbe, pl. salbn. salbn swv. salben. saldote m. Soldat, pl. saldoten. salot m. Salat. samton adj. sammet. sant m. Sand. sap m. Saft, Schweiss; de sap löpət åinen an'n balge runer. sapix adj. saftig. sat adj. satt. sanver adj. sauber. sādəl m. Sattel, pl. sādəls. sāən f. Säge, pl. sāəns. sāko f. Sache, pl sākon. sāl m. Saal, pl. sēlə. sai, se, se pron. sie.

roorn f. Röhre, pl. roorns.

saivərn swv. geifern. såiverlapen m. Geiferlappen. saile f. Seele, pl. sailen. såilix adj. selig. såisen f. Sense, pl. såisens. sålen f. Sohle, pl. sålens. sålt m. Salz. sältən swv. salzen. såltery adj. salzig. sårge f. Sorge, pl. sårgen. sårgensteol m. Sessel. saon stv. sehen; sao, suit; sah, suon; såən; sūi, aulə haus, den xrösən bistə sägen swv. sagen (imperativ: sæx in Brakelsiek). sägən swv. säen. säməln swv. säumen; dat mēkən säməlt säməlögə f. Saumseligkeit; diu most dē säməlögə nix tēo wöit dröibn, dat kan ösk nix hälpən. sädigən swv. sättigen. säsəl m. Sessel, pl. säsəls. sebm num sieben. sebmstēərn n. Siebengestirn. sek pron. sich. sekəln f. Sichel, pl. sekəlns. selskop f. Gesellschaft. selton adv. selten. senon f. Sehne, pl. senon. senop m. Senf.
sep n. Sumpf, Bach. separn swv. sickern. seso num. sechs. setan swv. setzen. sēval m. Säbel, pl. sēvals. sēo adv. so; sēo'n = solch ein; sēo wekə = solche. sēofartons adv. sofort. sivoln f. Schusterpfriemen, pl. sivolns. sixor adj. sicher. sinon stv. sinnen; sino, sint; san, sünon; sunan. sinon stv singen; sino, sinkt; sank, sünən; sunən. sinken stv. sinken; sinke, sinkt; sank, sünkən; sunkən. sipe f. Sippschaft, pl. sipen. sizəkən suv zischen. sizəmenkən m. Sprühteufel, pl. sizəmankans siton swv. sitzen, brüten; sito, sit; sat, såiten; seten. siuon stv. saugen; siuo, süxt; sauh, süon; siner adj. sauer. siupon n. Mehlsuppe.

sinpon stv. saufen; siupo, supot; saup, söpən, såpən. sinzon swv. sausen. sintyen adv. sanft; et reent siutyen; håi drift sõinə arbåit siutxən; man mot den iməswarm siutxən in'n kårf deon. sivo n. Sieb, pl. sibns. sto f. Ziege, pl. stons. sigel n. Siegel, pl. sigels. strup m. Sirup. slavern swv. schlürfen; de sopen inslavərn. slafitek m. Kripps (Schlagfittig); böin slafitək kröən. slah m. Schlag, pl. slēv. slahten swv. schlachten. slaie adj. stumpf, nachlässig. slaio f. Schlehe, pl. slaion. slaidäərn m. Schlehdorn. slaipər m. Schläfer, pl. slaipərs; lanə-slaipər, bədəfərkaipər stoit ümə nigən slakerhaus f. wilde Gans (pl. haize). slaks m. Lümmel, pl. slaksə (schlaff). slambin m. ungefügiger Junge. slaven f. Schlange, pl. slavens. slatson m. Schlürfe, pl. slatson. slåt m. Schloss, pl. slöter. slåif m. Kochlöffel, pl. slåive. slåipen f. Holzschleife am Pfluge, pl. slåipens. släyt adj. schlecht. slem adj. schlimm. slepen swv. schleppen. sleom m. Schlemmer, pl. sloime. slikern swv. naschen. slinen stv. schlingen; sline, slinet; slank, slünən; slunən. slipen f. Schoss, pl. slipens. sliukon stv. schlucken; sliuko, slükot; slauk, slökən; slokən. sliuton stv. schliessen; sliuto, slüt; slaut, slötən; slotən. sliən f. Schlitten, pl. sliəns. slodern swv. schlottern. sloon stv. schlagen; sloo, slåit; slauh, slüən; slāən. slop m. Schlaf. slopen stv schlafen; slope, slopet; slåip, slåipen; slöpen. slötəl m. Schlüssel, pl. slötəls. slötəlbleomə f. Schlüsselblume. slögerk m. Schleihe. slöikən stv. schleichen; slöikə, slikət; slaik, sleken; sleken. slöim m. Schleim. slöimix adj. schleimig. slöipən swv. schleifen.

sluk m. Schluck, pl. slükə. slukuk m. Schlucken. slump m. Glück, pl slümpə. slumpen swv. glücken. slunern swv. glitschen. slüərn swv. schlendern. slüytərn swo. entasten. smadery adj. schmierig. smaltlapen m. elender Kerl. smahtraim m Leibgurt. smaiken swv. schmauchen der Pfeife. smal adj. schmal. smant m. Rahm. smatson swv. schmatzen. smauk m. Rauch. smankon swv. schmauchen vom Ofen. smālen m. Blutstriemen. smäxtix adj. hager. smärt m. Schmerz, pl. smärten. smeken swv. schmecken. smelon swv. schwellen. smelton stv. schmelzen; smelto, smilt; smolt, smöltən; smoltən. smet m. Schmied, dat. u. pl. smiə smēər n. Schmiere, Fett. smēərn swv. schmieren. smiə f. Schmiede, pl. smiən. smöərn swv. schmoren. smöitən stv. schmeissen; smöitə, smet; smait, smeten; smeten. smudəln swv. schmutzen. snaboln swv. schnabelieren. snak n. Geschwätz, pl. snäko. snakon swv. schwätzen. snapsak m. Tornister. snāvəl m. Schnabel, pl. snāvəls. snåi m. Schnee. snepe f. Schnepfe, pl. snepen. snēoər m. Schnur, pl. snoərə. snipal m. Schnitzel, pl. snipals. snipoln swv. schnitzeln. snipsk adj. schnippisch. snit m. Schnitt, pl. snia. snitkern swv. schnitzeln. sniubn m. Schnupfen. sninbn swv. schnauben. sniuton f. Schnauze, pl. sniutons. snorkon swv. schnarchen. snot f. Grenze, pl. snoten. snotståin m. Grenzstein. snögə f. Schnecke, pl. snögəns. snögehins n. Schneckenhaus. snögen swv. schneien. snökərn swv. neugierig forschen; håi snökərt olərwegən böi rümər. snökərx adj. neugierig. snöon, sek stv. sich schneiden, irren; snöə, snit; snait, sniən; sniən. snöider m. Schneider, pl. snöiders.

snöilae f. Schneidelade. snuken swv. schluchzen. snut m. Nasenschleim. snutdeok n. Schnupftuch. snutkāvol m. Grünschnabel. snutjuno m. Schmierfink. snūivakan swv. priesen. snūitan swv. schnäuzen. snüfəln swv. schnüffeln. snüsəl m. Rüssel, pl. snüsəls. soiken swv. suchen; soike, söxt; sohte, sohten; soht. soite adj. süss; wat es soiter oze suker? soitenströiker m. Faulpelz. solon st. anv sollen; sal, sal; sol, solon; somer m. Sommer. sonə m. Sohn, pl. sönə; möin sonə es möinə sunə. sopen f. Suppe, pl. sopens sot f. Saat, Samen. sögen swv. seihen. soon st. anv. sein; sin, es; was, wæren; sõik n. feuchte Wiese. sõimekan n. weibliche Katze. sõin adj. sein. sõipəln f. Zwiebel, pl. sõipəlns. sõit conj. seit u. adj. seicht; wöit un sõit. söitə f. Seite, pl. söitən. spaltkeoorn rwv herumzappeln. spak m. Stockflecken. sparteln swv. zappeln. spaun m. Spahn, pl. spaine. spälten f. Schnitzel. spelan swv. spielen. speno f. Spinne, pl. spenon. spenowep f. Spinnwebe. spentəln f. Stecknadel, pl. spentəlns. speton swv. spiessen. spetmius f. Spitzmaus. spilon f. Spindel, pl. spilons. spilərn m. Splitter, pl. spilərns. spindikə m. Häufling, pl. spindikən. spinon stv spinnen; spino, spint; span, spünən; spunən. spint n. Kornmass. spis adj. spitz (aber spetmius). spitsəbeogə m. Spitzbube, pl. spitsebeogən. splenternaket adj. splinternackt. spleton f. Splitte, pl. spletons. splöiten stv. spleissen; splöite, splet; splait, spleten; spleten. splőitzősəl n. Gössel, pl.  $\chi$ ösəlns; ən splöitxösəl kan nau nix stöən. spoikon swv. spuken. spoikodink n. Gespenst. spoilen stv. spülen; spoile, spölt; spal, spölən; spolən.

spoten swv. spotten. spoor f. Spur, pl. spoors. spögən swv speien. spötsk adj. spöttisch. spöər n. Halm, Spier, pl. spöərs; ən spöər havərn, strau, höər; håi hat möi kain spöər döfan säxt, afxebn. spõilə f. Querholz. spõit m. Spott; dat säxstə mõi mänt tēo'n spöit. spöitfüəl m. Spötter. språen f. Sprähe, Staar, pl. språens. spräken stv. sprechen; spräke, spräket; sprak, spröken; sproken. sprik n. Zweig, pl. spriker. sprinen stv. springen; sprine, sprinet; sprank, sprünen; sprunen. spriuten f Sprosse, pl. spriutens. sprok adj. spröde. sprokwöon f. Sprockweide. spruh m. Spruch, pl. sprüxə. sprunk m. Sprung, pl. sprune. staiten swv. stossen; staite, stöt; stode, stödən; stot. stanon m. Schwein, pl. stanon. stat f. Stadt, pl. stee. stauthavək m. Stosshabicht. stākən m. Staken, pl. stākəns. stālən m. Fuss, pl. stāləns. stāpəl m. Fachwerk; de stāpəl stoit ol. stāpəltāən m. Backenzahn. ståf m. Staub. ståin m. Stein, pl. ståine. ståinrüə m. Wiesel. stårk m. Storch, pl. störkə. ståtən f. Pferd, pl. ståtəns. stägern, sek swv. sich widersetzen; dat swöin stägert sek, wen't slaht weern sal. stäken stv. stechen; stäke, stäket; stak, ståikən; ståkən. stäln stv. stehlen; stäle, stält; steol, stal, stölen; stålen. stärbn stv. sterben; stärve, sterbet; starf, störbn; stårbn. stärken f. Stärke, Kuh. stärken swv. stärken. stefsono m. Stiefsohn. steke f. frisches Schweinefleisch. stekadūistar adj. stockfinster. stekəful adj. übervoll. stekel, stöil adj. steil. stel m. Stiel, pl. stela. steln swv. stelien. steme f. Stimme, pl. stemen. stēveln m. Stiefel, pl stēvelns. steern m. Stern, pl. steerns. steert m. Schwanz, pl. steerte. steol m. Stuhl, pl. stoile. stix m. Stich, pl. stixe.

stikelbiern f. Stachelbeere. stiken m. Zündholz, pl. stikens. stil adj. still. stilken adj. heimlich; stilken water flüt dåip; de sake stilken afmaken; stilken wat wäx nemen. stinken stv. stinken; stinke, stinket; stank, stünkən; stunkən. stipon swv. eintunken. stiuer adj. stier, ernst, starr; de man sūit unbänix stiuər iut stiuke f. Wurzelstück, pl. stiuken. stiuten m. Semmel, pl stiutens. stie f. Hofstätte, pl. stien. stogen swv. stauen. stokern swv stochern. stolt adj. stolz. stopen swv. stopfen. stopenful adj. übervoll. stöbn f. Stube, pl. stöbns. stoon st. anv. stehen; stoo, stoit; stunt, stünən; stōən. stol m. Stahl. stölkern swv. stolpern. stönen swv. stöhnen. störm m Sturm, pl. störmə. störmən swv stürmen. störtən swv stürzen. stöð f. Stiege: 20 Stück. stöon stv. steigen; stöo, stixt; staix, stion; stion. stöif adj. steif. stradern swv. sich aufspielen. strak adj. gerade. stram adj. stramm; stram tåən. stramon n. Rheumatismus. strank m. Strauk, pl. sträne. strau n. Stroh. stråten f. Speiseröhre, pl. stråtens; de unräxtə stråtən, sundāəsstråtən = Luftröhre. strēom m. Strolch. striusk m. Strauss, Strauch, pl. strüiskor. stroifen f. Gamasche, pl. stroifen. strofe f. Strafe, pl. strofen. strögen suv. streuen. ströon stv. streiten; ströo, strit; strait, strien; strien. ströikən stv. streichen; ströikə, strekət; straik, streken; streken. ströipen m. Streifen. ströipen swv. streifen. ströit m. Streit. strubk m. Krautstengel, pl. strübkə. strünzəl m. Stutzer., pl. strünzəls. stum adj. stumm. stus m. dummer Streich, pl. stüse; håi mākət jümər stüsə. stuor f. Steuer, pl. stuorn.

stüərn swv. steuern. stūit m. Steiss, pl. stūitə. stübn swv. stäuben; stüvə, stüft; stüftə, stüvən; stoft. stükə m. Stück, pl. stükər. stümpəl m. Stumpf, pl. stümpəls. stünsken n. Fässchen, pl. stünskens. suvəln suv. sudeln. sukəln swv. saugen. sukan f. Pumpe, pl. sukans. suker m. Zucker. suno f. Sonne, pl. sunon. sunar präp. sonder. suo f. Sau, pl. suons. süədöisəl f. Saudistel, pl. süədöisəln. sül m. Schwelle, pl. sülə. sülvər n. Silber. sülvərn adj. silbern. sülfkantə f. Tuchegge. sülmst pron. selbst. sünə f. Sünde, pl. sünən. sünərk adj. wählerisch. siinte adj. sanct. süs adv. sonst. süstər f. Schwester, pl. süstərs. süzəkən swv. einlullen. süzəkəntrit m. Schlangenschwanz. swaigerfater m. Schwiegervater. swain m. Schweinehirt. swait m. Schweiss. swaiten swv. schwitzen. swak adj. schwach. swart adj. schwarz swālo f. Schwalbe, pl. swālon. swām(n) swv. schwaden. swärm (swarm) m. Schwarm, pl swärmə. swedern swv. schwanken. swelen stv. schwellen; swele, swelt; swol, swölen; swolen. sweman stv. sbhwimmen; swema, swemat; swom, swömen; swomen (swemet). swēvəl m. Schwefel. sweern f Schwäre, pl. sweern. sweern stv. schwören; swere, sweert; swöər, swörn; swöərn. swiden stv. schwingen; swide, swidet; swank, swünen; swunen. swoər adj schwer, comp. swödər. swogər m. Schwager. swöpen f. Peitsche, pl. swöpens. swoon stv. schweigen; swoo, swixt; swaix, swien; swien. swöiməl m. Schwindel. swöin n. Schwein, pl. swöina. swömalk adj. schwindelich. swāilə adj. schwül.

šaipər m. Schäfer, pl šaipərs. šandāl m. Skandal.

sano f. Schande, Wassertrage, pl. sanon. šap n. Schrank, pl. šapa. sarp adj. scharf. šasai f. Chaussee šat m Schatz, pl. šätə = Steucrn. šaten m. Schatten, pl. šaten. šaunen f. Schote, pl. šaunen. šādən m. Schaden, pl. šadəns šādən swv. schaden šåidən swv scheiden; šåidə, šåidət; šåiə, štən; šiən. šaif adj. schief. šaiton stv. schiessen; šaito, šūt; šaut, šötən; šotən. sårf f. Räude. šäl adj. scheel. säməl m. Schemel, pl. šäməls. šämən swv. schämen. šärpən swv. schärfen. šärphāzə m. Igel. šelp n. Schilf, Binse. šenon f. Schiene, pl. šenon. senon swv. schelten. šenkon stv. schenken; šenko, šenkt; šonk, šönkən; šonkən. šep f. Schiff, pl. šepa. šepel m. Scheffel, pl šepel. šēvosk adj. schäbig, frech, nichtswürdig. šēərn f. Scheere, pl. sēərns. šēərn stv. scheeren; šērə, šēərt; šōər, šōərn; šōərn šēo m. Schuh, pl. šēo. šēoskar m. Schuster, pl. šēoskars. šēolə f. Schule, pl. šēolan. šiln f. Schale, pl. šiln. šilt n. Schild, pl. šilər. šin m. Schinn. šiubn stv. schieben; šiuvo, šüft; šauf, šūbn; šobn šinon swv scheuen. šiuor m. Schauer, Schutzdach. šiuor f. Scheune, pl. šiuors. šiuory adj. beschattet. šium m. Schaum. šiba f. Flachs-Schebe. šopen m. Schuppen, pl. šopens. šotståin m. Schornstein. šop n. Schaf, pl. sopə šõphēostən m. Schafhusten. šön, šain adj. schön. šöləxästən f. Gerstengraupen. sörtən f. Schürze, pl. šörtəns šötəl f. Schüssel, pl. šötəls. švor adj. schier, rein; åino soro hiut. šöinən stv. scheinen; šöinə, šint; šain, šenən; šənən. šūitan stv. Cacare; šūita, šit; šait, šetan; šetan. šöithupok m. Wiedehoff.

šöpkən n. Schäfchen. šraibn f. Griebe. šrapon swv. schaben. šrēof, šroo adj. mager. šriubn siv. schrauben; šriuva, šrüft; šrauf, šrūbn; šrōbn. šroon stv. schroten, gerinnen; šroo, šroot; šrōə, srōən; (šrōət). šrot n. Schrot. šrot adj. schräg. šroteln pl. Schalen. šrotəln swv. schälen; katufəln šrotəln. šrögən swv. schreien. šroon stv. schreiten; šroo, šrit; šrait, šrīən; šrīən. šröibn stv schreiben; šröivə, šrift; šraif, šrībn; šrībn šröinən stv. brennen; šrint; šrain; šröinən. šrupon swv schruppen. šumoln swv. kratzen. šundarmo m. Gensdarm. šupon swv. schupsen. šūino f. Scheune, pl. šūinons. šūərn swv gleiten. šūwakon swv watscheln. šiiləhafəl f. Schüttelgabel. šiilan swv. schütteln, schulden. šülix adj. schuldig. šüpəhalgə m falscher Kerl, pl. šüpəhalgən. šüpən f. Schaufel, pl. šüpəns. süsəl m. Brotschieber im Backofen. šiit n. Schutzbrett, pl. šütə śiitə m. Schütze, pl. šütən.

tadərn swv. zupfen. tainən f. Zehe, pl. tainəns. takən m. Zacken, pl. takəns. taly m. Talg. tapen m. Zapfen, pl tapens. tasken f. Tasche, pl. taskens. tauern m. Turm, pl. tauerns. tān m. Zahn, pl. tenə.
tān m. Zahn, pl. tenə.
tānpöinə f. Zahnweh.
tātərn m. Zigeuner.
tātərnwöif n. Zigeunerweib. tåh m. Zug, pl. tōə. tåikən n. Zeichen, pl. tåikəns. taikon suv. zeichnen. tårf m. Torf, pl. tærvə taon stv ziehen; tūix! tao, tūit; tauh, tüən; tōən. tägəlögə f. Ziegelei, pl. tägəlögən. tägən num. zehn. tälgən f. Ast, pl. tälgəns. tält n. Zelt, pl. tältə. tämən swa. zähmen. tärgən swv. reizen. tekel m. Dachshund.

telen swv. zählen. teo prap. und adv. zu. tēokomen swv. angehören; wene kümste teo, kint? teokomno wekon = nächste Woche. tēon m. Ton, pl. toino. teonlaimen m. Tonlehm. tivə f. Hündin, pl. tivən. tiyəln swv ziegeln. timorn swv. zimmern. timpen m. Zipfel, pl. timpens. tinzə f. Zins, pl. tinzən. tintolmaizo f. Baummaise, pl. tintolmaizən. tipak m. Spitze, pl. tipaka. tita f. Zitze, pl. titan. tiun m. Zaun, pl. tūinə. tiunstaken m. Zaunpfahl. tiuton f. Düte, pl. tiutons. tior m Teer. tiorn swv. teeren, zehren. tovoln swv herumziehen. todorn swv. verwirren; iut åinanor todərn; sek in wat teo todərn. togo f. Webstuhl, pl. togon. tol m. Zoll, pl. tölə. toibn swv. warten; toive, töft; tofte, toften; toft, toif! tokon swv. ziehen, zupfen. top m. Zopf, pl. töpə. tost m. Büschel, pl. tostə. too adj. zähe. tofeln f. Tafel, pl. tofeln. tösəln swv. zerren. töərlörkən swv. durch viele Versuche eine Sache zu erreichen suchen. töit f. Zeit, pl. töən. töidix adj. zeitig. traust m. Trost. tråh m. Trog, pl. tröa. treden f. Ackerwalze, pl tredens. treden swv. walzen. treken f. Schubtade, pl. trekens. trekan suv. ziehen; treka, trekat; treka, trekən; trekət. trēen stv. treten; trēe, trät; trat, tröen, trēən. trit m. Tritt, pl. trita. trop m Trupp, Masse. trone f. Trane, pl. tronen tronkrūizəl m. Tranlampe. trõilən f. runder Querschnitt. trugə f. Treue (xətrivə in Brakelsiek). trugon swv. trauen. trumaln swv. trommeln. tsirene f. Syringe. tsirkel m. Zirkel. tsömliy adv. ziemlich; tsömlig fel eopst. tuvən m. Holzbütte.

tuk m. Zuck, pl. tükə. tukon swv zucken. tunen f. Tonne. tuner m. Zunder. tūiy m. Zeug. tüigən swv. zeugen. tūinen swv. zäunen. tūton swv. tuten. tügəl m. Zügel. tüləkən swv. antrinken; sek åinən tüləkən. twas num. zwei. twärz m. Zwerg, pl. twärge. twedo num. zweite. twelon f. Gabelast. twes adv. quer. twesbrake m. Querkopf. tweernt m. Zwirn. twiling pl. Zwillinge. twinen stv. zwingen; twine, twinet; twank, twünen; twunen. twintix num. zwanzig. twisken präp. zwischen. twiten f. Heckenweg, pl. twitens. twöibåinix adj. zweibeinig. twöivəl m. Zweifel. twöix m. Zweig, pl. twöige. twælve num. zwö'f. ulta f. Morgendämmerung. uhten swv. in der Morgendämmerung arbeiten. un conj. und. unbäniy adv. unbändig, sehr. uner präp. unter. unordeson adv. inzwischen. unol m. Talg unyeern adv. ungern. unsahtə adj. unvorsichtig. unzelix adj. schmutzig. unšülix adj. unschuldig. up, upo prap auf; up stunt = heutzutage. upfeoern suv auffüttern. upklahtern swv. aufklaftern.

unzeny aaj, schmutzig.
unzeny aaj, unschuldig.
up, upo präp auf; up stunt = heutzutage.
upfeoorn suv auffüttern.
upklahtorn suv. aufklaftern.
uppason suv. aufpassen.
upslåipon suv. auftragen.
upwöorn suv. pflegen einen Kranken.
üison f. Kröte, pl. üisons
üitor m. Zwitter, pl. üitors; "woraftig
et es on üitor" säxt de jiudo böi 'n
sfonkaup.
üitorn suv quälen; håi üitoro möi seo
lano, bet ek et dåo.
ümo präp. um.
ünorn suv. wimmern.
ünorn suv. wimmern.
ünorn pron. ihr.
ünon pron. ihnen.
wadon f. Wade, pl. wadon(s); de keorl

hät waden(s) oze 'ne boterkeern.

wagen anv. wehen. waien f. Wiege, pl. waiens. waien swo wiegen; håi wäxt. waifen swv. prügeln. waigern swv weigern. waker adj. schön. wal adv. wohl. walako m. Wallach, pl. walakon. walaer adv. ehedem. walmeet m. Uebermut. wan adv. dann, wenn; wanåər = wann want n. Tuch, Wand. warhaftix adj. wahrhaftig. warme adj. warm. was n. Wachs. wasdum m. Wachstum wasən stv. wachsen; wasə, wesət; wos, wösən; wosən. wasken stv. waschen; waske, wesket; wosk, wöskən; woskən. waskståin m. Waschstein. wat pron. was. wault m. Wald, dat. waule, pl. hölter. wāən m. Wagen, pl. wāəns. wāənsiuər n. Wagenremise. waern swv in Acht nehmen. wāka f. Molkenwasser. wākon swv. wachen. water n. Wasser, pl. waters. wåidae fl. Sehmerzen. wåide f. Viehweide, pl. wåiden. waiden swv. weiden. waik adj. weich. wåiten m. Weizen. wåinix adv. wenig. warm'm. Wurm, pl. wörmə. warteln f. Warze, pl. wartelns. was adj. weh. wäder n. Wetter. wädərlinkən n. Wetterleuchten. wädərlüxtən n. Wetterleuchten. wäx m. Weg, dat. u. pl. wēə. wäx adj. fort. wälen f. Welle, pl. wälens. wälix adj. wohlich. wän conj. wenn. wän, wäne pron. wen, wem. wär pron. interrog. wer. wärvesman m. Brautwerber. wärk n. Werk. wärks n. Stoff der Arbeit. wärmede f. Wärme. wärmelken m. Wermut. wärmən swv. wärmen. wärtsman m. Wirt. wäsəl m. Wechsel, pl. wäsəls. wäsen swv. wächsen. wäspə f. Wespe, pl. wäspən.

wedərböstix adj. widerspenstig. wek, weke pron. welch', welcher. wekə pron einige.
wekən f. Woche, pl. wekəns.
welt f. Welt. weltern swv. wälzen. wemaln swv. wimmeln. wenen swv. wenden, jäten. wepsteertken m. Bachstelze. wesbaum m. Wiesenbaum. Wezər f. Weser. wetən st. anv. wissen; wait, wait; wustə, wusten; wust. wetmākan swv. ausgleichen. wetiukon f. Hagebutte (Pflanze). webn swv. weben. weern stv. werden; were, wart; wart, wörn; worn. weert m. Wert. wegen prap. wegen. weoort n. Wort, pl. woore. wēzən = gewesen. widə f. Weite. wixtə f. Wage, pl. wixtəns. wikən f. Wicke, pl. wikən; åin fēoər wikən. wikon swv. zaubern, wahrsagen. wikowöif n. Hexe. wikson suv. wicksen, prügeln; de leror dåə se wiksən. wile m. Wille. winen stv. winden; wine, wint; wan, wünən; wunən. winken stv. winken; winke, winket; wunk, wünkən; wunkən. wint m. Wind, pl. wine. winter m. Winter, pl. winters. wipen f. Schaukel, pl. wipens. wipan swv. schaukeln.
wipkans pl. Possen.
wisa adj. feste, gewiss, sicherlich.
wiskan swv. wischen. wispəln swv. lispeln. wispern f. sauere Kirsche, pl. wispern. wit adj. weiss. witdäərn m. Weissdorn. wint f. Wut. wier adv. wieder. wierkogen swv. wiederkäuen. wizə f. Wiese, pl. wizəns. woilen swv. wühlen. woiste adj. wüst. wolon st. anv. wollen; wil, wil; wol, wolen; wolt. wolken pl. Wolken. wonen swv. wohnen. worteln f. Wurzel, p,. worteln. wost f. Wurst, pl. wöstə. wo adv. wie; wofil = wieviel.

wöip m. Strohwisch.

wöisə, wöizə adj. weise. wöizə f. Weise, pl. wöizən.

wōən swv. wagen.
wōər adj. wahr.
wōkən m. Rocken.
wōnə adj. wütend; mākə nix, dat ek åist
wōnə wērə.
wögən swv. weihen.
wōən f. Weide, salix.
wōi (wūi in Schwalenberg) pron. wir.
wōif n. Weib, dat. wöivə, pl. wöivər.
wōikən stv. weichen; wöikə, wikət; waik,
wekən; wekən.
wōil, wail adv. weil.
wōilə f. Weile.
wōim m. Hühnerstall.
wōin m. Wein, pl. wöinə.
wōinkaup m. Weinkauf.

wöizən stv. zeigen; wöizə, wöizət; wais, wizən; wizən.
wöit adj. weit; wölt un söit = weit und breit.
wærkən swv. wirken, weben.
wranən swv. ringen.
wrenskən swv. wiehern.
wulakən swv. sich anstrengen.
wulən f. Wolle.
wunər n. Wunder, pl. wunərs.
wunərlik adj. wunderlich.
wü, wüə adv. wo; wühēər = woher.
wüərn swv. wehren; håt wüərt dän

FREIBURG i. B.

Richard Böger.

baimen, dat se nix in de hebn waset.



## Jahrbuch

des

## Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1907.

## XXXIII.



NORDEN und LEIPZIG. Diedr. Soltau's Verlag. 1907. Druck von Diedr. Soltau in Norden,

## Inhalt.

| ite                                           |
|-----------------------------------------------|
| 1                                             |
| 9                                             |
| 27                                            |
| 45                                            |
| 53                                            |
| 73                                            |
| 73                                            |
| 81                                            |
| 84                                            |
| 85                                            |
| 87                                            |
| 00                                            |
| 06                                            |
| 09                                            |
| 19                                            |
| 22                                            |
| 29                                            |
| 36                                            |
| 36                                            |
| 39                                            |
| 40                                            |
| 42                                            |
| 43                                            |
|                                               |
| 59                                            |
| 2 4 4 5 5 5 8 8 8 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

|   |   | A 30    |  |   |
|---|---|---------|--|---|
|   |   | 4. Y.P. |  |   |
|   |   |         |  |   |
|   |   | ÷       |  |   |
|   |   |         |  |   |
|   | , |         |  |   |
|   |   |         |  |   |
|   |   |         |  |   |
|   |   |         |  |   |
|   |   |         |  |   |
|   |   | *       |  |   |
|   |   |         |  |   |
| • |   |         |  |   |
|   |   |         |  |   |
|   |   |         |  | ÷ |

# Das Schultheissen-Recht der Stadt Hameln

nach einer niederdeutschen Handschrift des 15. Jahrhunderts.

In Hameln bestanden um das Jahr 1240 zwei Kategorien von Bewohnern, die streng von einander geschieden werden müssen, nämlich die innerhalb des Fronhofes wohnenden Stiftsleute (homines ecclesiae) und die um den Fronhof herum angesiedelten Gemeinde-Insassen (cives). 1) Jene sind unfrei, hörig, zahlen an den Propst und seinen Beamten, den Schultheissen, die Heiratsabgabe (bedemunt), müssen im Todesfalle den beiden ihr Erbe zu gleichen Teilen überlassen und dürfen nur mit Erlaubnis des Stifts die Stadt betreten; diese (cives) sind persönlich frei und nicht zu den bezeichneten Abgaben verpflichtet. Stiftsleute und Gemeindemitglieder halten ihre jährlichen Versammlungen unabhängig und getrennt von einander ab, jene siebenmal, diese dreimal im Jahre unter der Leitung des Schultheissen. Wer von den letzteren fehlt, hat dem Leiter der Versammlungen (colloquia) eine Busse von 6 Denaren zu zahlen. Auch die Jahresversammlungen der Innungen (sprake) leitet der Schultheiss. Wer einer Innung beitreten will, muss ihm vorher seine Bewerbung einreichen und dann die Aufnahmegebühren entrichten. Sie fliessen bis auf das dem Schultheissen zustehende Drittel in die Innungskassen, aus denen dieser Beamte auch sonstige Bezüge erhält. Die wandernden Kaufleute bezahlen ihm ebenfalls eine bestimmte Abgabe in Pfeffer. In Gemeinschaft mit dem Rate übt der Schultheiss die Aufsicht über den Weinverkauf aus, weil es damals, wie später, keine Innung der Weinverkäufer gab.

Somit umfasst das Schultheissenamt die Aufsicht über das ganze Handwerk und Innungswesen und erstreckt sich durch die colloquia auf alle Fragen über Herstellung und Verkauf der Lebensmittel. Der Schultheiss hat daher polizeiliche, jurisdiktionelle und administrative Befugnisse. Letztere treten besonders hervor inbezug auf eine grosse Anzahl von Lehen, Zehnten und sonstigen Einkünften in der Stadt und auf dem Güterbesitz der Propstei.

Als Schultheissen werden genannt im Jahre 1211 der Ritter Heinrich, 1235 der Ritter Konrad, 1266 der Ritter Heinrich von

<sup>1)</sup> Vgl. E. Fink, Urkundenbuch des Stifts und der Stadt Hameln II 1408—1576, Hannover und Leipzig 1903, S. XXI f.

Eylenhusen und 1267 wieder Ritter Konrad: Conradus miles dictus sculthetus Hamelensis. 1) Seitdem führten Ritter Konrad und seine Nachkommen den Familiennamen Sculthetus, im Niederdeutschen Schulthete oder Schulte, bis sie um die Mitte des 14. Jahrhunderts ausstarben. Das Schultheissenamt wurde 1277 von der Stadt angekauft und als Lehn des Stiftspropstes verwaltet. Inzwischen war es in bürgerliche Hände übergegangen. Erst 1327 wurde es vom Rat als Eigentum erworben. Der Stadt-Schultheiss war im 15. Jahrhundert ein Ratmann. Er behielt die Polizei über die Lebensmittel und eine gewisse Gerichtsbarkeit über die Gewerke bei. Neben ihm blieb ein Schultheiss des Propstes für die Güter und abhängigen Leute des Stifts bestehen Von 1400 bis in das 19. Jahrhundert hat die Familie von Zerssen dieses Schultheissenamt bekleidet.

Von diesem im vorigen kurz charakterisierten Rechte des Schultheissen zu Hameln gibt es mehrere lateinische Abschriften. Eine von ihnen (A) hat Meinardus, da das Original (1237-1247) fehlt, in seinem Urkundenbuche S. 15 ff., nachdem sie mit mehreren späteren verglichen worden ist, abdrucken lassen. Sie ist undatiert, gehört dem 16. Jahrhundert an und wird im Staatsarchiv zu Hannover (Kop. 99v) aufbewahrt. Liese habe ich geprüft und mit Meinardus vielfach entstellt gefunden. Daher habe ich zur Kontrolle zwei niederdeutsche Hss. herangezogen, von denen die eine (b), die schon von Meinardus erwähnt wird, aus dem 16. Jahrhundert stammt und unmittelbar vor der lateinischen Abschrift (A) steht, während die andere (a) bisher noch nicht benutzt worden ist. Diese ist auf Pergament (80) im 15. Jahrhundert geschrieben und Eigentum des historischen Vereins für Niedersachsen (Hs. 356). Die Reihenfolge der Rechtsbestimmungen in beiden niederdeutschen Hss. stimmt überein, weicht aber von derjenigen der lateinischen Abschrift ab. Ausserdem haben a und b gemeinschaftliche Lücken und bringen einen Passus mehr als A. Daraus ziehen wir den Schluss, dass a und b eine andere Vorlage gehabt haben als A. An Alter sind a und b verschieden, denn a gehört dem 15., b, wie schon erwähnt ist, dem 16. Jahrhundert an. Aber beide Hss. verdienen Beachtung, weil sie sowohl zur Feststellung des wichtigen Schultheissen-Rechts von Hameln beitragen als auch in sprachlicher Beziehung von nicht geringem Belang sind. Daher wird der Text hier mitgeteilt und zwar nach a als der älteren Hs., während aus b Lesarten nach Bedarf angeführt werden. Damit sich aber der Leser von der Ausdrucksweise der Hs. b eine annähernde Vorstellung machen könne, lasse ich den Anfang und Schluss abdrucken. Der Anfang lautet:

Dit sindt de recht des schulten to Hamelen. To dem ersten schall he die sprake holden in dem iare mit den borgeren, we dar nicht en queme, dar nimpt de schulte af sess penninge.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vgl O. Meinardus, Urkundenbuch des Stifts und der Stadt Hameln bis 1407. Hannover, 1887, S. XXXXVII.

Der Schluss heisst:

Dit sint de houe liconum in den dorpe, de de horet der kercken to Hamelen, to Vorsete VI, to Welede V, to Honrode sesse, to Groninge sesse, to Pedesen IX, to Hillingesvelde VIII, to Lutteken Hillingesfelde III, to Odessen eine, to Vordessen III, to Lutteken Afferde twe, to Groten Afferde eine, to Vnnenhussen eine, to Harchem teine, to Wangelist VI, to Wenge VI, to Arteldessen eine, to Reder eine, to Berenstorpe VIII vndt alle dat gudt, dat darsuluess to deme houe horet, Boldekouen ganss, Buren ganss vndt dat deme houe to Perdestorpe tohoret, to Haddenhussen twe, to Kouen eine, to Helpenhussen eine, to Hodenssen eine, to Luderdinghussen twe, to Sedemunde XIIII ahne twe houe der wedemen, de de hefft dre houe, to Osten Wenden verr, to Betdessen twe, to Welingehussen eine.

Die Hs. a, die ich ganz mitteile, zeigt mannigfaltige, oft recht törichte Fehler. Diese sind aber nicht absichtliche Entstellungen, sondern haben ihren Grund teils in der mangelhaften Auffassung der Vorlage, teils in Schreibfehlern. Daher lasse ich den Text möglichst genau nach der Vorlage abdrucken unter Beibehaltung der vorgefundenen Orthographie. Nur habe ich die üblichen Lesezeichen gesetzt und die dadurch bedingten Veränderungen vorgenommen, auch Vort mer regelmässig zusammengezogen. Es muss noch bemerkt werden, dass zwei Schreiber die Hs. a angefertigt haben. Der erste hat etwa in der Mitte des Schulheissen-Rechts mit den Worten to Bochere III to aufgehört, der zweite die andere Hälfte von Wenredere II an geschrieben. Die Schrift des ersten Schreibers ist blass, die des zweiten dunkel. Ausserdem ist in der ersten Hälfte fast regelmässig u, selten ǔ oder ǔ geschrieben, in der zweiten dagegen gewöhnlich u. Der Text von Hs. a lautet nun, wie folgt

[D]It sunt de recheiden des schultenn to Hamelen. To den ersten scal he dre sprake holden in dem iare myt den borgeren, wie dar nicht en keme, dar nympt de schulte aff VI penninge. Vnde we in der stadt vele spise hedde<sup>1</sup>), dat were an brode offte an drancke offte an fleische offte an alle, de men eten offte drincken moghe, dede he dar quaden kopp an<sup>2</sup>), soe scal he wedden dre scillinge, dere nimpt de schulte enen, de borger twe. Ein becker, de wolde de gelde winnen, de gifft XVIII scillinge, den schulten VI, den borgeren XII. En knakenhouwer, welcke de gelde winnen wolde<sup>3</sup>), de scal geuen den schulten VI scillinge vnde eyn bockvel, den knackenhoveren XII. Mit den knackenhouweren scal he sitten dre sprake in den iare, vnde dan weddede an dossen dren spraken, dat nympt de schulte altomale, et en were<sup>4</sup>), dat he ohne begnaden wolde. Vnde dat sulue dueth he ock myt den beckeren. En<sup>5</sup>) becker offte en knackenhouwer enen sinen maghe wolde gheuen de gelde, dat mach he don myt des schulten vulborth, vnde en knackenhouwer, de dar storue, wan dan sien soene de gilde wolde besitten, de scal geuen III scillinge, dem schulten ene, den knackenhouweren II. En ider

<sup>1)</sup> A: cibaria venalia praeparavit; b: vele spisse hedde. 2) A: male vendendo vadiaverit. 3) a: volde. 4) a: vere. 5) b: Welich.

knackenhouwer, de de gelde hefft, de gifft alle jaer den schulten III hellinge to sunte Bonifacius daghe. Quicumque vinum¹) venale duxerit vel habuerit, schultetus cum consulibus hoc tenetur inchoare seu aperire. En weuer, de die gelde winnen wil, de gifft VI scillinge, dem schulten twe, den weueren IIII. Wolde he se auer synem viue winnen, soe moeth he geuen III scillinge, den schulten enen, den weueren II; wil he se winen senen knecte, so gifft he XVIII penninge, deme schulte VI, den weueren XII. De schulte scall dre sprake holden in dem jare mit den weuers, wie dar nicht enqueme, van dem leth de schulte halen VI penninge, vnde wat dar weddet wert, dat boret allene dem schulte.

Vortmer wan des noeth is, soe sith de schulte ene sprake mit den weuers tho vnser leuen frouwen dage de<sup>2</sup>) ersten, so geuet de weuers eynen scillinck dem schulten. Ock wan<sup>3</sup>) dat noeth were, so mach de schülte eynen sprake kundigen den beckers vnde de knakenhouweren ane in dussen vorsprakenen dren tiden.

In allen iarmarketen ane to sunte Peters markete geuet de kremers den schulten sine plicht, de sinen kram vpp einer karen voret, de gifft den schulten ein verding<sup>4</sup>) pepers. We sinen kram to perde voret, de gifft ein halff verding pepers. We sinen kram vpp deme rüge drecht, de gifft den schulten ein loeth pepers.

Dit is dat recht des schulten in des prauestes guder. Seuen maell scall he sprake holden in dem iare meth den luden, de to der kercken horen, wie to der spraken nicht enqueme, de scall<sup>5</sup>) penninge VI. We ock funde ein vnrecht ordel, de schall wedden den schulten VI penninge<sup>6</sup>), we auer dat grote wedde weddede, dat sint XII schillinge, de nimpt de prauest, vpp welcken manne der kercken eine houe loes worde, de schall he soken voer dem praueste vnde begauen beide dem praueste vnde den schulten. Wan de prauest ome de houe lenet hefft, so scall ome de schulte darin setten vnde westene ohm den vreden, darumme schall he den schulten geuen einen scillinck.

Wert ock sake, dat twe lude der kerken van einem kunne to hope geuen worden<sup>7</sup>) ene to hope quemen, de scolt geuen viftenhaluen scillinck to beddemunde, der nimpt de prauest III [scillinck], de schulte XVIII penninge, we den groten beddemunt gifft, de schall geuen XII scillinge, dar ninpt (!) de praŭest VIII, de schulte IIII. Wanner ock ein mensche der kercken storue, dar die prauest dat<sup>8</sup>) arue van nimpt, so schall den schulten sin recht werden gegeuen nha rechtuerdicheit.

Wanner ock de prauest in sinen tidenn socht sine houe, so is die schulte plictich, meth om tho gaen. Die hoff to Hamelen gifft dem schulten XIII scheppel hauerens moltes 9) vnde II schepell 10),

<sup>1)</sup> b: etiam vinum 2) b: den. 3) a: van. 4) A: quartonem. 5) b: schall geuen. 6) Die Uebersetzung von qui nimis tarde-denarios fehlt in a und b. 7) a: vorden Im lateinischen Text ist offenbar congaminati fehlerhaft; es muss congeminati heissen. 8) a: dar. 9) b: ebenso. 10) b: schepel Roggen. Am Rande hat a von anderer Hand: hic abest verbum. Vide in latino. Der lateinische Text bietet: siliginis.

eine goes vnde II honder. Also vele gifft 1) de hoff to Visbecke vnde de hoff to Nigenstede; de hoff tho Monekedorppe gifft den schulten ein bochŭell 2, wanner auer dusser drier meiger der kercken ome to sinen tidenn ore pact ader gulde brochte, queme de meiger suluen 3), so is ome die schulte plictich to denende de hochtidth aŭer, ock is genen menschen der 4) kerken verloffet tho wonen in der stadth, et gesche myt orleffe edder vulbort des proŭestes vnde des schulten.

Dit is prouest to Hamelen plichtich to lenende dem schulten. Thon irsten sin ampth, II huse to Wangelist, ein hues to Visbecke, ein hues to Oldendorpe, dat Herman Vrige<sup>5</sup>) van ohme hefft, eine wort offte eine hoffstede to Vorsten vnde VI morghen, de Johan van ohme hefft, ein hues to Hondere<sup>6</sup>), ein hues to Hilligen Velde, in den suluen dorpe IIII scillinge, to Mundere III pannen soltes, den hoff to Snyghusen (!) meth XL morghen, ein hues to Polde<sup>7</sup>), dat Stollardes kindere van ohne hebben, ein hues to Driuere<sup>8</sup>), ein hues to Bundezee, sin recht in allen den guderen to Walinge vnde to Huuelendorpe (!) <sup>9</sup>), vnde den weer, der die (!) midden in der Aller licht, vnde eine houe to Worden, van der munte VIII scillinge iarliker stadt penninge, die Johannes, die tollener, van ohme hefft, vnde VI penninge, de he nempth van einem, de sick irst ein hues kricht, die der súlúe Johannes tolner van ohme hefft.

Dit hefft die schulte van dem abbate to Fulden <sup>10</sup>), einen hof to Hamelen meth V<sup>1</sup>/<sub>2</sub> houe, der <sup>11</sup>) hefft Ludeckenn Scutte eine van dem schulten.

Bruno Oyo 12) eine hoŭe, Eberth van Hortem XII morgen.

Dit hefft hie vam de (!) abbate van Palborne, dat gueth to Didenkessen.

Dit hefft hie van dem van Limbore <sup>13</sup>), den tegeden tho Beckenhusen, denne van ohme hebbet Magories kinder, einen hoff to Lüttiken Hilmesuelde <sup>14</sup>) vnde die mollen dar suluest vnde II kotten, die hebben ock van ohm Magories kinder <sup>15</sup>). Vortmer einen hoff in den suluen dorppe, den van ohm hefft <sup>16</sup>) Ambrosius, ein hues to Grote Hillingesuelde, den tegden to Eydingeshusen, den van ohm hefft Herman van Wenge <sup>17</sup>). Arendes Garbreder kinder <sup>18</sup>), de Debben <sup>19</sup>) dochter hefft to Rordissen, de sint plictich dat sulue recht den proueste vnde den schulten, dat die lude der kercken ichtes wane plegen to done, die woneden to Hamelen <sup>20</sup>).

Dit hefft de schulte van den vann Euerstene, die vogedie auer den hoff to Monickedorpe vnde alle dat gueth, dat to den haue horet,

<sup>1)</sup> curia in Sedemunde fehlt. 2) b: bockvel. 3) b: ein der kercken in sinen tiden ore gulde brochte, queme de Meiger suluen. 4) a: vder. 5) A: Hermannus Liber. 6) b: hondere, A: honrode. 7) A: polte. 8) b: Driue. 9) b: himelendorpe. 10) A: ab abbate Fuldensi. 11) A: De hiis. 12) a: Brun oyo. 13) A: limbre, b: Limber, in A folgt: et de Lewenrothe, fehlt in a und b 14, b: Hilmesfelde 15) einen hoff to — kinder fehlt in A, nicht in b. 16) a: heff. 17) a: Merige. 18) b: Arendes kindere Garbredere. 19) b: Debbeken, A ebenfalls Debbeken, wie mir scheint. 20) Dieser Satz steht in A nachher, in b hier.

de vogedie auer dat hues to Oldendorpe, vortmeer auer alle dat guth, dat he hefft van den proueste to Hamelen, den thegden to Borghe, de vogedie auer Herman Blockes haue to Wenge, to Allenhusen VIII, to Mundere X, to Bochere 1) III, to Wenredere II, to Harboldesen eine, in Erdenhusen (!) 2) eine, to Herberge eine.

Dit hefft de schulte van die van Homborch<sup>3</sup>), den hoff tho Wenghe, den van em hefft Bruno Oyo<sup>4</sup>) vnde Siuerdes<sup>5</sup>) hues, II houe to Rordessen<sup>6</sup>), de van om hefft Arent, vnde van heren Brune II houe tho Borghe mit all oren thobehoringen.

Dit hefft he van den bisschope van Minden, den tegeden tho Odesen. Dosse schat wort den schulten sunte michaelis dage gegeuen. Johan Mantel XVIII penninge, Geruandus huess van kamin<sup>7</sup>) einen schillinck, Harman van Wustorpe VIII penninge, Eghard Ridder VIII penninge, Hinrick Block VIII penninge. Dusse schat worth gegeuen dem schulten the sunthe Bonifatius dage, VIII schillinge van der munthe, her Ecbert XV penninge, Wolters kinder van Holthusen eynen schillinck, Hinrick Steinhouwer XVI penninge, ein hus bi der marcketkerken ein schillinck, Hinrick Kindt VI penninge, Gordt van Honridere VI penninge, Herman meth dem oghe II penninge vnde einen hellinck, Gerick Smeth III1/2 penninck, ein huess bauen der marcketkerken II penninge, Herwiges des munters huess VI penninge, de munte vnd ein wordt offte ein hoffstede, de vor der munte licht, III penninge, Sustiken huess III penninge, de celle 8), de heren Jordaes was, III penninge, Gerick van Lachem III penninge, Rolef Sunth (für Smeth) II penninge.

Dit is dat recht des schulten binnen der stadt Hamelen, eins im iare sal he ein richte sitten mit den borgeren, wie dar nicht en<sup>9</sup>) queme, de gifft den schulten VI penninge, alse vorschreuen steit.

De thegeden tho Idenhusen, de thegede tho Beckhusen, de tegede tho Perdestorpe, de tegede to Odessen, de hoff tho Borigs, de hoff tho Wenge, de <sup>10</sup>) Blockes was, de vogedie auer den hoff tho Wangelist, twe houe tho Visbeck, eine houe tho Oldendorpe, eine houe tho Worde, II houe tho Polde, de vogedie aŭer den hoff tho Monickedorpe vnde auer all, dat horet tho einem huse [tho] Bundese <sup>11</sup>), also dane recht, alse de schulte hefft gehat in dem haue tho Walie, dat hefft he gegeŭen dem megger, II houe tho Wangelist, eine hoffstede offte worth vnde VI morgen tho Vorsten, vnde Mantell <sup>12</sup>) hefft van dem schulten II penninge vnde III schillinge, einen hoff tho Luttiken Hilligensuelde vnde eine mollen vnde II kotten tho Groten Hillingesuelde, IIII schillinge vnde ein foder holtes vnd 1 foder roden. Dit is dat gudt, dat de sine van om hebben <sup>13</sup>).

<sup>1)</sup> b: bocbere. 2) b: eidenhussen. 3) a: Hamborch. 4) a: Brunñayo. 5) ebenso b. 6) a: bordessen, b: vordessen. 7, A: domus Gernandi caniniatis, b: Geruandus huss von kanini. 8) A: de cella. 9) a: ein. 10, a: den, b: de de. 11) a: Bunde. 12) A: Mancellus. 13, Der bei Meinardus S. 18 mit Isti sunt beginnende Absatz steht in a und b am Ende.

Heer Hugo van Halle vnde sine 1) broderen hebben van den schulten den hoff tho Borige<sup>2</sup>) vnd<sup>3</sup>) dat dartho hort van IIII houen vnde kotthen, die dartho horet. Vortmeer Hermen van Schampstorpe den tegheden tho Eidenhusen. Vortmeer die van Mollenbecke (!) den teghedenn auer den suluen hoff vnde auer dat gudt, dat dartho horet. Darumme so geuet se van den suluen houe the Monikedorpe alle iar II schillinge vnde ein schoch bekere<sup>4</sup>) the pacht. Vortmer Johannes van Hoven vnde sine bruderen hebben van dem schulten den tegeden tho Beckhusenn. Vortmeer Ludinger van Honuelde hefft van dem schulten den hoff tho Polde van II houen vnde dat tho den houen horet. Brun van Emberne vnde sine bruderen hebbet van den schulten eine houe vp den velde tho Hamelen vnde einen hoff the Oldendorpe bi Scowenborch by vnde eine houe mit orer nuth. Vorthmeer olde Hode 6) hebbet van den schulten einen hoff myt IIII houen vnde eine mollenstede ader mollenworth, de gelegen is in dem middel der dorpe mit II kotten tho Lutticken Hillingesuelde. Vorthmeer Aunlung?) Hoet vnnde Jordan Hoet hebbet van den schulten einen hoff to Wenge mit IIII houen. Wortmeer Albert Hoet vnde sine brudere hebben den hoff the Visbecke mit einer houe vnde mit erer nuth. Albert Hoet hefft allene eine halue houe vppe dem velde to Hamelen. Vortmeer Hinrick Marquarding vnde sine maege hebben van dem schulten einen hoff tho Wangelist meth einer houe vnde mit orer frucht. Vortmer de Grabowen hebben van den schulten die vogedie ouer al er gudt, dat se hebbet tho Wangelist. Vortmer Johan Crempeke<sup>8</sup>) vnde sine bruderenn hebbet van den schulten eine halue houe vp den velde tho Hamelen vnde ver huss in des schulten strate. Vorthmeer Mantell<sup>9</sup>) hefft van den scheuersteneschen huess XVIII penninge. Vortmeer Hinrick van Oldendorpe hefft XX<sup>10</sup>) morgen vp den velde tho Hamelen, de dar heten hussammeth. Vortmeer Hinrick Meinersing einen hoff the Visbecke vnde eine houe mit erer thobehoringe. Vortmeer die Wulue einen hoff the Rordessen vnde II houe meth orer thobehoringe. Vordtmer de iunge Harman Wolff meth sinen broderen hefft sunderlikes eine hoffstedde ader worth tho Vorsten vnde VII morgen. Wortmeer ein borger tho Celle einen hoff the Boyer meth siner the behoringe. Wortmeer VI ratmanne hebbet van den schulten einen hoff tho Hamelen in der schulten strate vnde all, dat he hadde gehadt in der schulten strate, vnd ane dat he rede vorlenet hadde, vnde eine brede 11) vppe den velde tho Hamelen, de dar hetet hose. Wortmeer Werner Schuttenn kinder vnde Ludeke 12) der Lareschen (!) hebbet van den schulten eine hoffstede ader wort meth XL morgen vnde den derden deil des tegeden tho Odessen.

Dit gudt vorlouet hebbet gekofft heer Schulte vnde Hartman van Wrencke van den van Osen: den tegeden tho Gronede, eine houe

<sup>1)</sup> a: sinen.
2) a: boenge.
3) a: vnnd.
4) Ebenso b.
5) a: stewenborch.
6) b: olde hode, A: omnes Pilei.
7) A und b: Amelung.
8) a: trempeke.
9) b: mancel.
10) A: 24, b: XX.
11) b: breiden.
12) b: Ludeck der Floreschen.

tho Snetele meth ore thobehoringe, einen hoff tho Welesche meth II houen, einen hoff tho Eversvorde<sup>1</sup>) meth II houen, einen hoff tho Linse meth II houen, einen hoff tho Hermersen met II houen. Van de bisschope van Mynden den tegeden tho Gronde<sup>2</sup>). Van der ebdissen tho Mollenbecke eine houe tho Snetelen, van den grauen van Swalenbarge II houe tho Welese, van grauen Harman van Euersteine II houen tho Hermersen, II houen tho Linsen vnde II houen [tho] Euersuorde

van den byschoppe tho Hildesem.

Dit sinth de houe litonum<sup>3</sup>) in denn dorpen, de der kercken tho Hamelen horet: tho Vorsete VI, tho Welede V, tho Honrodere VI, tho Groninge VI, to Pedesen IX, tho Hillingesuelde VIII, tho Luttiken Hillingesuelde III, tho Odesen eine, tho Rordessen III, tho Luttiken Afferde II, to Groten Afferde eine, [to] Vnnenhusen eine, in Harthen X, tho Wangelist VI, tho Wenge VI, tho Arteldessen eine, tho Redere eine, tho Berenstorpe VIII vnde all dat güdt, dat dar suluest tho dem houe horet, Boldekoven<sup>4</sup>) gans, Buren gans vnde dat dem houe tho Perdestorpe tho horet, tho Haddenhusen II, to Koven<sup>5</sup>) eine, tho Helpenhusen eine<sup>6</sup>), tho Hodensen eine, tho Luderdinghusen II, tho Sedemunde XIIII ane II houe vnde der wedemen, die dar hefft die houe tho Osterwenden<sup>7</sup>) IIII, tho Batdessen II, tho Welinghusen eine.

HANNOVER.

H. Deiter.

<sup>1)</sup> a: titersnorde, b: cicerssuorde. 2) a: gorrode. 3) a und b: liconum.
4) a: boldekonen. 5) a: konen. 6) in Visbecke 5 — Cothenhusen fehlt in a und b.
7) b: osten wenden.

## Die Mundart von Besten (Kreis Teltow, Provinz Brandenburg).

Die Dörfer Gross-Besten und Klein-Besten, deren Mundart hier dargestellt werden soll, liegen an der Berlin-Görlitzer Eisenbahn, ungefähr fünf Meilen südlich von Berlin. Gross-Besten ist Eisenbahnstation und besteht aus zwei sich sprachlich scharf trennenden Teilen, nämlich links der Bahn (von Berlin aus gerechnet) einem neueren Teil, Häusern, die erst im Lauf des letzten Jahrzehnts erbaut sind und deren Bewohner kaum je Niederdeutsch sprechen, und rechts der Bahn dem eigentlichen Dorf, wo das Niederdeutsche, wenngleich es auch hier sehr im Zurückweichen begriffen ist, sich doch noch gehalten hat. — Ein Kilometer entfernt liegt Klein-Besten. Der grösseren Entfernung von der Bahn und dem Umstande, dass deshalb die Zahl der Sommergäste gering ist, wird man es zu danken haben, dass hier das Niederdeutsche noch recht rein und ziemlich allgemein üblich ist.

Bemerkt sei, dass vorliegender Arbeit besonders Beobachtungen

in Klein-Besten zu Grunde liegen; der Gross-Bestener Dialekt stimmt übrigens dazu; er ist derselbe.

**Schreibung:** a, e, i, o, u bezeichnen kurze Vokale,  $\bar{a}, \bar{e}, \bar{i}, \bar{o}, \bar{u}$  lange Vokale.

 $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  sind geschlossen,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  offen.

z= stimmhaftes s.  $\check{z}=$  stimmhafter sch-Laut. x=ach-Laut.

s = stimmloses s.  $\tilde{s} = \text{stimmloser}$  sch-Laut.  $\chi = ich$ -Laut.

z = stimmhafte gutt. Spirans.

## I. Vokale der Stammsilben.

## 1. Kurze Vokale.

a.

- § 1. Germanisches kurzes a ist in geschlossener Silbe meist erhalten: dak Dach, dax Tag, half halb, kalf Kalb, jəhat gehabt, šmal schmal, jaf gab, zal soll.
- § 2. Zu e weicht vor r germ. a aus in:  $erb\bar{e}t$  Arbeit,  $j>erb\bar{e}t$  gearbeitet;  $arb\bar{e}dn$  ist selten. In det dass, das, derf 'darf' und zel 'soll', das neben zal begegnet, ist e wohl auf Umlaut durch folgendes ik zurückzuführen.

§ 3. Germ. a wird zu o

- 1) vor ld, lt: molt Malz, jəwolt Gewalt, šmolt Schmalz, zolt Salz, injəzoltn eingesalzen, holn halten, bəholn, kolt kalt, olt alt. Niemals aber bolə, sondern stets balə bald.
  - 2) vor ch in: ox ach (Interjektion).
- § 4. Statt germ. a erscheint u,  $\bar{u}$  in: krubəln krabbeln,  $k\bar{u}t\bar{v}r$  Kater. In jult 'galt' und  $\check{s}turf$  'starb' ist u aus dem Plural in den Singular des Präteritums übergetreten.
- § 5. Germ. a + w > au in: štrau Stroh. au aus germ. a findet sich ferner in der Bejahungspartikel jau (neben  $j\bar{o}$ ,  $j\bar{o}\bar{u}$ ).
- § 6. In offener Silbe wird germ. a zu  $\bar{q}$ ă gelängt (langem, offenen  $\bar{q}$  und nachschlagendem a):  $m\bar{q}$ ăkən machen,  $f\bar{q}$ ă $t\eta$  fassen,  $l\bar{q}$ ă $d\eta$  laden,  $m\bar{q}$ ăln mahlen,  $w\bar{q}$ ătər Wasser,  $sp\bar{q}$ ădə Spaten,  $h\bar{q}$ ăwər Hafer,  $d\bar{q}$ ăzə Tage (bei schnellem Sprechen meist nur  $d\bar{q}$ ă,  $d\bar{q}$ ),  $\bar{e}n$   $p\bar{q}$ ă  $d\bar{q}$ ă,  $m\bar{q}$ ădiy madig;  $erf\bar{q}$ ă $r\eta$  erfahren,  $verw\bar{q}$ ă $r\eta$  verwahren, bə $w\bar{q}$ ărə bewahre;  $w\bar{q}$ ăn Wagen,  $dr\bar{q}$ ăn tragen,  $sl\bar{q}$ ăn schlagen,  $kl\bar{q}$ ăn klagen,  $jr\bar{q}$ ăn graben.

In geschlossener Silbe tritt die Längung ein

1) vor r, r + d, t:  $w\bar{q}$ ă war,  $j\bar{q}$ ă  $k\bar{e}n$  gar kein,  $j\bar{q}$ ă  $ni\chi$ ;  $j\bar{q}$ ă $r(d\vartheta)n$  Garten,  $w\bar{q}$ ă $r(d\vartheta)n$  warten,  $s\bar{p}$  $\bar{q}$ ărt spart.

2) ferner in  $d\bar{q}$ ăldər Taler.

Anm.: Sehr selten hört man reines langes a:  $m\bar{a}k\partial n$  machen,  $h\bar{a}/n$  holen. Stets in:  $z\bar{a}3\partial$  Säge.

- § 7. Wird dies durch Tondehnung aus germ a entstandene  $\bar{q}$ ă wieder gekürzt, wie es z B. geschieht in der 3. Ps. Sg. Präs. und im Partiz. Prät., so entsteht a.
  - 1) mokt macht.
- 2) jəmokt gemacht, ūtjəmokt, jəfot gefasst, jəlot geladen, afjəlot, jəbot gebadet, afjəblot abgeblättert, jəropt zusammengerafft. Aber jəwašt 'gewaschen' mit a, weil a hier nicht in ursprünglich offener Silbe (wascan) stand, daher nicht zu ōă wurde. In den Fällen, wo ein g oder v ausgefallen ist, bleibt ōā: jəklōāt geklagt, jədrōāt getragen, jəjrōāt gegraben, bəjrōāt begraben.

Anm.: Kürze in: joxon jagen.

§ 8. Durch i-Umlaut entsteht

1) in geschlossener Silbe kurzes e (zuweilen recht offen gesprochen): helfte Hälfte, ješeft Geschäft, elder älter, betste beste, epļbom Apfelbaum, menyet manches, menymal, jewent gewöhnt, telp zählen.

2) in offener Silbe langes offenes  $\bar{e}$ :  $\bar{sepl}$  Scheffel,  $bl\bar{e}d\bar{s}r$  Blätter,  $bl\bar{e}deri\chi$  blätterig,  $m\bar{e}k\bar{s}n$  Mädchen,  $h\bar{e}ri\bar{s}k$  Hering,  $ern\bar{e}rn$  ernähren,  $f\bar{e}ri\chi$  fertig,  $l\bar{e}n$  legen. Weil g ausgefallen ist, hält sich hier die Länge auch in der 3. Ps. Sg. Präs. und dem Partizip. Perf.:  $l\bar{e}t$  legt,  $jel\bar{e}t$  gelegt.

Anm.: Umlaut tritt nicht ein im Sg. Präs.: et wast wächst, holt hält, jefalt gefällt.

§ 9. Umlaut-e geht zu i weiter in: hind Henne; rik Reck, Stange, worauf die Hühner sitzen; cf. hind 'Hengst' und neben zal, zel 'soll' vorkommendes zil. wō zil ik 'wie soll ich'. — mizte wohl aus müzte (möchte). mizt gemocht.

e.

- § 10. Germ. e bleibt in geschlossener Silbe: zelwər 'selber'; oder ursprünglich geschlossener Silbe: besn Besen, oder in offener vor kürzenden Konsonanten: lediz ledig.
- § 11. In offener Silbe wird es zu langem, offenem ē: fēdər Feder, anbērņ anheben, fərbērņ verheben, brēkən brechen, nēm nehmen, jēwņ geben, jəjēwn gegeben, jezētņ gesessen, jejētņ gegessen, upjefrētņ aufgefressen, fərjētņ vergessen, jəmētņ gemessen; al ēwənt eben; vergl. lēwən leben. Das e in Lehnworten ergibt denselben Laut: ēzl Esel, flējl Flegel.

In geschlossener Silbe tritt vor r + cons. Dehnung ein:  $j\bar{e}_r n\bar{\sigma}$ 

gern, ērdə Erde, wērt wert: Vergl. pērdə Pferde.

- Anm. Manchmal geht dies in offener Silbe stehende  $\bar{e}$  zu  $\bar{e}$ ă (geschlossenem  $\bar{e}$  und nachschlagendem a) weiter; man hört also auch:  $fr\bar{e}$ ătn fressen,  $n\bar{e}$ ăn nehmen,  $j\bar{e}$ ăn geben,  $j\bar{e}$ j $\bar{e}$ ăn gegeben,  $j\bar{e}$ l $\bar{e}$ ăn gelegen, neben  $j\bar{e}$ n,  $j\bar{e}$ l $\bar{e}$ n u. s. w.
- § 12.  $\hat{\imath}$  entsteht aus germ. eha in zîn, zîŏn, sehen, anzîŏn ansehen, tu zîŏnə zu sehen, wō det ūtzît 'wie das aussieht'. jəšīn 'geschehen' habe ich nicht gehört, es ist möglich, dass man so sagt. Stets heisst es aber  $ts\bar{\epsilon}n$  zehn.
  - $\S$  13. Germ. e wird zu i in: jistərn gestern,  $f\bar{e}rjistərn$  vorgestern.
- § 14. Das e des Stammes wird in der zweiten und dritten Person des Präs. nicht zu i: brekt bricht, fret frisst, jest gibt, wert wird, helpt hilft.

i.

- § 15. Germ. i hält sich meist: bitsk n bisschen, j a w i s t gewusst, ik ich,  $si \gamma$  sich; auch das germanisch durch u oder j aus  $\ddot{e}$  entstandene i: filo viel, tu lij n n zu liegen.
  - § 16. Gelängt wird es  $\bar{\imath}$ :  $z\bar{\imath}bm$  sieben.

§ 17. Häufig ist Senkung zu e, ē zu beobachten

- 1) in geschlossener Silbe zu kurz e: met mit, metjəbraxt mitgebracht, hen hin, špel Spiel, renə Rinne, melk Milch, mes Mist, tu mesənə misten, herzə Hirse, jəwertšaft gewirtschaftet. Zu lijən 'liegen': et let 'liegt'. em 'ihm, ihn', doch meist lautet es am. Vergl. tswern Zwirn.
  - 2) in offener Silbe

a) zu e nur in: weder wieder, neder nieder;

b) zu langem, geschlossenen ē sonst: tu wētņ zu wissen, jəšnēdņ geschnitten, anjəšnēdņ, derz jəšnēdņ, ūtjəšnēdņ, derz jərētņ durchgerissen, jəšmētņ geschmissen, jəšrēwən geschrieben, jəblewən geblieben, ēr, ērə, ērət ihr (Pron. poss. und personale). Vergl. die unbetonten

Formen  $z\bar{\vartheta}$  sie,  $von\ z\bar{\vartheta}$ ,  $d\bar{\vartheta}$  'die'. (Für wir, wenn unbetont, meist  $w\bar{\mathsf{a}}$ , wie im Berliner Dialekt). — Meist ist es also langes geschlossenes  $\bar{e}$ , mitunter hört man aber auch offenes  $\bar{e}$ :  $j\bar{\vartheta}bl\bar{e}w\bar{\vartheta}n$ ,  $j\bar{\vartheta}bl\bar{e}n$  geblieben,  $j\bar{\vartheta}\bar{s}r\bar{e}j\bar{\vartheta}n$ ,  $j\bar{\vartheta}\bar{s}r\bar{e}n$  geschrieen. Vgl. das e in dem frühen Lehnwort  $b\bar{e}rn$  Birnen,  $b\bar{e}rb\bar{e}m\bar{\vartheta}$  Birnbäume; aber auch:  $b\bar{e}rn$ ; auch das aus germ. i durch a-Einfluss entstandene e in:  $l\bar{e}w\bar{\vartheta}n$  leben,  $h\bar{e}r$  her,  $\bar{e}r$  er.

Anm. Zuweilen hört man statt dieses  $\bar{e}$ ,  $\bar{e}$  auch  $\bar{e}$ ă (langes geschlossenes  $\bar{e}$  und nachschlagendes a); cf § 11 Anm.:  $j \ni \bar{s} m \bar{e} \bar{a} t \eta$  geschmissen,  $j \ni l \bar{e} \bar{a} d \eta$  gelitten,  $j \ni b l \bar{e} \bar{a} n$  geblieben,  $j \ni \bar{s} r \bar{e} \bar{a} n$  geschrieen; —  $l \bar{e} \bar{a} w \ni n$  leben.

- § 18. i > u in: wukəl Wickel.

#### 1 0.

- § 20. u findet sich bei nebenstehender Labialis: buk Bock, wuls Wolle, furt fort, ful voll; vgl. dupslt doppelt, kufsrt Koffer (franz. double, coffre); vor nn: jszun gesonnen, jsrun geronnen, jswun gewonnen; zuns Sonne, zundax Sonntag, zunawsnt (zunant) Sonnabend; vergl. tuns Tonne; vor den Liquiden: jssturwsn gestorben, jshulpm geholfen, jsjuln gegolten; vor n+d, t: jszunt gesund, dundsrwetsr Donnerwetter, det jsdundsrs; sonstige Beispiele: zumsr Sommer, truml Trommel, druksn trocken; vergl. den Imperativ kum zum Infinitiv  $k\bar{p}$ am kommen (germ. queman).
- § 21. o steht vor r + cons.: jort Gurt, worm Wurm, štorm Sturm, woršt Wurst, doršt Durst; vergl. kort kurz, boršs Bursche. Ausserdem botsrs Butter, botsrn buttern.
- § 22. In offener Silbe wird o meist zu ōa gelängt (langem offenen ō und nachschlagendem a): jənōam genommen, jəkōam gekommen, jəkōatn geschossen, jəkōatn geschossen, jəbōatn gegossen, jəbōatn geboten, fərlōarn verloren, jəbrōakən gebrochen. Vergl. den Infinitiv koam kommen.
- Anm. 1. Öfters ist auch beinahe reines langes ā zu hören:  $b\bar{a}d\bar{b}$  Bote,  $w\bar{a}p$  wohnen.
- Anm. 2. Nicht gelängt ist o in: honix Honig, bodn Boden; vergl. auch wol (germ.  $w\ddot{e}la$ ) wohl.
  - Anm. 3. Gedehnt ist germ o in: wort Wort, Worte; ort Ort.
- Anm. 4. Die Länge wird belassen in:  $k\bar{\phi}$ ămt 'kommt'. (Sonst ist in der 3. Pers. Sg. Präs. stets Kürze.)

- § 23. Ergebnis des *i*-Umlautes von u ist i: pipol Bündel, migon Mücken,  $\dot{s}trimpo$  Strümpfe;  $listri\chi$  lüstern; plikon pflücken, kikon gucken; kin 'können', aber auch  $k\bar{e}n$ ,  $k\bar{e}an$ ; dazu kindo konnte, kint gekonnt.
  - § 24. Ergebnis des i-Umlautes von o ist
- 1) e in geschlossener Silbe: šterm stürmen, šertə Schürze, melə Mühle, šnīdəmelə Schneidemühle, meldər Müller, derštərix durstig; ferner in: dern dürfen, zeln sollen, zeldə 'sollte' neben ziln, zildə, zilə; šlesər Schlosser, dern Dorf; derx durch (alts. purh) ist auch hierher gehörig, got. allerdings pairh. derxēnanər durcheinander, derx jərētn durchgerissen, derx jəšnēdn durchgeschnitten; vergl. auch herkən horchen, herkt horcht. (Got.: hauzakôn?).
- 2) langes, geschlossenes  $\bar{e}$  in offener Silbe:  $\bar{s}l\bar{e}t\bar{s}l$  Schlüssel,  $d\bar{e}r\bar{s}$  Tür. Derselbe Laut in:  $f\bar{e}r$  vor, für;  $f\bar{e}r$   $si\chi$  holn vor sich halten,  $f\bar{e}ri\chi t$  vorig,  $f\bar{e}rmidax$  Vormittag,  $d\bar{o}$   $\bar{a}f\bar{e}r$  dafür. Offen ist das e in:  $\bar{e}u\bar{s}r$  über,  $dr\bar{e}u\bar{s}r$  drüber,  $r\bar{e}u\bar{s}r$  hin-her-über,  $\bar{e}bri\gamma$  übrig; vergl.  $\bar{e}l$  Öl.
- § 25. Statt germ. *u* tritt *au* ein in: *štauə* Stube (*u* in *pausa*); vergl. *jau* euch, euer. *wen ę̄r jau bit, den kan ik niy dōặfēr* wenn er euch beisst, dann kann ich nicht dafür; *sin det jauə kinərə* sind das euere Kinder?
- § 26. Germ. u > i in: rik Ruck,  $in \partial r$  unter,  $in \partial r j \partial p l \hat{i} j \partial t$  untergepflügt;  $in \partial n \partial t$  unter,  $in \partial r \hat{s} t \partial t$  unterste.

## 2. Lange Vokale.

### ê 1.

§ 27. Germ. ê¹ wird stets zu ōặ (langem offenen ō und nachschlagendem a; es ist derselbe Laut, wie der aus gedehntem a entstandene): brōặdn braten, lōặtn lassen, nōặjəlōặtn nachgelassen, jəšlōặpm geschlafen, jədōặn getan, wōặrn waren (Prät.), frōặdə fragte, jəfrōặt gefragt, rōặt Rat, zōặt Saat, jōặ Jahr, hōặ Haar, wōặ wahr, wōặhēt Wahrheit, dōặ da, dōặfēr dafür, nōặ nach, nōặmōặt Nachmahd. Vergl. štrōặtə Strasse, pōặ paar. — Stets langes ō in: mōndax Montag.

Anm.: Reines langes ā hört man sehr selten:  $l\bar{a}tp$  lassen, šāpa Schafe,  $m\bar{a}n$  Mohn, āna ohne.

- § 28. Bei Kürzung wie sie z. B. eintritt im Imperativ und Part. Perf. ist das Resultat kurz o: lot lass, jobrot gebraten; vergl. § 7.
- § 29. Durch i-Umlaut entsteht offenes, langes ē: mējon mähen, nējon nähen, kēm, kēm kam, kamen. Bei Kürzung e, so: šlept schläft.

#### ê2.

§ 30. Germ.  $\hat{e}^2$  ergibt  $\bar{\imath}$ , meist  $\bar{\imath}$  mit nachschlagendem  $\bar{\sigma}$ :  $h\bar{\imath}r$  hier,  $m\bar{\imath}\bar{\sigma}d\bar{\sigma}$  Miete (got.  $mizd\hat{\sigma}$ ),  $m\bar{\imath}\bar{\sigma}d\bar{\sigma}r\bar{\sigma}$  Mieter,  $m\bar{\imath}\bar{\sigma}d\bar{\sigma}frei$  mietefrei,  $h\bar{\imath}\bar{\sigma}t$  hiess; vergl.  $br\bar{\imath}\bar{\sigma}f$  Brief,  $pr\bar{\imath}\bar{\sigma}st\bar{\sigma}r$  Priester.

î.

- § 31. Germ.  $\hat{\imath}$  ist als solches erhalten:  $\bar{\imath}s$  Eis,  $l\bar{\imath}f$  Leib,  $L\bar{\imath}kh\bar{\imath}as$  (Bezeichnung eines Anbaues an der Kirche),  $l\bar{\imath}n\bar{\imath}o$  Leine,  $\dot{s}r\bar{\imath}w\bar{\imath}r$  Schreiber,  $\dot{s}u\bar{\imath}n$  Schwein,  $\dot{s}w\bar{\imath}n\bar{\imath}adr\bar{\imath}w\bar{\imath}r$  Schweinetreiber,  $\dot{s}t\bar{\imath}\chi$  Steig,  $w\bar{\imath}naxt\eta$  Weihnachten,  $w\bar{\imath}z\bar{\imath}o$  Weise; vergl. die Lehnwörter  $m\bar{\imath}l\bar{\imath}o$  Meile,  $p\bar{\imath}t\dot{s}\bar{\imath}o$  Peitsche,  $z\bar{\imath}d\bar{\imath}o$  Seide;  $b\bar{\imath}t\eta$  beissen,  $bl\bar{\imath}w\eta$  bleiben,  $jr\bar{\imath}p\eta$  greifen,  $l\bar{\imath}d\eta$  leiden,  $r\bar{\imath}t\eta$  reissen,  $kopr\bar{\imath}t\eta$  Kopfreissen,  $\dot{s}\bar{\imath}\eta$  scheinen,  $\dot{s}\bar{\imath}t\eta$  scheissen,  $\dot{s}m\bar{\imath}t\eta$  schmeissen,  $\dot{s}m\bar{\imath}d\eta$  schneiden,  $j\bar{\imath}w\bar{\imath}st$  gewiesen,  $j\bar{\imath}w\bar{\imath}st$  geweisst,  $\dot{s}r\bar{\imath}w\bar{\imath}n$  schreiben;  $r\bar{\imath}p\bar{\imath}o$  reif,  $w\bar{\imath}t$  weit;  $j\bar{\imath}enz\bar{\imath}t$  jenseit;  $m\bar{\imath}n$  mein,  $d\bar{\imath}n$  dein,  $z\bar{\imath}n$  sein.
- § 32. Gekürzt wird germ. î in der zweiten und dritten Pers. Sg. Präs. der Verben der ersten Ablautreihe: bit beisst, šmit schmeisst, rit reisst u. s. w.; vergl. sin sein (Infinitiv).

ô.

- § 33. Germ.  $\hat{o} > \bar{u}\bar{o}$  (langem  $\bar{u}$  und nachschlagendem  $\bar{o}$ ):  $bl\bar{u}\bar{o}m$  Blumen,  $bl\bar{u}\bar{o}t$  Blut,  $br\bar{u}\bar{o}d\bar{o}r$  Bruder,  $m\bar{u}\bar{o}m\bar{o}$  Muhme,  $k\bar{u}\bar{o}k\bar{o}$  Kuchen;  $j\bar{u}\bar{o}t$  gut,  $kl\bar{u}\bar{o}k$  klug,  $k\bar{u}\bar{o}l\bar{o}$  kühl;  $d\bar{u}\bar{o}t$  tut,  $j\bar{o}fl\bar{u}\bar{o}xt$  geflucht; vergl.  $\bar{s}\bar{u}\bar{o}l\bar{o}$  Schule. Vereinzelt kommt auch reines langes  $\bar{u}$  ohne Vokalnachschlag vor:  $f\bar{u}d\bar{o}r$  Futter,  $f\bar{u}d\bar{o}rn$  füttern.
- § 34. Durch Kürzung entsteht kurz u: mut muss; rupt ruft, jarupt gerufen, jablut geblutet.
- § 35. I-Umlaut dieses  $\bar{u}\bar{\sigma}$  ergibt  $\bar{\imath}\bar{\sigma}$  (langes  $\bar{\imath}$  mit nachschlagendem  $\bar{\sigma}$ ):  $bl\bar{\imath}\bar{\sigma}t\bar{\sigma}$  Blüte,  $b\bar{\imath}\bar{\sigma}k\bar{\sigma}r\bar{\sigma}$  Bücher,  $br\bar{\imath}\bar{\sigma}d\bar{\sigma}r\bar{\sigma}$  Brüder,  $h\bar{\imath}\bar{\sigma}ndr\bar{\sigma}$  Hühner,  $d\bar{\imath}\bar{\sigma}k\bar{\sigma}r$  Tücher,  $n\bar{\imath}\bar{\sigma}m$  nennen,  $z\bar{\imath}\bar{\sigma}k\bar{\sigma}n$  suchen,  $b\bar{\sigma}z\bar{\imath}\bar{\sigma}k\bar{\sigma}n$  besuchen,  $\bar{u}tz\bar{\imath}\bar{\sigma}k\bar{\sigma}n$  aussuchen,  $m\bar{\imath}\bar{\sigma}tn$  müssen;  $jr\bar{\imath}\bar{\sigma}n$  grün,  $z\bar{\imath}\bar{\sigma}t\bar{\sigma}$  süss; manchmal auch reines, langes  $\bar{\imath}$ :  $r\bar{\imath}wn$  Rüben,  $afj\bar{\sigma}bl\bar{\imath}j\bar{\sigma}t$  abgeblüht,  $f\bar{\imath}rn$  fahren,  $inf\bar{\imath}rn$  einfahren, z. B. Getreide,  $furtf\bar{\imath}rn$  fortfahren,  $j\bar{\sigma}f\bar{\imath}rt$  gefahren.
- § 36. Durch Kürzung wird dies vo zu i: ūtjozikt ausgesucht, forzikt versucht, johit gehütet.
- § 37. Es findet sich auch (doch selten) langes  $\bar{o}$  als Entsprechung von germ.  $\hat{o}$ :  $f\bar{o}d\bar{o}r$  Futter,  $f\bar{o}d\bar{o}rn$  füttern. Gekürzt und mit folgendem j zum Diphthong eu (oi) verschmolzen ist germ.  $\hat{o}$  in keun Kühe.
- § 38. Dementsprechend ist als Ergebnis des *i*-Umlautes zuweilen  $\bar{e}$  ( $\bar{e}$ ) zu hören; neben  $r\bar{\imath}wn$  Rüben auch  $r\bar{e}wn$ ,  $bl\bar{e}jn$  blühen,  $pl\bar{\imath}jn$  und  $pl\bar{e}jn$  pflügen,  $jabr\bar{\imath}ajat$  und  $jabr\bar{e}jat$  gebrüht. Mit Kürzung in breln brüllen.

û.

§ 39. Germ. û bleibt als reines, langes ū: brūzə Brause, brūt Braut, būk Bauch, dūṃ Daumen, dūṇ Daumen, hūp Haufen, hūs Haus, mūs Maus, krūt Kraut, šūm Schaum, štūdə Staude, tūn Zaun; vergl. plūmə Pflaume; — bədūrṃ bedauern, brūkṃ brauchen, jəbrūkən, zūpṃ

saufen,  $f \circ r f \bar{u} l \eta$  verfaulen,  $j \circ b \bar{u} t$  gebaut; —  $k r \bar{u} z \circ k r aus$ ,  $z \bar{u} r$  sauer;  $\bar{u} t$  aus,  $r \bar{u} t$  heraus,  $k \bar{u} m$  kaum.

§ 40. *I*-Umlaut ergibt reines langes  $\bar{\imath}$ :  $h\bar{\imath}p\bar{\imath}$  Haufen Pl.,  $h\bar{\imath}z\bar{\imath}r$  Häuser,  $h\bar{\imath}z\bar{\imath}k\bar{\imath}n$  Häuschen,  $m\bar{\imath}z\bar{\imath}k\bar{\imath}n$  Mäuschen, aber  $m\bar{\imath}z\bar{\imath}$  Mäuse;  $l\bar{\imath}dn$  läuten. — Ein deutlich nachschlagendes  $\bar{\imath}$  hörte ich nur in  $f\bar{\imath}rz\bar{\imath}\bar{\imath}m$  versäumen.

## 3. Diphthonge.

#### ai.

- § 41. Germ ai ist zu langem geschlossenen ē kontrahiert, demselben Laut, wie im Berliner Dialekt: bēnə Beine, dēl Teil, ēkə Eiche, ēkəln Eicheln, erbēt Arbeit, flēš Fleisch, hēdə Heide, lēt Leid, mēnumə Meinung, zēl Seil; erbēdņ arbeiten, hētņ heissen, jəhētņ geheissen, ūthētņ ausheissen, schelten; mēņ meinen, rēkən reichen, wēņ weinen; šrēf schrieb; brēt breit, ējən eigen, hēt heiss, hēmliņ heimlich, klēnə klein, rēnə rein, wēk weich; bēdə beide, ēn ein, ēndər einer, kēndər keiner, mēstņ meisten.
- § 42. Zuweilen tritt Kürzung dieses ē ein; stets in emər Eimer, ens einst, einmal; oft im Komparativ: bredər breiter, klendər kleiner; meist im Partiz. Perf.: jəlet geleitet, geführt; doch auch injəwēkt eingeweicht; in der zweiten und dritten Pers. Sg. Präs.: du wētst und wetst weisst; det wet zə das weiss sie; det wet zə betər as ik ət wēt das weiss sie besser als ich es weiss; dī wet six ūtturēdəne die weiss sich auszureden; zei zēt zə wet ništ sie sagt, sie weiss nichts; zō het ze so heisst sie; aber auch z. B. ət rēkt 'es reicht' u. s. w.
  - $\S$  43. Die Partikel "wie" (got. hwaiwa) heisst stets  $w\bar{o}$ .
- § 44. Für germ. ai, dem hd. ê entspricht, steht im Auslaut stets ei in: weið wehe, weið jødōan wehe getan, teið Zeh, di zei der See, Zeikən Sec-chen (Name eines Sees in der Gemarkung Gross-Besten), šnei Schnee, rei Reh.
  - § 45. Zu  $\bar{\imath}$  ist germ. ai verdünnt in  $\bar{\imath}r\dot{s}t\bar{\vartheta}$  erste.

#### au.

- § 46. Germ. an wird stets zu langem, geschlossenen  $\bar{o}$  verengt:  $kn\bar{o}p$  Knopf,  $l\bar{o}f$  Laub,  $\bar{o}z\bar{o}$  Auge (häufig aber auch  $au\bar{o}n$ ),  $b\bar{o}m$  Baum;  $jl\bar{o}w\bar{n}$  glauben,  $l\bar{o}p\bar{m}$  laufen,  $r\bar{o}k\bar{o}n$  rauchen,  $d\bar{o}z\bar{n}$  taugen;  $d\bar{o}f$  taub,  $jr\bar{o}t$  gross;  $\bar{o}k$  auch.
- § 47. Durch *i*-Umlaut entsteht langes geschlossenes  $\bar{e}$ :  $b\bar{e}m\bar{\sigma}$  Bäume;  $f\bar{\sigma}rd\bar{e}wn$  betäuben,  $h\bar{e}rn$  hören,  $k\bar{e}pm$  kaufen,  $f\bar{\sigma}rk\bar{e}pm$  verkaufen,  $j\bar{\sigma}r\bar{e}k\bar{\sigma}rt$  geräuchert;  $s\bar{e}n\bar{\sigma}$  schön.
- § 48. Das Ergebnis des *i*-Umlautes ist, wenn Kürzung eintritt, kurzes e: *jretər* grösser, *jretstə* grösste; *lept* läuft, *fərkeft* er verkauft; *fərkeft* (Partizip).

en.

 $\S$  49. Germ. *eu* wird in der Regel zu  $\bar{\imath}$ , selten zu  $\bar{\imath}$  mit nachschlagendem  $\bar{\imath}$ .

1) Germ. eu = ahd. alts. iu:  $l\bar{\iota}d\bar{\sigma}$  Leute,  $n\bar{\iota}\bar{\sigma}$  neu,  $d\bar{\iota}r\bar{\sigma}$  teuer,  $h\bar{\iota}t\bar{\sigma}$  heute; vergl.  $s\bar{\iota}n\bar{\sigma}$  Scheune. Mit Kürzung in: det  $j\bar{\sigma}li\chi t\bar{\sigma}$  Geleuchte.

det woă jistern en jelizte un jedundere.

2) Germ. eu = ahd. alts. eo, io:  $\bar{s}\bar{\imath}t\eta$  schiessen,  $\bar{\imath}t\bar{s}\bar{\imath}t\eta$  verschiessen (vom Stoff),  $z\bar{\imath}k\vartheta$  siech;  $f\vartheta rd\bar{\imath}\vartheta\eta$  verdienen,  $b\vartheta d\bar{\imath}\vartheta\eta li\chi$  bedienlich = aufmerksam,  $b\vartheta j\bar{\imath}\vartheta t\eta$  begiessen,  $d\bar{\imath}\vartheta\eta$  tief,  $l\bar{\imath}\vartheta u\vartheta r$  lieber, am  $l\bar{\imath}\vartheta u\vartheta st\eta$  liebsten. Mit Kürzung:  $drip\eta$  triefen.

Anm.: Abweichend von obiger Regel ist stets langes  $\bar{e}$  in:  $fl\bar{e}j\bar{\sigma}$  Fliege;  $fl\bar{e}t$  fliegt;  $j\bar{\sigma}s\bar{e}\chi\bar{\sigma}t$  gescheucht.

## II. Konsonanten.

1. Weiche Verschlusslaute und Spiranten.

b.

§ 50. Germ. b (bezw. inlautend b) > b (p), w, f.

1) Im Anlaut ist es meist stimmhafter Verschlusslaut b: binon binden,  $ber\chi$  Berg,  $b\bar{u}k$  Bauch,  $br\bar{u}t$  Braut. — Verschärfung zu p tritt nur ein in: pinol Bündel, pukol Buckel,  $pukli\chi$  buckelig.

2) Im Inlaut

a) intervokal gewöhnlich stimmhafte, labio-dentale Spirans:  $r\bar{\imath}w\eta$ ,  $r\bar{\imath}w\eta$ n Rüben,  $dr\bar{\imath}w\eta$  treiben,  $bl\bar{\imath}w\eta$  bleiben; vergl.  $\dot{s}r\bar{\imath}w\eta$  schreiben; —  $j\bar{\epsilon}w\eta$  geben,  $l\bar{\epsilon}w\eta$  leben,  $j\bar{\epsilon}bl\bar{\epsilon}w\eta$  geblieben;  $\bar{\epsilon}w\bar{\epsilon}r$  über,  $dr\bar{\epsilon}w\bar{\epsilon}r$  drüber,  $l\bar{\imath}\bar{\epsilon}w\bar{\epsilon}r$  lieber,  $l\bar{\imath}\bar{\epsilon}w\bar{\epsilon}r$  liebsten,  $\bar{\epsilon}w\bar{\epsilon}v\eta$  glauben.

b) nach *l*, *r* ebenfalls stimmhafte labio-dentale Spirans: herwəst Herbst, šterwən sterben, jəšturwən gestorben, zelwər selber, jəkalwət

gekalbt, halwot halbes.

c) vor Konsonant zu f: jeft gibt, krēft Krebs.

3) Im Auslaut sowohl nach Vokal als nach Konsonant zu f.

a)  $l\bar{t}f$  Leib,  $l\bar{o}f$  Laub; jef gib, jaf gab; vergl.  $\tilde{s}r\bar{e}f$  schrieb; —  $d\bar{o}f$  taub, af ab, raf herab.

b) mūlkorf Maulkorb, kalf Kalb; šturf starb; half halb.

Anm.: Nach kurzem Vokal steht inlautend intervokalisch der Verschlusslaut: hebb habe, hebm haben.

§ 51. Inlautend fällt das b zuweilen aus:  $jr\bar{q}$ än graben,  $b\bar{s}jr\bar{q}$ ät begraben;  $j\bar{e}n$ ,  $j\bar{e}$ än geben;  $j\bar{s}bl\bar{e}n$  ( $j\bar{s}bl\bar{e}$ än) geblieben;  $\bar{e}nt$  eben,  $zun\bar{a}nt$  Sonnabend; vergl.  $stau\bar{s}$  Stube. (Es fällt also  $b+v\bar{s}c=mnd.$  ve.)

d.

§ 52. Germ. d (bzw. inlautend d) entspricht

1) im Anlaut d: dax Tag,  $d\bar{e}r\bar{r}$  Tür,  $d\bar{\iota}\bar{r}p$  tief,  $d\bar{\iota}r\bar{r}$  teuer,  $doxt\bar{r}r$  Tochter,  $doxt\bar{r}rkind$ ,  $d\bar{o}f$  taub, tu  $d\bar{u}\bar{r}n\bar{r}$  zu tun,  $d\bar{u}\bar{r}t$  tut;  $dr\bar{r}q\bar{u}n$  tragen,  $drop\bar{r}q$  f. Tropfen,  $druk\bar{r}q$  trocken.

- 2) im Inlaut d:  $bl\bar{e}d\bar{\sigma}r$  Blätter,  $f\bar{u}d\bar{\sigma}r$  Futter,  $l\bar{u}d\bar{\sigma}$  Leute,  $m\bar{v}d\bar{\sigma}$  Miete;  $arb\bar{e}d\bar{\eta}$  arbeiten,  $l\bar{u}d\bar{\eta}$  läuten,  $j\bar{\sigma}\bar{s}n\bar{e}d\bar{\eta}$  geschnitten; stets  $h\bar{u}t\bar{\sigma}$  heute;  $bed\bar{\sigma}$  Bett,  $bed\bar{\sigma}\bar{s}tel\bar{\sigma}$  Bettstell,  $mid\bar{\sigma}wox\bar{\sigma}$  Mittwoch,  $f\bar{e}rmidax$  Vormittag;  $eld\bar{\sigma}r$  Eltern,  $j\bar{\phi}\bar{a}r(d\bar{\sigma})n$  Garten;  $kind\bar{\sigma}$  konnte,  $wold\bar{\sigma}$  wollte,  $eld\bar{\sigma}r$  älter.
  - 3) im Auslaut t: tīt Zeit.
- § 53. Die Verbindung nd (= germ. nd,  $n\delta$ ) wird stets zu n: end Ende, kinder, pinl Bündel; finden, jafunden gefunden, binden, jabunden gebunden,  $\bar{u}t\bar{e}nander$  auseinander,  $der_{\ell}\bar{e}nander$  durcheinander, hinder, hinder, hinder, hinder, hinder durcheinander, inder tit in der Zeit; vergl. spind Spind.
- § 54. d assimiliert sich dem vorausgehenden l: balð bald (got. \*balps); holn halten, baholn behalten, oln alten, seln schelten, zela sollte, jeln gelten, jajuln gegolten. ld ist selten: jeldan, baholdan.
- § 55. d (= germ. d,  $\delta$ ) fällt zuweilen aus:  $m\bar{e}kn$  Mädchen,  $f\bar{e}ri\chi$  fertig, un und; besonders nach r:  $w\bar{e}r\eta$  werden, ik  $w\bar{e}r\eta$  ich werde,  $j\partial w$  geworden,  $j\bar{o}$  arten,  $w\bar{o}$  arten,  $w\bar{o}$  arten,  $upw\bar{o}$  art aufwarten. Vergl.  $orntli\chi$  ordentlich,  $p\bar{e}r\eta$  Pferde, doch auch  $p\bar{e}rd\vartheta$ ,  $p\bar{e}rd\vartheta$ tal,  $p\bar{e}rd\vartheta$ r $u\eta$  mit d.
  - § 56. d wird gern eingeschoben zwischen n und r, l und r.
- a) dundəršdax Donnerstag, dundərwetər Donnerwetter, det jədundərə Gedonnere, hīəndrə Hühner, mendər Männer, klendər kleiner, ēndər einer, kēndər keiner, zīndər seiner, rindər herein, randər heran.
- b) aldərhant allerhand, aldərleiə allerlei; vergl. doğildər 'Taler' und die Lehnworte: keldər Keller, meldər Müller, teldər Teller.

## g.

- § 57. Germ. g (bezw. inlautend z) wird
- 1) anlautend zur stimmhaften palatalen Spirans:  $j\bar{\varrho}\bar{u}r(d\bar{\varrho})n$  Garten,  $jenz\bar{\varrho}$  Gänse,  $j\bar{\varrho}wn$  geben;  $j\bar{\varrho}d\bar{\varrho}\bar{u}n$  getan,  $j\bar{\varrho}l\bar{\varrho}\bar{u}tn$  gelassen,  $j\bar{\varrho}braxt$  gebracht,  $j\bar{\varrho}worn$  geworden,  $j\bar{\varrho}j\bar{\varrho}n$  gegangen,  $j\bar{\varrho}l\bar{\varrho}n$  gelaufen,  $j\bar{\varrho}j\bar{\varrho}\bar{u}tn$  gegossen;  $j\bar{\iota}\bar{\varrho}tn$  giessen,  $j\bar{\varrho}t$  Gott,  $j\bar{u}\bar{\varrho}t$  gut;  $jr\bar{\varrho}t$  gross,  $jr\bar{\iota}pm$  greifen,  $jl\bar{\varrho}wn$  glauben.
  - 2) inlautend
  - a) nach hellem Vokal zur stimmhaften palatalen Spirans: ējon
- eigen, wijat wiegt.
- b) nach langem, dunklem Vokal zur stimmhaften gutturalen Spirans: dōzn taugen, ōzə Auge, zāzə Säge, dōazə Tage; vergl. aŭjust, aujūst mit stimmhafter palataler Spirans; joxn 'jagen' hat stimml. gut. Spir.
- c) nach Konsonant zur stimmhaften palatalen Spirans: zorjen sorgen, jezorjet gesorgt, jeborjet geborgt.
  - d) vor t
- α) bei vorausgehendem hellen Vokal stimmlose palatale Spirans: jokriχt gekriegt.

- $\beta$ ) bei vorausgehendem dunklen Vokal zur stimmlosen gutturalen Spirans:  $j \partial d\bar{o}xt$  getaugt,  $d\bar{o}xt$  taugt.
  - 3) auslautend

a) nach hellem Vokal zur stimmlosen palatalen Spirans: wez weg, štīz Steig, fēriz fertig, lediz ledig, zumpiz sumpfig, jūdiz jūdisch.

- b) nach dunklem Vokal zur stimmlosen gutturalen Spirans: dax Tag, max mag;  $kl\bar{u}\bar{s}k$  'klug' hat k, doch ist hier  $kl\hat{o}ks$  als Etymon anzusetzen.
- c) nach Konsonant zur stimmlosen palatalen Spirans: berχ Berg.
   Die Verbindung ng wird stets nk: mank zwischen.
- § 58. In folgenden Beispielen, wo germ. Gemination vorliegt, wird gutturaler Verschlusslaut gesprochen in: migən Mücken, rigən Rücken, rogən Roggen; stimmhafte palatale Spirans aber in: lijən liegen, tu lijənə zu liegen, lejən legen, zejən sagen. Meist aber entspricht in letzterem Wort dem germ. a+g+j ein ei: zeiən sagen; ik zeiə (auch Imperativ). Doch in der zweiten und dritten Pers. Sg. Präs., im Präteritum und dem Part. Perf., da kein j vorhanden war: du zest, zet, zet
- § 59. Germ. g fällt zuweilen aus; stets intervokalisch nach germ. a,  $\hat{a}$ :  $w\bar{q}$ ăn Wagen,  $dr\bar{q}$ ăn tragen,  $j\partial dr\bar{q}$ ăt getragen,  $dr\bar{q}$ ă $k\bar{\imath}p\partial T$ ragekiepe,  $kl\bar{q}$ ăn klagen,  $j\partial kl\bar{q}$ ăt geklagt,  $fr\bar{q}$ ăn fragen,  $fr\bar{q}$ ăd $\partial fragte, <math>j\partial fr\bar{q}$ ăt gefragt, ik  $fr\bar{q}$ ă frage,  $d\bar{q}$ ă Tage;  $m\bar{q}$ n mögen,  $l\bar{q}$ n 'legen' neben  $lej\partial n$ ,  $j\partial l\bar{q}$ t gelegt,  $l\bar{q}$ t legt;  $j\partial l\bar{q}$ n,  $j\partial l\bar{q}$ an gelegen,  $fl\bar{q}$ t fliegt;  $j\partial l\bar{q}$ n,  $j\partial fl\bar{q}$ n geflogen. gn > n in:  $r\bar{q}$ nt  $(r\bar{q}nt)$  regnet,  $r\bar{q}$ n $\partial n$  regnen.

## 2. Harte Verschlusslaute.

p.

- $\S$  60. Germ. p ist stets erhalten.
- 1) Anlautend: panə Pfanne, plikən pflücken, plijən, plējən pflügen; vergl. pērə, pērdə Pferde, plūmə Pflaume, plūmbēmə Pflaumenbäume, pinəstdax Pfingsten, plastərn pflastern, plantų pflanzen.
  - 2) Inlautend
- a) intervokal:  $l\bar{o}pm$  laufen,  $j\partial l\bar{o}pm$  gelaufen,  $k\bar{e}pm$  kaufen,  $f\partial r-k\bar{e}pm$  verkaufen,  $jr\bar{i}pm$  greifen,  $j\partial l\bar{o}apm$  geschlafen,  $z\bar{u}pm$  saufen,  $s\bar{a}p\partial$  Schafe,  $s\bar{e}pl$  Scheffel,  $h\bar{i}p\partial$  Haufen,  $r\bar{i}p\partial$  reif;  $drop\partial$  f. Tropfen; vergl. epl Apfel,  $eplb\bar{o}m$  Apfelbaum.

b) nach *l*, *m*: helpm helfen, upjəhulpm aufgeholfen, štampm

stampfen, šimpm schimpfen, zumpiz sumpfig, štrimpo Strümpfe.

c) vor t: lept läuft, šlept schläft, jərupt gerufen; aber stets: keft kauft, fərkeft verkauft, jəkeft gekauft.

3) Auslautend: top Topf, tepkon Töpfchen, kop Kopf; up auf, rup (her-, hinauf), drup darauf; — rīp reif, knōp Knopf; — derp Dorf.

- § 61. Germ. t ist unverschoben.
- 1) Anlautend: takən Zacken, teiə Zehe, tīt Zeit, tūn Zaun, teļn zählen, fərteļn erzählen, tū zu, tūrik zurück, tūzaṃ zusammen; vergl. titn Zitzen.
- 2) Inlautend: wōatər Wasser, lōatn lassen, wētn wissen, ūthētn 'ausheissen = schelten', jəzētn gesessen, jəmētn gemessen, upjəfrētn aufgefressen, fərjētn vergessen, jəšmētn, jəšmētn geschmissen, šmītn schmeissen, mīətn müssen, šītn schiessen, jəšōatn geschossen, jīətn giessen, jəjōātn gegossen, jəšlōātn geschlossen, rītn reissen; zīətə süss, jrōtə grosse; šertə Schürze, jretstə grösste, betstə beste, bitskən bisschen; vergl. štrōātə Strasse, plantn pflanzen; zitn sitzen, zetn setzen, jəzet gesetzt; vgl. titn Zitzen.
  - 3) Auslautend:
- a) nach Vokal:  $h\bar{e}t$  heiss,  $h\bar{\imath}\partial t$  hiess,  $l\bar{\varrho}$  lass;  $\bar{u}t$  aus; fat Fass, spritsfat Giesskanne, nat nass, bit beisst, mut muss; det das, wat was, et es.
- b) nach Konsonant: holt Holz, molt Malz, šmolt Schmalz, zolt Salz, šwart schwarz; vergl. kort kurz.
- $\S$  62. Germ. t fällt ab in:  $ni\chi$  nicht, is ist. Es assimiliert sich vorausgehendem s in mes Mist, tu  $mes \partial n\partial$  zu düngen.
- § 63. t ist angefügt in:  $al \, \bar{e} w \partial t$  eben,  $f \bar{e} r i \chi t \partial '$  vorige'; auch in  $j \partial n u \chi t$  genug, wenn man durchaus Hochdeutsch sprechen will; für gewöhnlich sagt man aber  $j \partial n u n k$ . Vergl.  $ku f \partial r t$  Koffer (= franz. coffre).

#### k.

- $\S$  64. Germ. k bleibt stets; Beispiele seien nur für den Inlaut und Auslaut gegeben.
- 1) Inlautend: mōakən machen, brēkən brechen, rēkən reichen, rēkern räuchern, ēkə Eiche, ēkəln Eicheln, wēkə weich (Adj.), zīkə siech, zīəkən suchen, bəzīəkən besuchen, rōkən rauchen, jəbrōakən gebrochen, brūkən brauchen (jəbrūkən), kūəkə Kuchen; herkən horchen; Diminutivum kən: Bertkən, mēkən Mädchen, bitskən bisschen, mīzəkən Mäuschen, tepkən Töpfchen; vergl. drōakə Drache; drukən trocken, šmekən schmecken, šikən schicken, štekən stecken.
  - 2) Auslautend: būk Bauch, dak Dach, ōk auch; melk Milch.
- Anm. 1. 1n  $zi\chi$  'sich' ist stets  $\chi$ .  $fer\ zi\chi\ ho\ _ln$  vor sich halten; ebenso in den Suffixen lich, rich:  $freili\chi$  freilich,  $h\bar{e}mli\chi$  heimlich,  $listri\chi$  lüstern.
- Anm. 2. k vor t wird zu  $\chi$  in dem Lehnwort  $mar\chi t$  Markt; sonst aber bleibt k vor t:  $r\bar{e}kt$  reicht, brekt bricht, herkt horcht, mokt macht;  $j \ni mokt$  gemacht,  $inj \ni w\bar{e}kt$  eingeweicht.

## 3. Harte Spiranten.

- § 65. Germ. s + cons. wird an autend stets zu  $\dot{s} + cons.$ sc > š: špoarn sparen, štampm stampfen, šloapm schlafen, jošnēdn geschnitten, šmolt Schmalz, šwīn Schwein, šeļn schelten.
- § 66. r + s + t > ršt: jeršta Gerste, woršt Wurst, doršt Durst, derštorių durstig, ērštų (īrštų) ersten, inoršto unterste; vergl. du špōaršt 'sparst' und die Aussprache der Eigennamen kerštn 'Kersten' und kerštan 'Kerstan'; — auch r + s + d > ršd: dundəršdaxDonnerstag.
  - § 67. Altes t + s hat sich erhalten in: metsər Messer (\*mati-sahs).
- § 68. s verbreitet sich zum stimmhaften sch in: herze Hirse, moarža Hintere; vergl. denselben Laut in: jrūža Rasen, Gras.

## th; 8.

§ 69. Germ. th,  $\delta$  ist zu d weiter gegangen und hat als solches dasselbe Schicksal wie germ. d; vergl. § 53, 54, 55 ūtēnamər auseinander, bale bald, wern werden, ferwern 'verwerten' u. s. w.

Anm. Germ. b wird zu t in: noatl Nadel.

f.

§ 70. Germ. f entspricht 1) anlautend f:  $f\bar{\phi}\bar{a}d\bar{\sigma}r$  Vater, fei Vieh, ful voll.

2) inlautend stimmhafte labio-dentale Spirans: awar aber; vergl. hōawər Hafer; — fimwə fünf, elwə elf, tswelwə zwölf, wilwəkən Wölfchen.

3) auslautend f: wulf Wolf.

Anm. f fällt meist in dern dürfen.

h.

 $\S$  71. Germ. h ist

1) im Anlaut vor Vokal erhalten; es wird deutlich gesprochen: hēdo Heide, hērn hören, herkt horcht, herwost Herbst, hipor hinter (wohl unterschieden von inder unter), hīte heute, hūs Haus. — Erst einige Meilen weiter südlich beginnt ein Gebiet, in dem (infolge wendischen Einflusses) h anlautend fällt, z. B. er Herr, an Hahn, andererseits aber manchmal wieder gesprochen wird, wo es nicht hingehört, etwa: das heizn is eis das Eisen ist heiss.

2) im Inlaut (intervokalisch) gefallen: teið Zehe, zīðn sehen, anzīva ansehen, jozīva gesehen, š $l\bar{q}$ an schlagen; es erscheint als j in

nējar näher.

- 3) im Auslaut als stimmlose palatale (oder nach dunklem Vokal gutturale) Spirans erhalten:  $zi\gamma$  sieh, zax sah,  $b\bar{\imath}nax$  beinahe; es schwindet stets in:  $n\bar{\varrho}$ ă nach;  $n\bar{\varrho}$ ăjə $l\bar{\varrho}$ ă $t\eta$  nachgelassen.
- § 72. Germ. h assimiliert sich folgendem s: oso Ochse, jowasą gewachsen, et wast wächst.
  - § 73. h + t wird zu št in ništ nichts.

## 4. Sonore Konsonanten.

w.

§ 74. Germ. w erhält sich meist (als labio-dentale Spirans): wul > 0 Wolle. — Anlautend vor Konsonant, in der Verbindung kw in  $k \neq m$ ,  $k \neq m$  'kam, kamen', inlautend in  $f \neq m$  'vier' und den wa-Stämmen ist w gefallen. — Die Zahl der germ. w ist bedeutend vermehrt durch die aus germ. b und f entstandenen; vergl. § 50,2; 70,2.

j.

- § 75. Germ. i ist erhalten
- 1) anlautend: jōa Jahr.
- 2) inlautend: blīsjən blühen, blējən blühen, afjəblījət abgeblüht, brīsjə Brühe, jəbrīsjət gebrüht, injəbrējət eingebrüht, drējən drehen, umdrējən umdrehen, anjədrējət angedreht, mējən mähen, mējər Mäher, mīsjən, mīsn mühen, nējən nähen, jənējət genäht, zējən säen, jəzējət gesät. j ist zu i vokalisiert in koisn, keusn Kühe; ferner in fərdreist 'verdreht; nicht gescheit'; oder hier Analogiewirkung von dreis, dreisn trocken, trocknen?

Anm. Als Gleitelaut ist j eingeschoben in  $\check{s}r\bar{e}j\bar{\rho}n$  schrieen,  $j\check{\rho}\check{s}r\bar{e}j\bar{\rho}n$  (neben  $j\check{\rho}\check{s}r\bar{e}n$ ,  $j\check{\rho}\check{s}r\bar{e}n$ ) 'geschrieen', das sich zur stimmlosen palatalen Spirans im Auslaut verschärft:  $\check{s}r\bar{e}\chi$  schrie.

 $\S$  76. Germ. j erhält grossen Zuwachs durch die aus germ. g entstandenen j; vergl.  $\S$  57, 1, 2.

1.

§ 77. Germ. l ist fest; für Ausfall kann ich nur zwei Beispiele geben: as als, wie; as ik wie ich; di  $kr\bar{i}jərnə$  as  $m\bar{\imath}nə$  doxtă 'Frau Krüger, meine Tochter nämlich . . .'; wistə, wistə  $d\bar{\imath}$ a  $r\bar{\imath}$ t willst du da heraus.

1.

§ 78. Germ. r bleibt. — Was seine Aussprache anlangt, so ist es Zungen-r im Anlaut und Inlaut: rander heran, rinder herein, herken horchen; intervokal verflüchtigt es sich manchmal wie im Berliner Dialekt: fin fahren, aber firet fährt; im Auslaut verschwindet

es nach  $\bar{q}$ ă eigentlich stets ganz:  $j\bar{q}$ ă Jahr,  $w\bar{q}$ ă wahr, war; vergl.  $p\bar{q}$ ă paar; nach anderen Vokalen wird es schärfer gesprochen:  $h\bar{q}r$  her; die Endung er wird häufig zu kurzem a:  $r\bar{q}w$ ă herüber, doxtă Tochter,  $h\bar{q}$ ăwă Hafer; meist aber er mit urgiertem er, z. B.: rafer herab, er

m.

§ 79. Germ. m fällt in fufsix fünfzig; aber fimwe 'fünf' mit m.

n.

§ 80. Germ. n fällt meist in:  $m\bar{e}k\bar{s}s$  'Mädchen' (Pl.),  $jun\bar{s}s$  Jungen; die Formen mit n kommen daneben vor. — n ist eingefügt in  $j\bar{s}nunk$  genug. — n ist nicht wie nhd. eingefügt in: (zus) zust sonst. — Stets heisst es uns,  $unz\bar{s}$  mit Erhaltung des n.

## III. Einzelne Bemerkungen zur Lautlehre, Flexion und Wortbildung.

## 1. Zur Lautlehre.

- § 81. In Mittelsilben, Ableitungssilben und der Kompositionsfuge ist häufig ein  $\vartheta$  zu hören, das altem Vokal entspricht:  $li\vartheta u \vartheta s t \eta$  liebsten;  $an\vartheta s t$  Angst,  $hen \vartheta s t$  Hengst,  $hen \vartheta s t$  Herbst; vergl.  $pin \vartheta s t dax$  Pfingsten;  $bed \vartheta s t e l\vartheta$  Bettstelle,  $mid \vartheta u o x \vartheta$  Mittwoch,  $um \vartheta s t e n d\vartheta$  Umstände.
  - § 82. Die Endung en.

1) Das e in der Endung en schwindet

- a) nach t, d, l, r stets; das n ist silbenbildend: wetn wissen, hetn heissen, fretn fressen, metn messen, btn beissen, jtotn giessen, mtotn müssen, loatn lassen, fotn fassen; plantn pflanzen, jotn gesalzen, kostn kosten, mestn meisten, stotn schiessen, titn Zitzen, zitn sitzen, zetn setzen, sntotn schneiden, lotn leiden; zeln sollen, seln schelten, jeln gelten, holn halten, fotn queigen, ernen ernähren, erfotn erfahren.
- b) nach b, p ebenfalls; n wird zu m: heb m haben,  $sl \bar{q} \bar{a} p m$  schlafen,  $k \bar{e} p m$  kaufen,  $jr \bar{i} p m$  greifen, drip m triefen,  $l \bar{o} p m$  laufen,  $kr \bar{u} p m$  kriechen,  $z \bar{u} p m$  saufen; hel p m helfen, st am p m schaukeln.

c) nach stammauslautendem m, n geht en in Längung desselben auf: tuzam zusammen,  $m\bar{e}n$  meinen,  $w\bar{e}n$  weinen,  $n\bar{e}m$  nehmen,  $n\bar{t}\bar{e}m$  nehmen,  $n\bar{t}\bar{e}m$  versäumen,  $j\bar{e}k\bar{q}\bar{a}m$  gekommen,  $j\bar{e}n\bar{q}\bar{a}m$  genommen,

dūn Daunen, jawun gewonnen, jarun geronnen.

2) In allen anderen Fällen wird häufig auch deutlich ən gesprochen. Neben blīwn bleiben, jlōwn glauben u. s. w. oft blīwn, jlōwn, dōzən taugen, joxən jagen;  $dr\bar{e}$ jən drehen,  $m\bar{e}$ jən mähen,  $n\bar{e}$ jən nähen, jəšr $\bar{e}$ jən geschrieen, zorjən sorgen; — besonders nach kurzem Vokal + g, k, n:

hakən hacken, takən Zacken, trekən ziehen, šmekən schmecken, plikən pflücken, rigen Rücken, šiken schicken, migen Mücken, rogen Roggen, druken trocken, herken horchen; hīzeken Häuschen, mīzeken Mäuschen; binen binden, jebunen gebunden, finen finden, jefunen gefunden; aber auch nach langem Vokal: mōakən machen, mēkən Mädchen, rēkən reichen, brēken brechen, rēpen regnen, zēeken suchen, rēken rauchen, brūken brauchen.

## § 83. Das End-e.

Bei vielen Worten ist am Ende ein a zu hören, das in den meisten Fällen historisch wohl berechtigt ist.

- 1) Bei Substantiven:
- a) auf el: epolo Apfel, ferkolo Ferkel, mandolo Mandel(n), pikolo Küken, zemələ Semmel(n).

b) Plurale auf er: bīəkərə Bücher, blēdərə Blätter, brīədərə Brüder, eiere Eier, federe Väter, hiendre Hühner, kinere Kinder,

mīədərə Mieter, šleytərə Schlächter, doaldra Taler.

- c) Sonstige Beispiele: bānə Bahn, bankə Bank, bedə Bett, bedəštelə Bettstelle, botoro Butter, frauo Frau, witfrauo Witwe, joziyto Gesicht, hera Herr, laduna Ladung, mēnuna Meinung, midawoxa Mittwoch, morjene Morgen, muzīke Musik, ēre Ohr, zoldēte Soldat.
- 2) Bei Adjektiven: dīrə teuer, drīstə dreist, klēnə klein, kūələ kühl, nīð neu, rīpð reif, šēnð schön, zīkð siech, zīðtð süss, špēdð spät, tufrīdənə zufrieden, filə viel.
- 3) Bei Zahlwörtern: fīrə, fimwə, zeksə, axtə, neinə, tsēne, elwə, tswelwa.
- 4) Bei Adverbien: alēna allein, bala bald, dena dann, denn, druma darum, drupe darauf, ējene eigen, hivene hinten, hīte heute, inene unten, inono un obono unten und oben, ofto oft, rūto heraus, šēno schön, zērə sehr, tureytə zurecht, warumə warum.
- 5) Bei Pronomen, Konjunktion, Präposition: ika ich, deta das (wēr is den deta), wēma wem, fon wēma von wem; — deta dass, ōka auch; -- tūə zu, umə um.
  - § 84. Dehnung von alten Kürzen tritt ein:
- 1) Meist in offener Silbe: foatn fassen, loadn laden, metn messen, fərjētn vergessen, brēkən brechen, jəšmētn geschmissen, kōăm 'kommen'; aber in geschlossener Silbe jef gib, jeft gibt; vergl. spel Spiel, smal schmal.
- 2) Vor r + cons.:  $j\bar{\varrho}$ ărn Garten,  $w\bar{\varrho}$ ăr $(d\bar{\vartheta})n$  warten;  $j\bar{\varrho}$ r $n\bar{\vartheta}$  gern, wērt wert, ērdə Erde; wort Wort, ort Ort; vergl. pērd Pferd.
- Anm. 1. In einigen Worten vor gewissen Konsonanten bleibt in ursprünglich offener Silbe die Kürze; z. B.: weder wieder, neder nieder, ledix ledig, bodn Boden, šudərn schaudern; — teln zählen, fərteln erzählen, filə viel, jəštoln gestohlen; - honix Honig; - joxn jagen.
  - Anm. 2. Vergl. die Länge in den Lehnworten: jrēnsə Grenze, šānsə Schanze.

§ 85. Kürzung von alten Längen findet statt:

1) In der 2. 3. Pers. Sg. Präs.: wetst weisst, wet weiss; vergl. § 89, 2 b.

2) Im Partizip Perf. der schwachen Verben; vergl. § 90, 2b.

3) Im Imperativ zuweilen: lot lass.

4) Im Komparativ: jretər grösser, bredər breiter, klendər kleiner; aber widər weiter, līəwər lieber. — jretstə grösste.

5) Auch sonst vor Doppelkonsonanz: ens einst, einmal; det jeligte Geleuchte.

Anm. Die Länge bleibt — abweichend vom Hd. — in  $f\bar{\mathbf{u}}d\partial r$  Futter,  $f\bar{\mathbf{u}}d\partial rn$  füttern.

§ 86. Einfluss des Hochdeutschen.

Im Gespräch mit Fremden suchen mitunter Leute, die sonst unter sich stets Niederdeutsch sprechen, so gut es geht, Hochdeutsch zu reden; sie bringen vereinzelt ganz oder teilweis hd. Wörter in ihre Rede hinein. Man hört also neben ganz hd. Formen wie fleißig, Pflaume, weiße; — bauen, dauern, Feuer, freuen, holen; — Achse, Sachen — da man nicht immer so glücklich ist, den Lautstand ganz hd. zu treffen — solche, die Mischung von hd. und nd. Vokalismus und Konsonantismus zeigen, wie z. B.: afwīsņ abweissen, hoxtsīt Hochzeit, tswern Zwirn; — štūwə Stube, jəštorwən gestorben, rējnən regnen. — Doch wie gesagt, wenn sie unter sich sind oder sich vergessen, sagen sie wieder: plūmə, štauə, tıt, jəšturwən, rējnən.

§ 87. Einfluss des Berliner Dialektes.

Einige Worte nun, die diese im vorigen Paragraphen erwähnte Mischung von Hd. und Nd. zeigen, sind keine willkürliche Konzession an den Fremden; sie sind auch im Verkehr der Einwohner unter sich — besonders bei der jüngeren Generation — recht oft zu hören und sind wohl auf den Einfluss des Berliner Dialektes zurückzuführen. Es handelt sich besonders um Worte wie: kōfn kaufen, fərkōfn, ik wēs weiss, tswē zwei, tswētə zweite, ōx auch. Demnächst kommen — aber verhältnismässig selten — Wortformen vor wie: druf drauf, lōfn laufen, jlōbn glauben, drokp trocken, tswelwə zwölf, et hēst heisst.

## 2. Zur Konjugation.

§ 88. Der flektierte Infinitiv ist noch erhalten: tu dūənə zu tun, tu finənə zu finden, tu jēwənə zu geben, tu kostənə, tu lijənə zu liegen, tu mesənə zu düngen, tu šlōanə zu schlagen.

§ 89. Die 3. Pers. Sing. Präs.

1) Das e der Endung ist bei langem Stamm meist vorhanden: blīwət bleibt, fīrət fährt, šrīwət schreibt; zorjət sorgt, šterwət stirbt; aber brūkt braucht, rēkt reicht.

2) In Bezug auf Quantität.

a) Alte Kürze bleibt: brekt 'bricht' zu  $br\bar{e}k\bar{s}n$ ; fret 'frisst' zu  $fr\bar{e}t\eta$ ; jeft 'gibt' zu  $j\bar{e}w\eta$ ; mokt 'macht' zu  $m\bar{e}ak\bar{s}n$ ; — doch Länge in  $k\bar{e}amt$  kommt.

b) Alte Längen werden häufig gekürzt: bit 'beisst' zu bītņ, het 'heisst' zu hētņ, lept 'läuft' zu lōpṃ; rupt ruft; šlept schläft; šmit schmeisst; keft kauft; fərkeft verkauft; — vergl. wet weiss, mut muss. — Beispiele für Länge: blīwət, brūkt, fīrət fährt, šrīwət schreibt, lōặt lässt, rēkt reicht.

3) In Bezug auf Qualität.

a) Es findet sich meist kein Umlaut: falt fällt, jəfalt gefällt, holt hält, loat lässt, wast wächst, lopt läuft. — Beispiele für Umlaut: lept läuft, šlept schläft.

b) Es tritt kein Wechsel von e und i im Präsensstamm ein: brekt bricht, fret frisst, jeft gibt, helpt hilft, šterwat stirbt, wert wird.

§ 90. Das Partizip. Perf.

1) Das e ist bei schwachen Verben meist erhalten: jəblījət geblüht, jəborjət geborgt, jədrējət gedreht, jəfīrət gefahren, jəlēwət gelebt, jəlērət gelernt, gelehrt, jənējət genäht, jəplījət gepflügt, jəzējət gesät, jəšēyət gescheucht, jətōbət getobt; mit Ausfall: afjəwist abgeweisst, jəerbēt gearbeitet, jəflūəxt geflucht.

2) Bei schwachen Partizipien findet Kürzung statt

- a) von neuen Dehnungen: afjøblot abgeblättert, jøbot gebadet, jøfot gefasst, jølot geladen, jømokt gemacht, jøret geredet, jøropt gerafft.
- b) von alten Längen: jəblut geblutet, jəbrot gebraten, jəhit gehütet, jəkeft gekauft, fərkeft verkauft, rumərjəlet herumgeleitet, geführt, jərupt gerufen, jəšet geschieden, utjəzikt ausgesucht, fərzikt versucht; aber injəwēkt eingeweicht u. a. mit Länge.

Anm. Wenn g, b ausgefallen ist, bleibt die Dehnung und Länge stets:  $j \partial dr \bar{\rho} \bar{a}t$  getragen,  $j \partial j r \bar{\rho} \bar{a}t$  gegraben,  $b \partial j r \bar{\rho} \bar{a}t$  begraben,  $j \partial k l \bar{\rho} \bar{a}t$  geklagt; —  $j \partial f r \bar{\rho} \bar{a}t$  gefragt.

3) Rückumlaut ist nicht eingetreten: het bekent bekannt, jerent gerannt.

4) Das Präfix ge fällt zuweilen bei den Präterito-Präsentien und wollen: het kint gekonnt, mist gemusst, mixt gemocht, wolt gewollt: zei het nix wolt jen sie hat nicht gehen wollen.

5) Viele starke Verben gehen schon nach der schwachen Konjugation: jəbakt gebacken, jəbrot gebraten, jədrot getragen, bəjrot begraben, jəjrot gegraben, jəlot geladen, jərupt gerufen, jəset geschieden, jəwast gewaschen; vergl. jəwist gewiesen.

- 6) Es wird stets mit "haben" konstruiert: het jəblēwn ist geblieben, hebm jəfīrt gefahren, het jəjēn gegangen, het jəkçăm gekommen, het jərent gerannt, het umjəfaln umgefallen, het jəsturun gestorben, het upjəstēn aufgestanden, hadə jəwasn gewachsen, dōa hebm zə feint jəworn sind sie Feinde geworden.
  - § 91. Die Präterito-Präsentia.
- I. 1. wētņ wissen. Sg.: ik wēt; wētst, wetst; wet, wet; Pl.: wētņ. Prät.: wistə. Partiz. Prät.: jəwist.
  - II. 2. dōzn taugen. 3. Pers. Sg. Präs.: dōxt. Partiz. Prät.: jədōxt.

III. 3. kiņ, kēņ, kēšņ können. Sg.: kan. Pl.: kiņ, keņ. Prät.: kində. Partiz. Perf.: (jə)kint.

4. dern dürfen. Sg.: derf. Pl.: dern.

IV. 5. zeln sollen. Sg.: zal, zel, zil. Pl.: zeln. Prät.: zelə, zeldə; zilə, zildə.

V. 6. mēn mögen. Sg.: max. Pl.: mēn. Prät.: mijtə. Partiz.

Prät.: miyt.

VI. 7. mīətn müssen. Sg.: mut. Pl.: mīətn. Prät.: mustə, mistə. Part. Prät.: mist.

§ 92. haben.

Înf.: hebm. Sg.: hebə, hest, het. Pl.: hebm. Prät.: hadə. Partiz. Prät.: jəhat.

§ 93. sein.

Inf.: zin. 3. Pers. Sg. Präs.: is. Pl.: zin. Prät.: wōa; wōarn. Partiz. Prät.: jəwest.

§ 94. tun.

Înf.:  $d\bar{u}\partial n$ . 3. Pers. Sg. Präs.:  $d\bar{u}\partial t$ . Pl.:  $d\bar{u}\partial n$ . Partiz. Prät.:  $j\partial d\bar{\varrho}$ ăn.

§ 95. gehen und stehen.

a) Inf.: jēn. Prät.: junk, junən. Partiz. Prät.: jəjēn. het

drupjojen; het henjojen ist hingegangen.

b) Inf.: štēn. Partiz. Perf.: jəštēn. het upjəštēn. zei het et jəštēn sie hat es gestanden, jei hebm mei wol niz fərštēn ihr habt mich wohl nicht verstanden.

§ 96. wollen.

Inf.: wiļn. Pl. Präs.: wiļn. Prät.: woldə, woldņ. Partiz. Prät.: wolt.

#### 3. Zur Deklination.

§ 97. Manche Substantive auf en können den Plural auf ens bilden:  $m\bar{e}k_{\partial}(n)$ s Mädchen,  $jun_{\partial}(n)$ s Jungen,  $frau_{\partial}ns$  Frauen.

## 4. Zur Wortbildung.

- § 98. Adverbienbildungen auf er sind recht häufig: deryer durch, druper drauf, rafer herab, hinab, rander heran, rinder herein, hinein, rumer herum, ruper herauf, hinauf, rūter hinaus, heraus.
- § 99. Frauen werden bezeichnet durch Anfügung der Endung no oder so an den Familiennamen.
- 1)  $n\partial$ : di šulsənə Frau Schulze, di trespərnə Frau T., olə menkənə die alte Frau M.; vergl.  $m\bar{\imath}n\partial$  šw $\bar{\imath}j\partial rn\partial$  meine Schwägerin, di šlesərnə die Frau des Schlossers.
- 2) šə: di rāzəmanšə Frau Ragemann, di štābərōšə Frau Staberow.
   Letztere Bildung, wie mir scheint, bei Personen von weniger hohem Ansehen oder mit denen man nicht auf gutem Fusse steht.

| BERLIN. | Max | Siewer |
|---------|-----|--------|
|         |     |        |

# Die Mundart von Warthe (Uckermark).

Obwohl nicht Uckermärker, habe ich es unternommen, hier einen kleinen Ausschnitt aus der Sprache dieses brandenburgischen Gebietes zu geben. Die Schwierigkeiten, die eine fremde Mundart für das Verständnis bereitet, sind oft beträchtlich, und wenn der Eingeborene auch bisweilen in der Lage sein wird, einen Ausdruck nicht in seiner Abstammung aufklären zu können, seine Bedeutung kann er jedenfalls mit mehr oder weniger Worten umschreibend angeben. Diese Fähigkeit fehlt dem Fremden; und dem Verfasser ist es einmal wenigstens so gegangen, dass ihm ein Wort völlig unklar geblieben Dennoch kann mit Zuversicht behauptet werden, dass unter diesem natürlichen Mangel nicht auch die Verlässlichkeit auf das gebotene Material leidet. Was ich gehört habe, hab ich niedergeschrieben. Selbst scheinbare Widersprüche hab ich nicht gescheut. So ist z. B. die Natur eines auslautenden, ursprünglich stimmhaften Konsonanten ungemein schwer zu bestimmen. Manchmal vernahm ich deutlichen Stimmton, dann schrieb ich kēz Käse, ein ander Mal ebenso genau scharfen, tonlosen Ausgang, z. B. bei blox blau, het Hede. Wenn man diesen Gegensätzen in einer Darstellung begegnete oder solche Schreibungen in einer mundartlichen Probe anträfe, so könnte man mit gutem Grund das in der Mitte Liegende als das Richtige ansehn. Das ist in diesem Falle die tonlose Lenis: v', d', g', (γ'), z'. Diesen lautlichen Erzeugnissen wird ohne Zweifel auch der uckermärkische Dialekt in Wahrheit zustreben und diesen Zustand bei der Mehrzahl der Eingeborenen bereits erreicht haben. Nur war es für mich recht lehrreich zu bemerken, wie wenig selbst beim Individuum Spracherscheinungen fest sind Meistens hab ich nun die tonlose Lenis geschrieben, sie aber ganz durchzuführen, hab ich im Interesse der Wahrheit für nicht geboten gehalten.

Dargestellt werden im folgenden die uckermärkischen Vokale, wie sie im Dorfe Warthe bei Templin gesprochen werden. Eine kurze Übersicht der hauptsächlichsten Erscheinungen im Konsonantismus schliesst sich ergänzend an. Frau Hucke aus Berlin, die eine geborene Uckermärkerin ist und jedes Jahr längere Zeit in ihrer Heimat weilt, ist meine Berichterstatterin gewesen. Die Art, in der das Material geboten wird, wird man leicht auf Holthausen zurückführen können. Es liegt dem Verfasser daran, Bequemlichkeit für den späteren Benutzer zu erzielen; und diese wird am ehesten erreicht, wenn man sich an etwas Anerkanntes und Bekanntes anschliesst. Allerdings geht die Nachfolge nicht soweit, auch die phonetische Umschreibung der erwähnten Soester Grammatik anzunehmen. Aber auch hier wäre es

wahrlich an der Zeit, von eigenen Versuchen und Neuerungen abzusehen, wenn etwas Gutes vorhanden wäre. Es dürfte nicht verfehlt sein, schon jetzt zwei Forderungen auszusprechen, die jener erwarteten Lautschrift eigen sein müssen: leichtere Lesbarkeit auch für den Laien und infolgedessen Anschluss an bereits allgemein gebrauchte Zeichen. Dass dabei eine gewisse Beweglichkeit in der Wiedergabe der Diphthonge, der Lenes und Fortes gewahrt sein muss, ergibt sich aus den in den deutschen Mundarten vorhandenen Sprachelementen. Für diese Arbeit ist nach Rücksprache mit dem Herausgeber des niederdeutschen Jahrbuches, der die leitenden Gedanken festlegte, eine Umschrift auf folgender Grundlage gewählt worden:

1. Die kurzen offnen Vokale erhalten, weil sie das Gewöhnliche

sind, kein besonderes Zeichen: i, e, o, ö, u, ü.
2. Die kurzen geschlossenen Vokale werden mit einem Punkt unter der Linie versehen: i, e, o, ö, u, ü

3. Die langen geschlossenen Vokale, die im Nhd. die Regel bilden, erhalten kein unterscheidendes Abzeichen:  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{u}$ .

4. Die langen offnen Vokale bekommen einen nach links offnen

Haken unter der Linie: ē, ō, ō.

Die Unterscheidung eines palatogutturalen a und eines mehr gutturalen und volleren a, das besonders für den aus gedecktem e (-en, -er) entstandenen Laut Verwendung findet, erscheint geboten.

Im Konsonantensystem ist bereits eine grössere Einhelligkeit vorhanden. Zu erwähnen bleibt für diese Arbeit nur der Apostroph neben explosiven und spirantischen Lauten zur Bezeichnung der tonlosen Lenis und das Zeichen d' für die postdentale Spirans mit reduzierter Reibung.

## Übersicht über die uckerm. Laute.

## A. Vokale.

|            |             | Vordere Vokale |   |         |            | Hintere Vokale   |     |         |   |           | le |   |  |
|------------|-------------|----------------|---|---------|------------|------------------|-----|---------|---|-----------|----|---|--|
| ungerundet | offen       |                | i | e       | ę          | $(\ddot{a})$     |     |         | a | $\bar{a}$ |    |   |  |
|            | geschlossen | ī              |   | $ar{e}$ |            |                  |     |         |   |           |    |   |  |
| gerundet   |             |                | ü |         | $\ddot{o}$ | $\bar{\ddot{o}}$ |     |         | u |           | 0  | Ō |  |
|            | geschlossen | $ar{u}$        |   | ō       |            |                  | -50 | $ar{u}$ |   | ō         |    |   |  |

Dazu kommen als mittlere Vokale die überkurzen a und a. Diphthongen sind vorhanden ai, au und oü.

## B. Konsonanten.

Zu bemerken ist, dass die anlautenden p, t, k aspiriert gesprochen werden. Hinter anlautendem t, k,  $\check{s}$  ist der w-Laut labiodental, demnach mit v zu bezeichnen. r wird mit der Zungenspitze artikuliert; auch in der Endung -er ist es im allgemeinen noch deutlich als Zitterlaut zu hören. d' dient zur Bezeichnung für den aus dem intervokalischen d entstandenen Laut, der sich in den benachbarten Mundarten (Prignitz, Meklenburg) stellenweise zu r entwickelt hat. Dieser ist ein postdentaler Spirant mit reduziertem Reibungsgeräusch. Die Gaumenspiranten bezeichne ich mit j,  $\gamma$  und  $\chi$ , x.

## A. Vokalismus.

## I. Entwicklung ohne konsonantischen Einfluss.

1a. Kurze Vokale.

Mnd. a.

§ 1. > a.

dax Tag, glas Glas, flas Flachs, gras Gras, lam Lamm, dak Dach, knast m., takn m. Zweig, naxt Nacht, mat Metze, kat Katze, graf Grab, traxtər Trichter (mlat. \*tractarius), rat Rad, halftər Halfter, štrank Strang, hak(ə)but Rücken (cf. nmk. hakəbakə f.), jaxt Jagd, jaxtn jagen, axl Granne, Ährenspitze (daneben mit unursprünglichem gehauchten Anlaut haxl), hasl Hasel, pats anklebender Schmutz, gnats Hautausschlag; šmal schmal (Komp. šmalər), nat nass, špak trocken, durchlässig (von einem Holzgefäss), lank lang, alərbest allerbeste; fan (und fon) von; dat das; zal soll, zast sollst, vasn wachsen, kam kam (daneben kēm, cf. § 29), kvadərn schlecht sprechen, undeutlich reden (im lautmalenden Ablaut zu as. \*quidirôn = mnd. köderen, Berl. kvadln), har hatte; kantn Stück Brot, besonders ein Ende (nmk. kant n.), hambut Hagebutte (< hagenbutte, nmk. hāəbutə und hanəbutə); papl Pappel (anders Soest pöpl, nmk. pepl).

## Mnd. e.

§ 2. < as. e oder i-Umlaut von a > e.

hel Hölle, Platz hinter dem Ofen, jeztər Jäger, krets Krätze, el Elle; helš höllisch, stark, sehr; šmekn schmecken, telln zählen, šelln schälen, zegn sagen, kemm kämmen, šepm schöpfen; net Netz, flesn von Flachs, ekərn Eicheln.

Anm.: e + n > in: hin Henne (mnd. henne, hinne, cf. nhd. bringen: afrs. branga, as. brengian und bringan), hinst Hengst.

#### Mnd. ë.

§ 3. < as.  $\ddot{e} > e$ .

fel Fell, knext Knecht, felt Feld, vex Weg, weg, špek Speck, drek Dreck, drekolt (< drekkolt) unfreundlich kalt, auch feuchtkalt, felj Felge; lek leck, rext recht; helpm helfen, flextn flechten, antrekn (p.p. antrekt) anziehen.

Anm:  $\ddot{e}$  + Nas. > i wie meist schon mnd.: štim Stimme, šimp Schimpf.

- $\S$  4. Infolge Palatalisierung durch ein vorhergehendes j > i: jistərn gestern, jistərn $\bar{q}mt$  gestern Abend.
  - § 5. Durch Rundung > ö: zös sechs.

#### Mnd. i.

§ 6. > i.

fiš Fisch, rib' Rippe, vilt Wild, wild, tit Zitze, šip Schiff (danach ohne Tonlängung šipər Schiffer), himl Himmel, bilt Bild, šir Geschirr,

Zugzeug am Wagen (auch das aus Holz); ik ich;  $minorj\bar{b}ri\chi$  minderjährig, minorst mindeste (als Pos. behandelter Komp.!); ligo liegen, zitn sitzen, zinn singen;  $kidoli\chi$  kitzlich (mit merkwürdiger Erweichung des t vor l zu d); hibor Ziege (wie  $b\bar{o}la$  § 41 A. 2 aufzufassen?), stipm eintauchen, stip Tunke (ähnlich Börssum stipolso n. Sauce), tvisn zwischen, biborn stark beben, zittern.

- § 7. Durch Ausgleich mit dem tl.  $e^2$  in den zweisilbigen Formen entwickelt sich e (mnd. spil: gen. speles): spel Spiel, smet Schmied, met mit, bet bis, bisschen, em ihm.
- § 8. Brechung des i zu e erfolgt vor Nas. + Kons., l + Kons. und ursprünglichem hs.

venkn winken, švemm schwimmen; melk Milch, mes Mist, mesn düngen, misten.

## Mnd. o.

§ 9. > o.

rogn Roggen, kop Kopf, pot Topf, os Ochse, fos Fuchs; Fuchspferd; Eigenname, golt Gold, štof Staub; vol wohl, hol un bol hohl und zugleich dumpf hallend; trox Trog, honink Honig (ebenso nmk.), frost Frost, polk halberwachsenes Schwein, froš (nur) Laubfrosch, sonst pad'; od'er oder; poltern poltern, mol Mulde, molmūs Maulwurf, mos Moos, šmod'er Streber; klopm klopfen; lod'erix lotterig.

§ 10. as. ald, alt > mnd. old, olt > o.

kolt kalt, olt alt, flektiert ol, olš Alte m. f., šmolt Schmalz, molt

Malz, zolt Salz; holln halten.

Ausnahme: bal bald (cf. nmk. bala).

#### Mnd. ö.

§ 11. as. i-Umlaut von  $o > \ddot{o}$ .

štökər Stöcke, rök Röcke, pöt Töpfe, döxtər Töchter, köstər Küster, frös Frösche, austköst Erntefest, sötl Schüssel (< lat. scutella), fölln Füllen

Anm.:  $m\ddot{o}l$  Mühle entspricht dem im östlichen Mnd. nicht seltenen  $m\ddot{o}lle$  (aus den flektierten Kasus, z. B.  $m\ddot{o}len > *m\ddot{o}lln$ ); regelrecht ist  $m\ddot{o}l\partial r$  Müller.

§ 12. ölər älter, Alter, kölər kälter, ölərn Eltern.

## Mnd. u.

§ 13. < as. u > u.

drupm Tropfen (sg.), puls 1) Puls, 2) Glockenschlag, duzl dummer Mensch, vul Wolle, vulf Wolf, pul Pulle (< lat. ampulla), buš Wald (selten dafür haid), tun Tonne, zun Sonne, tun Zunge, kum Krippe, Futtertrog (mhd. kumph), huš 1) Schauer, 2) Weile (t hušt es regnet), buxt Verschlag, duner Donner, knubl Anschwellung; junk jung, štum stumm, krum krumm, dum dumm, ful voll, rušlix unruhig, zapplig, dul toll, mulš überreif und weich, tuntlix zärtlich, verzärtelt; un und; muzln schwach sprühend regnen; švumm geschwommen, hulpm geholfen,

julln gegolten, ansvulln angeschwollen. Die drei letzten part. haben u erst nach der as. Periode entwickelt.

§ 14. > 0.

tjon Junge als Anruf. Die Senkung des u > o erklärt sich aus der starken Exspiration, desgleichen die anlautende Konsonanz.

Anm. 1: brost Brust hat nachträglich wieder r angenommen, ursprünglich \*borst > \*bost; cf. vost Wurst.

2: Infolge späterer Kürzung der Tonlängung zeigen o statt  $\bar{q}$ : zomer Sommer, boter Butter; cf. komer Kammer (§ 98).

Nhd. ist from fromm.

### Mnd. ii.

§ 15. < as. u mit folgendem  $i > \ddot{u}$ .

büt kleiner Eimer, Bütte, pütn Pfütze, mül Müll (Asche, Staub), kül Kälte, mük, pl. mügn Mücke, hüft Hüfte, hüškn dim. zu huš; rügn von Roggen, büksn pl. Hosen, štülp Stürze, üm um, rüm herum, zülfst selbst (as. self, mnd. sülf), zülbər Silber (mnd. sülver), nül munter, lebhaft (von Kindern, cf. Strodtmann p. 259 vernül Verstand, Begriff).

Anm.: Die indic., opt. der praeteritopraesentia, die im Mnd. erst zum Teil u ( $\ddot{u}$ ) zeigen, haben  $\ddot{u}$  grösstenteils durchgeführt:  $m\ddot{u}\chi t$  mochte, möchte, müst musste, müsste, kün konnte, könnte; ebenso  $v\ddot{u}r$  wurde, würde,  $z\ddot{u}l$  sollte;  $v\ddot{u}st$  wusste, wüsste; danach  $m\ddot{u}t$  muss (statt \* $m\ddot{o}t$ ).

## b. Tonlange Vokale.

## Tl. a.

§ 16. Mnd. tl. a, d. h. a in offener betonter Silbe, dem eine

unbetonte ursprünglich folgte,  $\bar{q}^*$ ).

 $d\bar{q}\gamma$  Tage,  $z\bar{q}\gamma$  Säge,  $dr\bar{q}\gamma$  Trage,  $m\bar{q}\gamma$  Magen,  $v\bar{q}gn$  Wagen,  $h\bar{q}var$  Hafer,  $gr\bar{q}bm$  Graben, graben,  $n\bar{q}\gamma l$   $(n\bar{q}gl)$  Nagel,  $sp\bar{q}d'n$  Spaten,  $p\bar{q}ml$  rundes Gebäck,  $v\bar{q}tar$  Wasser,  $h\bar{q}n$  Hahn,  $f\bar{q}n$  Fahne,  $br\bar{q}k$  Flachsbreche,  $v\bar{q}tk$  Molken,  $m\bar{q}t$  Magd,  $s\bar{q}m$  Scham;  $n\bar{q}kt$ ,  $n\bar{q}kali\gamma$  nackend,  $t\bar{q}m$  zahm;  $l\bar{q}dn$  laden,  $r\bar{q}pm$  raffen,  $bl\bar{q}d'n$  abblättern (trs.),  $h\bar{o}j\bar{q}pm$  gähnen,  $m\bar{q}ln$  mahlen,  $h\bar{q}ln$  holen (mnd. halen),  $st\bar{q}kn$  staken,  $k\bar{q}kln$  1) viel reden, 2) gackern;  $j\bar{q}$ , jo ja (bejahend und im Satze).

Anm.:  $kv\bar{a}kn$  quaken erhält den reinen a-Klang unter der Wirkung des onomatopöetischen Prinzips.

## Tl. e1.

§ 17. As. e oder a mit folgendem i in offener Silbe,  $> \bar{e}$ .  $gr\bar{e}var$  Gräber,  $k\bar{e}tl$  Kessel,  $m\bar{e}kva$  Mädchen (\* $d\bar{e}vn$  ist nicht üblich),  $b\bar{e}k$  f. Bach,  $p\bar{e}t$  Pate,  $t\bar{e}n$  sg. pl. Zahn,  $bl\bar{e}d$ ar Blätter,  $s\bar{e}pl$  Scheffel,  $l\bar{e}pl$  Löffel,  $\bar{e}zl$  Esel,  $h\bar{e}kl$  Hechel,  $gl\bar{e}zar$  Gläser,  $d\bar{e}kar$  Dächer,  $f\bar{e}kar$  Fächer,  $n\bar{e}z$  Nase;  $b\bar{e}tar$  besser;  $t\bar{e}mm$  zähmen.

<sup>\*)</sup> Dieses  $\bar{q}$  ist sehr geschlossen.

§ 18. Unter dem Einflusse von Formen mit  $\bar{q}$  wird  $\bar{q} > \bar{\bar{q}}$  gerundet:  $n\bar{q}jl$  pl. zu  $n\bar{q}gl$  Nägel,  $h\bar{q}kl$  Haken zum Wasserschöpfen aus dem  $p\bar{u}tn$ .  $r\bar{q}d$  Räder (sg. rat),  $h\bar{q}fk$  Habicht sind ein Zeichen für die Leichtigkeit des Eintretens dieser Lauterscheinung, da hier Nebenformen mit  $\bar{q}$  nicht vorhanden sind.  $bl\bar{q}k\partial rn$  blaken ist nach einem vorauszusetzenden \* $bl\bar{q}kn$  gebildet;  $n\bar{q}ln$  langsam sein ist seiner Abstammung nach dunkel, es könnte auch mit  $\hat{e}^3$  angesetzt werden, worauf wald.  $n\bar{q}ln$  deutet (dän.  $n\bar{q}le$ , ndld. neulen sind ndd. Lehnwörter). Hierher ist auch  $kl\bar{q}t\partial ri\chi$  mit Klunkern behangen zu stellen; denn  $kl\bar{q}t\partial rn$  ist pl. zu dem nur in nhd. Vokalisierung gebrauchten  $kl\bar{u}t\partial r$  Anhängsel, Fetzen; wstf.  $klu\partial d\partial r\partial n$  lottrig gehen zeigt wie ndld. klad Schmutz Wurzeldetermination auf d.

## Tl. ë.

§ 19. As.  $\ddot{e}$  in offener Silbe,  $> \bar{e}$ .

 $l\bar{e}$ đ' $\partial r$  Leder,  $v\bar{e}$ đ' $\partial r$  Wetter,  $r\bar{e}gn$  Regen (t  $r\bar{e}gnt$  es regnet),  $t\bar{e}k$  Zecke,  $sr\bar{e}vl$  Schwefel,  $sv\bar{e}l\partial r$  "Schwäler", d. h. Meiler, Köhler;  $br\bar{e}kn$  brechen,  $m\bar{e}tn$  messen,  $j\bar{e}bm$  geben,  $f\bar{e}gn$  fegen,  $st\bar{e}ln$  stehlen,  $st\bar{e}kn$  stechen,  $dikfr\bar{e}tn$  übersättigt.

Anm. 1: mes brēku auffallend für Dung breiten.

2:  $d\bar{e}t$  ( $d\bar{e}d$ ) tat zeigt auch in andern Dialekten, z. B. im Nmk. diese Sonderentwicklung.

Tl. e2.

§ 20.  $\langle$  as.  $i \rangle$  mnd. tl.  $e' \rangle \bar{e}$ .

 $\check{s}\bar{e}p$  pl. Schiffe,  $r\bar{e}zl$  Wiesel,  $d\bar{e}l$  Diele,  $\check{s}t\bar{e}vl$  ( $\check{s}t\bar{e}bl$ ) Stiefel;  $f\bar{e}l$  viel (mnd. vele),  $n\bar{e}gn$  neun,  $z\bar{e}l$  Sielen;  $b\bar{e}tn$  bisschen (aber bet  $h\bar{e}jar$ );  $gr\bar{e}pm$  gegriffen,  $kl\bar{e}bm$  kleben (as.  $klib\hat{o}n$ ),  $b\bar{e}bm$  beben (as.  $bib\hat{o}n$ ),  $l\bar{e}bm$  leben (as. libbian),  $\check{s}m\bar{e}dn$  schmieden.

Anm.: vētn wissen dehnt die Hochstufe des Stammes fast allgemein im Ndd. auf den inf. aus.

 $\S$  21. Durch Rundung infolge des nachstehenden Labials  $z\bar{g}bm$  sieben;  $n\bar{g}t$  Nisse s.  $\S$  25.

## Tl. 01.

§ 22. < as. o in offner Silbe >  $\bar{q}$  (Qualität wie bei tl. a).  $\bar{q}bm$  Ofen,  $h\bar{q}zn$  Hosen,  $b\bar{q}gn$  Bogen,  $h\bar{q}f\tilde{s}tel$  Hofstelle (aber upm hof),  $z\bar{q}l$  Sohle,  $f\bar{q}ln$  Fohlen;  $b\bar{q}bm$  oben,  $\bar{q}pm$  offen,  $fl\bar{q}gn$  geflogen,  $b\bar{q}gn$  gebogen,  $l\bar{q}gn$  gelogen,  $s\bar{q}bm$  geschoben,  $z\bar{q}gn$  gesogen,  $v\bar{q}gn$  gewogen,  $st\bar{q}ln$  gestohlen,  $br\bar{q}kn$  gebrochen,  $n\bar{q}mm$  genommen,  $k\bar{q}mm$  gekommen,  $z\bar{q}pm$  gesoffen,  $kr\bar{q}pm$  gekrochen.

Anm.: Unerklärt bleibt die im Osten des ndd. Gebietes häufige Gestalt des tl.  $o^1$  in  $h\bar{u}bl$  Hobel (auch im Mittelfrk. zeigt sich  $u[\rho]$  statt eines zu erwartenden o).

#### Tl. ö1.

§ 23. < as. o mit folgendem i, >  $\bar{\phi}$ . •  $kr\bar{\phi}t$  Kröte, kleiner, nichtsnutziger Mensch,  $kr\bar{\phi}ti\chi$  ungezogen, ärgerlich,  $h\bar{g}f$  pl. Höfe (hinərt  $h\bar{g}f$  Land hinter dem Garten), š $l\bar{g}t$ ər Schlösser,  $tr\bar{g}\chi$  Tröge,  $\bar{g}v$ ər über (as.  $o\bar{b}ar$ ).

Anm.:  $k\bar{v}$  Hund ist in dieser Gestalt erst aus dem Nhd. entlehnt, zu mnd. kote Haus.

#### Tl. 02.

§ 24. < as. u in offener Silbe > mnd. tl. o >  $\bar{q}$ .  $f\bar{q}gl$  Vogel,  $br\bar{q}kfeli\chi$  hinfällig (mnd. brokvellich);  $k\bar{o}mm$  kommen (as. kuman),  $v\bar{q}nn$  wohnen (as.  $wun\hat{o}n$ ).

Anm.: štuəv' (štuəf) Stube unter nhd. Einfluss.

#### Tl. ö2.

§ 25. < as. u mit folgendem i in offner Silbe >  $\bar{\rho}$ .  $b\bar{\rho}n$  m. Boden (cf. nhd. Bühne),  $k\bar{\rho}k$  Küche,  $\bar{\rho}zl$  Docht,  $n\bar{\rho}t$  Nüsse, durch Ausgleich auch Nisse,  $kr\bar{\rho}pl$  Krüppel,  $sl\bar{\rho}tl$  Schlüssel,  $k\bar{\rho}tl$  Kotkügelchen,  $z\bar{\rho}n$  Sohn (daneben die monströse sg.-Form  $z\bar{\rho}n\bar{\rho}r$ , cf. § 41 A. 2) sg. pl.;  $gl\bar{\rho}zn$  glühen (cf. nmk.  $gl\bar{u}zn$  mit  $\hat{o}^1$ ),  $z\bar{\rho}ln$  sich im Schmutze wälzen, arbeiten im Schmutze,  $st\bar{\rho}nn$  stöhnen,  $dr\bar{\rho}nn$  dröhnen,  $gn\bar{\rho}t\bar{\rho}trn$  zanken, mäkeln (ndld. kneuteren),  $upst\bar{\rho}k\bar{\rho}rn$  aufjagen = scheuchen.

## c. Lange Vokale.

## Mnd. â.

§ 26. as. mnd.  $\hat{a} > \bar{\varrho}$  (mit enger Artikulation).

 $\bar{q}bmt$  ( $\bar{q}mt$ ) Abend,  $\bar{s}\bar{q}p$  Schaf,  $r\bar{q}m$  Russ,  $m\bar{q}n$  Mohn (as.  $m\hat{a}han$ ),  $kr\bar{q}m$  Kram,  $\bar{s}\bar{q}l$  Trinkschale,  $kv\bar{q}l$  Qual,  $\bar{s}v\bar{q}gr$  Schwager,  $fr\bar{q}ts$  Frass,  $fr\bar{q}tsi\chi$  gefrässig (cf. § 103),  $pl\bar{q}\gamma$  ( $pl\bar{q}\chi$ ) Plage;  $zal\bar{q}t$  Salat,  $zald\bar{q}t$  Soldat,  $\bar{s}tr\bar{q}t$  Strasse;  $kv\bar{q}t$  klein, kränklich;  $l\bar{q}tn$  lassen,  $\bar{s}l\bar{q}pm$  schlafen,  $g\bar{q}n$  gehn,  $\bar{s}t\bar{q}n$  stehn,  $fr\bar{q}gn$  fragen,  $farkv\bar{q}zn$  unordentlich essen (zu got. qistjan verderben),  $m\bar{q}ln$  malen.

§ 27. as. aha > mnd.  $\hat{a}$ :  $\hat{s}t\bar{q}l$  Stahl,  $\hat{s}l\bar{q}n$  schlagen.

§ 28. as.  $\hat{a}w$  verliert w und entwickelt dafür im Inlaut  $\gamma$ :  $bl\bar{q}\chi$  blau. Die Formen mit au stehen unter nhd. Einfluss: grau grau, klau, pl. klauon Klaue, klauon kratzen. Über rauon ruhen cf. § 51.

#### Mnd. $\hat{e}^3$ .

§ 29. as.  $\hat{a}$  mit folgendem  $i > \text{mnd. } \hat{e} > \bar{e}$ .

 $s\bar{e}par$  Schäfer,  $k\bar{e}s$  Käse;  $l\bar{e}\chi$  niedrig,  $n\bar{e}jar$  näher;  $k\bar{e}m$  kam,  $n\bar{e}m$  nahm, stets  $l\bar{e}s$  las,  $z\bar{e}t$  sass,  $l\bar{e}\chi$  lag.

- § 30. Späterer Eintritt des Umlauts fährt nur bis zu  $\bar{e}$ :  $t\bar{e}\chi$  zäh, geizig, langsam.
- § 31.  $\bar{\phi}$  erscheint in Wörtern, denen  $\bar{\phi}$ -Formen gegenüberstehen.  $s\bar{\phi}pkn$  Schäfchen,  $n\bar{\phi}t$  pl. Nähte,  $sl\bar{\phi}prn$  schläfrig sein,  $\bar{\phi}zr$  pl. zu  $\bar{\phi}s$  Aas.

#### Mnd. $\hat{e}^2$ .

§ 32. wgerm. ai, as, mnd.  $\hat{e} > \bar{e}$ .

 $kl\bar{e}v\bar{r}$  Klee,  $t\bar{e}g\bar{r}$  Zeh,  $l\bar{e}m$  Lehm,  $kl\bar{e}t$  Kleid,  $b\bar{e}n$  Bein,  $d\bar{e}l$  Teil,  $s\bar{n}\bar{e}$  Schnee,  $z\bar{e}l$  Seele,  $d\bar{e}\chi$  Teig,  $m\bar{e}st\bar{r}$  Meister,  $s\bar{v}\bar{e}t$  Schweiss,  $z\bar{e}$  See,  $v\bar{e}k$  weich,  $v\bar{e}$  weh,  $h\bar{e}t$  heiss,  $h\bar{e}s$  heiser,  $al\bar{e}n$  allein,  $\bar{e}n$  eins,  $tv\bar{e}$  zwei,  $\bar{e}s$  einst,  $h\bar{e}l$  heil;  $gr\bar{e}p$  griff,  $bl\bar{e}f$  blieb,  $s\bar{r}ef$  schrieb,  $h\bar{e}tn$  heissen (3. sg. hit heisst).

§ 33. Altes ai mit i-Umlaut entwickelt sich zu ai.

vaitn Weizen, weizen, hait Heide (got. haiþi), špaik, pl. špaikīb Speiche (belegt allerdings nur als ō-Stamm); rain rein (as. hrêni), klain klein; špraid'n (špraiðn) spreiten, laid'n (laiðn) leiten; failn fehlen (frz. faillir).

Anm.: aik Eiche beweist, dass dieses Wort aus der konsonantischen in die i-Deklination übergetreten war; auch an  $*aikj\hat{o}n$ - kann man denken, cf. Buche as.-ags.  $\prec$  germ  $*b\hat{o}kj\hat{o}n$ -: ahd.  $\prec$  germ.  $*b\hat{o}k\hat{o}$ -.  $v\bar{e}ni\chi$  wenig (statt  $*vaini\chi$ ) ist nach dem regelrechten, aber unverständlich gewordenen  $veni\chi$  ueugebildet, umsomehr als das dem  $veni\chi$  zu grunde liegende  $*venj\vartheta r$  nicht mehr vorhanden ist; dafür  $v\bar{e}nj\vartheta r$ . Auch an Entwicklung aus der Form  $w\hat{e}nag$  (ahd.) kann gedacht werden.  $d\bar{e}ln$  teilen zeigt Ausgleichung nach  $d\bar{e}l$ ; danach dann wohl auch  $m\bar{e}nn$  meinen.

§ 34. as. \*ai + i, ahi > ai.

jaist, jait gehst, geht, štaist stehst; šlait schlägt. Danach daist tust (as. \*dôis), dait tut (as. dôit).

§ 35. as. egi > mnd.  $\hat{e}$ , ei > ai. zais Sense (as. segisna).

#### Mnd. ê1.

§ 36. 1) as. io, mnd  $\hat{e}$  (ei, ie, i) >  $\bar{e}$ .

dēnst Dienst, dēnn dienen, lēf lieb, knēkēlin Kniekehle, šētn schiessen, bēdn bieten, bədrējn (3. sg. prs. bədrüyt) betrügen, lēgn lügen, flētn fliessen, jētn giessen; drē drei (as. thria, threa).

Anm: Nhd. lit Lied; auffallend ist das  $\bar{\imath}$  in  $k\bar{\imath}z\bar{e}ti\chi$  wählerisch beim Essen, das man gern von kiosan und  $\bar{e}tan$  ableiten möchte.

§ 37. 2) germ.  $\hat{e}^2$  (ahd. ea, ia), as.  $\hat{e}$  (ie), mnd.  $\hat{e}$  (ei, ie, i) >  $\bar{e}$ .  $\check{s}p\bar{e}jl$  Spiegel,  $t\bar{e}jll\bar{\iota}$  Ziegelei,  $k\bar{e}n$  Kien,  $m\bar{e}dn$  mieten,  $br\bar{e}f$  Brief,  $pr\bar{e}ster$  Priester; jung aufgenommen ist  $b\bar{e}t$  rote Rübe (zum Einmachen, lat.  $b\bar{e}ta$ ).

Anm. 1: Nhd. ist mīt Miete (lat. mēta).

- 2: Gewöhnlich wird hier zugefügt auch  $h\bar{e}t$  ( $h\bar{e}d'$ ) Hede. Doch bietet dies Wort eine Ausnahme gegenüber den andern mit germ.  $\hat{e}^2$  dar, da es in Mundarten, die mnd.  $\hat{e}^2$  und  $\hat{e}^1$  scheiden, sich zu  $\hat{e}^2$  stellt. Jedenfalls ist die Ansetzung von germ. \* $hezd\hat{o}$ , die eine gleiche oder ähnliche Entwicklung wie bei got.  $mizd\hat{o}$  verlangte, schwierig. Es ist anzusetzen germ. \* $hazdj\hat{o}$  > as. \* $h\hat{a}dia$  (cf.  $l\hat{i}n\hat{o}n < *lizn\hat{o}n$  lernen) >  $h\bar{e}d\hat{o}$ .
- 3: germ.  $\hat{e}^2$  haben auch die praet. der ursprünglich reduplizierenden Verben. Erhalten aber hat es allein noch  $h\bar{e}l$  hielt, die übrigen zeigen das  $\delta$  der 6. Reihe.

- 4: Auf Reduplikation führt man den Vokal in vēj Wiege, vējn wiegen zurück.
- $5: un \partial r \tilde{s} it$  Unterschied zeigt nhd. Vokal, da sowohl bei einer Ableitung vom einfachen als vom reduplizierten Verbalstamm  $\tilde{e}$  entstehen müsste.

§ 38. as. eha, ihu.

zēn sehen, jošēn geschehen, fē Vieh.

Warum aber taign 10? Soll man der as. Nebenform tehin die Kraft für diese Sonderentwicklung zuschreiben? Dann würde sich tehin zu segisna > zais Sense stellen.

§ 39. germ. \*ëz, as. ĕ: hē er.

Während das Wstf. hai er (Soest) ohne Unterschied von  $\hat{e}^1$  behandelt, zeigt das östliche Ndd. hier regelmässig Sonderentwicklung. Für das Uckerm. genügt die Annahme einer nachmnd. Tonlängung der Form he.

#### Mnd. î.

§ 40. as., mnd.  $\hat{i} > \bar{i}$ .

 $kl\bar{\imath}$  Kleie,  $p\bar{\imath}t\check{s}$  Peitsche,  $d\bar{\imath}stl$  Deichsel,  $v\bar{\imath}$  Weihe (Vogel),  $m\bar{\varsigma}mp\bar{\imath}ln$  Mohnstritzel,  $l\bar{\imath}m$  Leim,  $d\bar{\imath}k$  Deich,  $kr\bar{\imath}\chi$  Krieg,  $v\bar{\imath}f$  Weib,  $l\bar{\imath}f$  n. Leib,  $gr\bar{\imath}s$  grau,  $n\bar{\imath}$  neu (as. Freckenhorster Heberolle  $n\hat{\imath}gemo$ ),  $fr\bar{\imath}$  frei,  $z\bar{\imath}n$  sein,  $m\bar{\imath}n$  mein;  $b\bar{\imath}$  bei,  $j\bar{\imath}$  ihr,  $v\bar{\imath}$  wir,  $m\bar{\imath}$  mir, mich;  $f\bar{\imath}f$  fünf;  $r\bar{\imath}bm$  reiben,  $kr\bar{\imath}jn$  kriegen,  $\check{s}n\bar{\imath}\partial n$  schneien,  $bl\bar{\imath}bm$  bleiben,  $r\bar{\imath}dn$  reiten,  $k\bar{\imath}nn$  keinen.

#### Mnd. 61.

§ 41. wgerm., as., mnd.  $\hat{o} > \bar{o}$ .

 $pl\bar{o}\chi$  Pflug,  $f\bar{o}t$  Fuss,  $bl\bar{o}m$  Blume,  $h\bar{o}stn$  Husten,  $r\bar{o}st$  m. Rost (cf. nmk.  $r\bar{u}st$ , ndld. roest; mit  $\bar{u}$  ags.  $r\acute{u}st$ , doch s. § 71, 4 A.),  $r\bar{o}sti\chi$  rostig,  $gr\bar{o}s$  f. Rasen (nmk.  $gr\bar{u}z\bar{o}$ ),  $h\bar{o}j\bar{o}pm$  gähnen (cf. nmk.  $h\bar{u}j\bar{o}pm$ , Jerichow I  $h\bar{o}japm$  und  $h\bar{o}j\bar{o}nn$ ,  $h\bar{o}j\bar{o}nn$ ),  $br\bar{o}d\bar{o}r$  Bruder,  $kr\bar{o}\chi$  Krug, Gasthaus,  $h\bar{o}t$  Hut, placeteq placeted plac

Anm. 1: Nhd.  $h\bar{u}f$  Hufe;  $d\bar{\phi}$  da (zeitlich) nach  $d\bar{\phi}r$  da (örtlich).

2: Sehr auffallend ist die Endung  $-\partial r$  in dem Kosewort  $b\bar{o}l\partial r$  kleines Brüderchen (cf.  $b\bar{o}lknkint$ ); die geringe kaum wahrnehmbare r-Artikulation in diesem Worte scheint der Kindersprache angepasst zu sein. Mackel führt diesen breiten Laut auf -e zurück (Ndd. Jhrb. 31). Das ist wohl richtig; denn bei den übrigen Beispielen  $hib\partial r$  (§ 6),  $z\bar{\phi}n\partial r$  (§ 25),  $b\bar{u}k\partial r$  (§ 46) kann jedenfalls an eine ursprüngliche Endung -er nicht gedacht werden. Eine Tätigkeit wie in dem hd. Buhler (cf. Goethes "Wind ist der Welle Lieblicher Buhler") ist auf dem ganzen ndd. Sprachgebiete in dem Worte  $b\hat{o}le$  überhaupt nicht enthalten.

#### Mnd. 81.

§ 42. Umlaut von  $\hat{o}^1 > \bar{o}$ .

 $d\bar{b}k r$  Tücher,  $s\bar{b}l r$  Schüler,  $st\bar{b}l$  Stühle,  $h\bar{b}n r$  Hühner,  $b\bar{b}lknkint$  Vetter, Kousine,  $m\bar{o}j$  Mühe;  $k\bar{o}l$  kühl,  $z\bar{o}t$  süss,  $fr\bar{o}$  früh,  $t\bar{o}$   $j r n\bar{o}\chi$  zur Genüge,  $gr\bar{o}n$  grün,  $b\bar{o}k r$  buchen;  $bl\bar{o}jn$  blühen,  $z\bar{o}k r$  suchen ( $z\bar{o}k t$  und  $z\bar{o}\chi t$  sucht),  $t\bar{o}bm$  warten,  $pl\bar{o}gr$  pflügen,  $sl\bar{o}\chi$  schlug,  $fr\bar{o}\chi$  fragte;  $h\bar{o}f$ 

hob, š $l\bar{o}p$  schlief,  $r\bar{o}p$  rief,  $l\bar{o}p$  lief,  $m\bar{o}k$  machte,  $f\bar{o}l$  fiel (cf. Berl.  $f\bar{u}l$ ), cf. § 37, A. 3.

Anm.:  $\bar{u}$  in  $v\bar{o}tar\bar{u}bm$  Feldrüben ist nhd.; doch ist  $r\bar{o}bm$  noch durchaus gebräuchlich.

Mnd. 62.

§ 43. Wgerm. au, as., mnd.  $\hat{o} > \bar{o}$ .

 $br\bar{o}t$  Brot,  $b\bar{o}m$  Baum,  $kn\bar{o}p$  Knopf,  $r\bar{o}st$  Roste,  $d\bar{o}t$  Tod, tot,  $r\bar{o}k$  Rauch,  $\bar{o}\chi$  Auge,  $l\bar{o}n$  Lohn,  $b\bar{o}n$  Bohne,  $l\bar{o}f$  Laub;  $un\bar{o}t$  ungern (as.  $un-\hat{o}d\bar{o}$ ),  $d\bar{o}f$  taub,  $h\bar{o}x$  hoch;  $l\bar{o}pm$  laufen,  $st\bar{o}tn$  stossen.

#### Mnd. 32.

§ 44. Umlaut von ô2.

 $kn\bar{o}p$  Knöpfe,  $dr\bar{o}m$  Träume,  $p\bar{o}tkn$  Pfötchen,  $b\bar{o}m$  Bäume,  $t\bar{o}l$  Hündin;  $\bar{o}kln\bar{o}m$  Spitzname, eigentl. "Zuname" (cf. altn. aukanafn);  $dr\bar{o}\chi$  trocken, int  $h\bar{o}\chi$  in die Höhe;  $gl\bar{o}bm$  glauben,  $d\bar{o}pm$  eintauchen,  $b\bar{o}g\bar{o}$  beugen (3. sg. prs.  $b\bar{o}\chi t$ ),  $kl\bar{o}bm$  spalten (mnd.  $kl\bar{o}ven$ ).

#### Mnd. 63.

§ 45. Die Wörter mit sogenanntem  $\hat{\sigma}^3$  (Ndd. Jhrb. 18 p. 141 sqq.) erscheinen alle mit  $\bar{\sigma}$ .

*špōk* Spuk, *špōn* Spahn, *frō* froh, *zō* so, *krōn* Krone, *vō* wie. Umgelautet *ō*: *špōnər* Spähne, *špōkvə* spuken, *špōk* Gespenster.

#### Mnd. û.

§ 46.  $\dot{s}l\bar{u}z'$  Schleuse,  $gr\bar{u}s$  kleines Zeug, Spähne,  $\dot{s}tr\bar{u}ts$  Strauss (cf. § 103),  $\bar{u}l$  Eule,  $kr\bar{u}k$  Krug, irdene Flasche (as.  $kr\hat{u}ka$ ),  $l\bar{u}s$  sg. pl. Laus,  $b\bar{u}l$  Beule,  $\dot{s}t\bar{u}tn$  pl. Gebäck aus Weizenmehl,  $vr\bar{u}k$  Wruke, Kohlrübe,  $z\bar{u}$ , pl.  $z\bar{u}n$  Sau,  $b\bar{u}k$  (und  $b\bar{u}k\partial r$  als sg.! cf. § 25  $z\bar{b}n\partial r$  und § 41 A. 2) Bauch,  $k\bar{u}m\partial rn\bar{o}t$  mit Mühe,  $kl\bar{u}t$  Erdkloss,  $kn\bar{u}st$  Stück Brot, Ast; Auswuchs,  $l\bar{u}k$  Luke,  $m\bar{u}l$  Maul,  $d\bar{u}f$ , pl  $d\bar{u}bm$  Taube,  $k\bar{u}t$  Grube,  $k\bar{u}l$  Kute, Grab ( $z\partial_z l\bar{u}dn$   $\bar{u}mt$   $k\bar{u}l$  es läutet zum Grabe),  $gr\bar{u}l$  Gräuel, Gespenst,  $\dot{s}\bar{u}m$  Schaum,  $d\bar{u}m$  Daumen,  $\dot{s}l\bar{u}s\bar{u}r$  dummer, schmutziger Mensch;  $\dot{s}\bar{u}$  scheu, zik  $\dot{s}\bar{u}\partial n$  sich scheuen,  $p\bar{u}stn$  blasen, hauchen,  $pr\bar{u}\dot{s}n$  (mkl.  $pr\bar{u}stn$ ) niesen,  $j\bar{u}xn$  jauchzen,  $h\bar{u}ln$  heulen,  $r\bar{u}kn$  riechen,  $kr\bar{u}pm$  kriechen,  $d\bar{u}n$  betrunken (nur in dieser Bedeutung);  $\dot{s}\bar{u}ln$  schielen (Weiterentwicklung aus der Grundbedeutung "verborgen sein"),  $z\bar{u}pm$  saufen,  $z\bar{u}gn$  saugen,  $m\bar{u}t\partial rn$  mausern, bes. vom Krebs, der die Schale wechselt (Lehnwort, < lat.  $m\bar{u}tare$ ).

Anm. 1: Neben  $r\bar{u}\chi$  rauh muss ein ow-Stamm angesetzt werden auf grund von  $rau\partial n$  die Räude haben, cf. mnd.  $r\hat{u}r\hat{i}p$  und  $rour\hat{i}p$  Rauhreif. Diese beiden Wörter haben ursprünglich nichts mit einander gemein, wie sie ja auch noch jetzt im Nhd. als rauh und roh unterschieden werden, doch ist eine Vermischung bereits im Mnd. zu erkennen. Für das Uckerm. ist übrigens nicht mit Seelmann (Ndd. Jhrb. 18 p. 141 ff.) germ. \*hrêwa-, sondern \*hrāwa- anzusetzen; cf. § 28.

2: Bei  $r\bar{u}ts$  Russ (ndld. roet) wäre zwar Entlehnung aus einem Dialekt, der  $\hat{o}^1 > \bar{u}$  entwickelt, möglich; da aber kaum weitere Anzeichen eines solchen Importes

vorliegen, wird man sich zur Annahme eines stammhaften  $\hat{u}$  entschliessen müssen. Beispiele für einen Ablaut  $\hat{o}^1$ :  $\bar{u}$  gibt es im Germanischen in Menge (z. B. Tiegenhöfer Niedrung  $kr\bar{o}m$ : ndld. kruim Krume; ebendort  $kr\bar{o}s$ , ndld. kroes: mhd. krúse Krug; ahd. kruog: as. krûka Krug, cf. Joh. Schmidt Kuhns Zeitschrift 26 p. 1: "Die Vertreter von ursprünglich  $\bar{u}v$ ,  $\bar{o}v$  in den germanischen Sprachen."

#### Mnd. û.

§ 47. 1) i-Umlaut von  $\hat{u} > \bar{u}$ .

krūts Kreuz, rīfkūl Reibekeule (ahd. \*kûli-), fūst Fäuste, ūđ'ər Euter, mūs Mäuse, dūvərik Täuberich, hūzər Häuser, rūmm räumen.

Anm.:  $d\bar{u}z_l^l l i \chi$  schwindelnd ist von  $d\bar{u}zl$  Schwindel, unklare Vorstellung abgeleitet. Daneben existiert die Form mit kurzem Vokal duzl in gleicher Bedeutung und als Bezeichnung für einen unfähigen Menschen.

 $\S$  48. 2) < as. iu.

 $k\bar{u}kn$  Küchlein,  $r\bar{u}d'$  Räude (mhd. riude),  $d\bar{u}vl$  Teufel,  $d\bar{u}t\dot{s}$  deutsch,  $l\bar{u}t$  Leute,  $n\bar{u}tli\chi$  niedlich,  $h\bar{u}t$  heute,  $d\bar{u}st\partial r$  düster,  $b\partial r\bar{u}\partial n$  bereuen.

### d Diphthonge.

Mnd. ei.

§ 49. wgerm. aii > as. ei (eii) > ai. ai, pl.  $ai \ge r$  Ei, mai m. Mai, f. Birkenzweig.

## Mnd oi (eu).

§ 50. wgerm. awwi, as. euwi > oü. hoü Heu, floü, pl. floüən Floh, floüən Flöhe suchen, šloüər Schleier, štroüən streuen, štroüsl Streu, froüən freuen.

Aus as. kôgi, mnd. kôge ist koü Kühe entstanden.

#### Mnd. au (ou).

§ 51. wgerm. aww, as. ouw > au.

rauən ruhen (mnd. rouwen < \*rôwen; das damit ablautende, im Mnd. noch vorhandene râwen (germ. \*rêwan) ist im Ndd. durch die ô-Stufe verdrängt worden. rauən scheint der einzige Fall für altes ôw im Ndd.), aust Ernte (mnd. ôwest), glau schmuck, sauber.

## II. Beeinflussung der Vokale durch folgendes r.

#### a. Kurze Vokale.

#### Mnd. a.

§ 52. Mnd. ar bleibt erhalten

1) vor Labialen: šarp scharf, farv, pl farbm Farbe (ahd. farawa), garv, pl. garbm Garbe;

- 2) vor Gutturalen: švark dunkle Wolke, hark Rechen, zary Sarg (mit -x auch im Nmk.);
- 3) vor t (-d > -t) in den nicht apokopierten Wörtern *švart* schwarz, hart hart.

Anm.: r ist geschwunden in kaš karsch. Dieser Schwund entspricht Fällen wie vost Wurst, jest Gerste; ebenso bei baš barsch.

- § 53. ar wird vor m unter Verminderung der r-Artikulation zur Halblänge gedehnt: arm arm, švarm Schwarm, darm Darm.
  - § 54. Tonlängung tritt auf (zum Teil schon im Mnd.):
  - 1) in ursprünglich offener Silbe:

 $b\bar{q}r$  Bär (mnd. bare: bere),  $g\bar{q}r$  gar (as. garo),  $s\bar{q}r$  Schar (ahd. skara),  $f\bar{q}rn$  fahren (selten neben  $f\bar{u}rn$ ),  $v\bar{q}rn$  dauern, währen (as.  $war\hat{o}n$ ),  $s\bar{p}qrn$  sparen.

- 2) vor Dentalen:
- a) vor s: bors Barsch, mors Arsch.
- b) vor l: korl Karl.
- c) vor d-:  $\check{s}v\bar{q}rt$  Schwarte,  $b\bar{q}rt$  Bart,  $\check{s}\bar{q}rt$  Scharte,  $\bar{q}rt$  Art,  $\bar{u}t\bar{q}rdn$  ( $\bar{u}t\bar{q}rn$ ) ausarten,  $g\bar{q}rdn$  ( $g\bar{q}rn$ ) Garten;  $f\bar{q}rt$  Fahrt und  $\bar{q}rt$  Art haben gegen § 52,3 Dehnung aus Systemzwang.
  - d) vor t-: kort Karte, torte (frz. tarte).
- e) bei auslautendem r, das früh silbig gesprochen wurde:  $j \partial v \bar{\phi} r$  gewahr,  $\delta and \bar{\phi} r$  Gendarm (cf. nmk.  $\delta and arv \partial$ ).
- f) vor  $n: g \bar{g} r n$  Garn. Während das Wstf. in der Konsonantenfolge rn einen Gleitlaut neu entwickelt (-r r n), tilgt das übrige Ndd. e auch in der Endung des inf. und überträgt die Silbigkeit auf das r. Die Wirkung auf den Stammvokal ist in beiden Fällen die gleiche. Man kann also von einer Scheidung von ursprünglich -rn und -ren im Uckerm. absehen.

#### Mnd. $e^1r$ .

- § 55. Mnd. er (> as. er oder ar mit folgendem i) bleibt erhalten
  1) vor Labialen: erbm erben, ferbm färben, jerbm gerben, šerpm schärfen, herberz Herberge, erft, pl. erftn Erbse.
- Anm.: Verminderung der r-Artikulation verbindet sich mit Verdumpfung des e zu halblangem  $\bar{a}$  in  $h\bar{a}rfst$  Herbst Grund für diese ausweichende Entwicklung war die Notwendigkeit, der umfangreichen Konsonantengruppe -rfst, nachdem sie durch Synkope aus rvsst entstanden war, einen nähern vokalischen Anhalt zu geben, als ihn das entfernte kurze a bieten konnte. Die Folge der Vokalisierung des r war alsdann die Dehnung des a. Aus dem gleichen physiologischen Grunde der Silbigkeit des r erklärt sich  $l\bar{a}rm$  Lärm < \*lermsn < lerman, daneben noch lerm) und  $pl\bar{a}rn$  plärren.
  - 2) vor Gutturalen: erjørn ärgern (dafür häufiger zik bōzn);

- 3) vor *m* im ursprünglichen Silbenauslaut: *hermm* härmen (<\*her-mən), vermm wärmen, erml Ärmel, vermər wärmer; herman Hermann;
  - 4) vor r: afšpern absperren, nerš närrisch.

 ${\bf Anm}: r$  schwindet, indem es dem Vokal r-Artikulation mitteilt, vor s:  $f {\bf \check{e}} z'$  Färse.

§ 56. Tonlängung zu er tritt auf in ursprünglich oder nach-

träglich (vor l) offener Silbe.

 $h\bar{e}r$  Heer (as. heri),  $m\bar{e}r$  Mähre;  $p\bar{e}r$ t Pferd (< perid);  $v\bar{e}r$ n wehren (as. werian),  $n\bar{e}r$ n nähren,  $fart\bar{e}r$ n verzehren (as. terian), zik  $s\bar{e}r$ n sich scheren (got. skarjan);  $k\bar{e}rdl$  Kerl ( $< *k\bar{e}rl > k\bar{e}rl > k\bar{e}rdl$ ).

Anm.: Neben  $p\bar{e}xt$  ist bereits  $p\bar{i}xt$  üblich, ebenso  $k\bar{i}xl$  ( $k\bar{i}xdl$ ) neben  $k\bar{e}xdl$ .

#### Mnd. ër.

§ 57. Mnd. ër ist erhalten

- 1) vor Labialen: kerf Kerbe, javerf Gewerbe, šerf, pl. šerbm Scherbe, šterbm sterben;
- 2) vor Gutturalen: bery Berg, very Werg, verk Werk, šterk Starke, Färse;
  - 3) vor t: hert Herz, štert Sterz (vipštert Bachstelze).
  - 4) Beachtenswert ist kverl Quirl (cf. nmk. kvardl).

§ 58. r fällt vor s fort:

jest Gerste, dešn (auch döšn) dreschen (aus mnd. dersken). Dabei tritt auffallender Weise a auf in tvas, fartvas quer (mnd. dw $\ddot{e}$ rs); cf. mkl. gastn Gerste. berstn bersten scheint nhd. ferst pl. Verse ist ein in dieser Form (- $\dot{s}$ , - $\dot{z}$ -) im östlichen Ndd. verbreitetes Wort (cf. nmk. farza, Niederbarnim fer $\dot{s}$ ).

§ 59. Mnd. ër wird zu er gedehnt

- 1) in ursprünglich offener Silbe:  $\check{s}m\bar{e}r$  Schmeer, Fett  $(\check{s}m\bar{e}rb\bar{u}k)$ ,  $\check{s}v\bar{e}r$  Schwär,  $t\bar{e}r$  Teer;  $\check{s}v\bar{e}r$  schwären (ahd.  $sw\ddot{e}ran$ ),  $\check{s}\bar{e}r$  scheren (as.  $sk\ddot{e}ran$ ).
  - 2) vor n, d:  $\delta t \bar{e} r n$  Stern,  $k \bar{e} r n$  Kern,  $\delta v \bar{e} r t$  Schwert,  $v \bar{e} r n$  werden.

Anm.: In der 2. 3. sg. prs. tritt bei  $v_{\bar{q}} \gamma_n$  Verkürzung ein: veršt, vert wirst, wird. Diese dehnt sich auch auf das ganze Prs.-System aus: ik ver werde, vern werden. (prt.  $v\ddot{u}r$ ,  $v\ddot{u}r\ddot{s}t$ ,  $v\ddot{u}rn$ , p. p. vorn).

§ 60. Zu  $\bar{\imath}r$  hat sich  $\bar{\imath}r$  gehoben bei  $\bar{\imath}r$ nst ernst,  $j\bar{\imath}r$ n gern,  $\bar{\imath}rd$  Erde,  $v\bar{\imath}rt$  wert. Es sind dies die Fälle, die Nerger in seiner Grammatik als Beispiele früher Dehnung anführt. Dazu kommt noch  $h\bar{\imath}rt$  Herd.

#### Mnd. $e^2r$ .

§ 61. As. ir wird im Mnd. zu er gebrochen; dies bleibt vor Gutturalen: berk Birke, nerjns nirgends (mnd. nergen). Vor s fällt r fort; doch behält das e noch einige r-Artikulation: hěz' Hirse. Ein dem Ndd. ursprünglich fremdes Lehnwort aus dem Obd. ist štern Stirn (<\*sterne, cf. nmk. štarnə).

§ 62. Mnd.  $e^2r$  wird gedehnt in ursprünglich offner Silbe:  $\bar{e}r$  ihr (< ere),  $b\bar{e}r$  Birne (as. bira),  $\check{s}m\bar{e}r$  Schmiere;  $tv\bar{e}r$  Zwirn (< \*twerən).

§ 63. Tritt ir auf, so ist nhd. Einfluss anzunehmen: kir  $m\bar{q}k\bar{n}$  zähmen (cf. mnd. erren: mhd. irren).

#### Mnd. o1r.

§ 64. As., mnd. or bleibt unverändert

1) vor Labialen (einschliesslich m): korf Korb, šorf Schorf, štorbm gestorben, fardorbm verdorben, vorpm geworfen; štorm Sturm;

2) vor Gutturalen: bork 1) Rinde, 2) Kies, borjn borgen, zorj

Sorge, zorjn sorgen, morjn morgen;

3) vor s fällt r fort: bost Borste. Über borštn geborsten cf. § 58. forst Forst ist nhd. (nicht üblich).

- § 65. Vor n und -en kommt Dehnung zu  $\bar{o}r$  vor bei  $k\bar{o}rn$  Korn,  $b\bar{o}rn$  geboren,  $farl\bar{o}rn$  verloren,  $b\bar{o}rn$  bohren. Doch ist diese Sprachstufe fast völlig verdrängt durch die weitere Entwicklung zu  $\bar{u}r$ .
- $\S$  66.  $\bar{u}r$  ist die gewöhnliche Lauterscheinung der Dehnung. Sie findet sich
- 1) in ursprünglich offner Silbe:  $\check{s}m\bar{u}_{r}n$  schmoren;  $\check{s}v\bar{u}_{r}n$  geschworen,  $b\bar{u}_{r}n$  geboren. Hierzu kann man -rn rechnen:  $d\bar{u}_{r}n$  Dorn (< mnd. \*doren),  $k\bar{u}_{r}n$  Korn (koll.);

2) wenn or im absoluten Auslaut steht: durvey Tor des Hofes,

kūr Chor, Corps, būr Bohrer.

3) vor d, t: antvūrn antworten, vūrt Wort, fūrts sofort; pūrt Pforte.

Anm.: horn Horn ist nhd.

#### Mnd. $\ddot{o}^{1}r$ .

§ 67. Umlaut von  $o^1r$ . Entsprechend der Lautgestaltung bei  $o^1r$  heisst es körf Körbe, dörp Dorf;  $v\bar{u}rd'$  Worte,  $v\bar{u}rtkn$  Wörtchen,  $p\bar{u}rtkn$  Pförtchen.  $j\bar{\phi}r$  Göre verrät in seiner Sonderstellung fremden Charakter.

#### Mnd. $o^2r$ .

§ 68. As. ur > mnd. or > uckerm. or

1) vor Labialen: vorpšip Worfschippe, vorm Wurm, torm Turm;

2) vor Gutturalen: fork Forke, šnorkn schnarchen;

3) vor t: kort kurz; nhd. Vokal steht in furt Furz (cf. nmk. forts).

4) vor s schwindet r: vost Wurst.

§ 69. Im absoluten Auslaut und ursprünglich offener Silbe tritt Tonlängung zu  $\bar{q}r$  ein:  $\bar{s}p\bar{q}r$  Spur,  $f\bar{q}r$  Furche (ahd. furuhi).

Nhd. ist  $\bar{u}r$ - in  $\bar{u}rz\bar{q}k$  Ursache.

§ 70. as. u hält sich vor \*rr: šnurn betteln, burn burren, auffliegen, murn murren, knurn knurren. Nhd. Einfluss liegt vor bei  $bur\chi$  Burg und  $fur\chi t$  Furcht, denn  $\ddot{o}$  ist noch in  $f\ddot{o}r\chi tn$  fürchten erhalten.

#### Mnd. $\ddot{o}^2r$ .

- § 71. Umlaut von  $o^2r$ .  $\ddot{o}r$  bleibt als  $\ddot{o}r$
- 1) vor Labial: vörmər Würmer, törm Türme.
- 2) vor Guttural: förztn fürchten, dörz durch.
- 3) vor t: štört Stürze, vörtl Wurzel (Umlaut infolge des ele-Suffixes), štörtn stürzen;
  - 4) vor s fällt r fort: köst Kruste (mit Metathesis), döst Durst.

Anm.: Neben köst steht die Form  $kr\bar{u}st$ , die augenscheinlich missingischer Natur ist und auf ein im Ndd sonst unerhörtes Gesetz der Dehnung vor -st schliessen liesse. Dadurch wird der Ansatz von  $r\bar{o}st$  mit  $\hat{o}^1$  (§ 41) für das Uckerm. unsicher. Vgl. hierzu Mackel Ndd. Jb. 32, S. 8 § 194 A.

- § 72. Tonlängung zu  $\bar{\rho}r$  tritt auf in offner Silbe:  $d\bar{\rho}r$  Tür,  $m\bar{\rho}r$  mürbe (ahd. muruwi);  $b\bar{\rho}rn$  heben,  $sp\bar{\rho}rn$  spüren,  $fart\bar{\rho}rn$  erzürnen ( $fart\bar{\rho}rnn$ ).
- § 73. ü bleibt vor \*rr: müriš mürrisch. Ferner findet es sich aus Systemzwang in dem prt. der prt.-prs.: dürf durfte.

## b. Lange Vokale.

§ 74. Es ist eine für die lautphysiologische Deutung des Einflusses, den die r-Artikulation auf den vorhergehenden Vokal ausübt, belangreiche Tatsache, dass die langen Vokale  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ ,  $\hat{u}$  nicht verändert werden.

#### Mnd. âr.

§ 75. >  $\bar{q}r$ :  $b\bar{q}r$  Bahre,  $j\bar{q}r$  Jahr,  $j\bar{r}q\bar{q}r$  Gefahr,  $h\bar{q}r$  Haar;  $v\bar{q}r$  wahr,  $s\bar{v}qr$  schwer,  $d\bar{q}r$  da (lokal).

 $ahar > \hat{a}r$ :  $\bar{q}r$  Ähre.

Anm.:  $v\bar{0}$  wo (as.  $hw\hat{a}r$ ) ist nach  $v\bar{0}$  wie (as.  $hw\hat{o}$ ) gebildet.

#### Mnd. $\hat{e}^3r$ .

§ 76. i-Umlaut von  $\hat{a}$ , >  $\bar{\imath}r$ :  $\check{s}\bar{\imath}r$  Scheere,  $v\bar{\imath}r$  (vas) war, wäre. In zwei Fällen scheint die Vorstufe  $\bar{\varrho}r$  erhalten, bei  $h\bar{\varrho}rink$  (ahd.  $h\check{a}ring$ ?) Hering,  $\check{s}v\bar{\varrho}r$  schwer, doch trägt besonders das letzte Wort, wenn man das übrige Ndd. vergleicht, den Stempel des Unursprünglichen an sich, so dass man auch für  $h\bar{\varrho}rink$  Beeinflussung durch das Nhd. annehmen wird; im Mkl. heisst es  $h\bar{\imath}rink$ .

#### Mnd. $\hat{e}^2r$ .

§ 77. >  $\tilde{\imath}r$ .

mīr mehr, īr Ehre, bīr Eber, īr eher, īrst erst, kirn kehren,

lirn lehren, lernen.

Als gebildete Aussprache wird für  $b\bar{\imath}r$  angegeben  $bai\imath r$ ; es ist dies eine lautlich wie geographisch interessante Form und in dieser Gestalt im Ndd. des Ostens sehr üblich, obwohl sie als eine Lehnform angesehen werden muss.

Anm.: Infolge unbetonter Stellung vor dem Eigennamen hat das alte \*hêrro Herr seine Länge eingebüsst, jetzt nhd. her.

#### Mnd. $\hat{e}^1 r$ .

§ 78. As. ior, mnd.  $\hat{e}r$  (eir) >  $\bar{\imath}r$ .

 $kindlb\bar{\imath}r$  Kindtaufe,  $d\bar{\imath}rt$  Tier,  $f\bar{\imath}rt$  Viert (1/4 Scheffel),  $n\bar{\imath}r$  Niere,  $st\bar{\imath}r$  Stier;  $f\bar{\imath}r$  vier; die Verba auf  $-\bar{\imath}rn$ .

§ 79. Germ.  $\hat{e}^2$  findet sich in dem einsilbigen  $h\bar{e}r$  her (as.  $h\hat{e}r$ ). Das Fehlen der Hebung zu  $\bar{\imath}$  kann durch Annahme satzenklitischen Gebrauches erklärt werden.

#### Mnd. îr.

§ 80. > īr.

fir Feier, sir lauter, rein (vom Fleisch), mirn pl. Ameisen, hir hier; klirn schmieren.

Mnd.  $\hat{o}^1r$ .

§ 81. Wgerm., as., mnd.  $\hat{o}r > \bar{u}r$ .

für Fuhre, šnür Schnur.

mor Moor ist durch den Einfluss der nhd. schriftsprachlichen, aus dem Ndd. entlehnten Gestalt in seiner Entwicklung behindert worden (ahd. muor).

Mnd. ô1r.

§ 82. > ür.

 $\check{s}n\bar{u}rn$  schnüren,  $r\bar{u}rn$  rühren;  $f\bar{u}r$  fuhr,  $f\bar{u}rn$  inf. fahren (as.  $f\hat{o}rian$ ).

Mnd.  $\hat{o}^2r$ .

§ 83. Wgerm. aur, as., mnd.  $\delta r > \bar{u}r$ .

ūr Ohr, rūr Rohr.

Mnd  $\hat{o}^2r$ .

§ 84. > ūr.

 $\bar{u}rkn$  Öhrlein,  $j\partial h\bar{u}r$  Gehör,  $r\bar{u}r$  Röhre,  $h\bar{u}rn$  hören,  $st\bar{u}rn$  stören;  $fr\bar{u}r$  fror,  $farl\bar{u}r$  verlor.

Mnd. ûr.

§ 85. > ūr.

 $b\bar{u}r$  Bauer,  $\bar{u}r$  Uhr (wstf. [Soest] iur, prign.  $\bar{u}r$  statt wstf. \*oir und prign. \* $\bar{o}r$ , falls  $\hat{o}^1$  anzusetzen wäre),  $m\bar{u}r$  Mauer,  $z\bar{u}r$  sauer,  $\bar{s}\bar{u}r$  Schuppen, Regenschauer;  $l\bar{u}rn$  lauern.

#### Mnd. ûr.

§ 86. 1) as.  $\hat{u}r$  mit folgendem  $i > \bar{u}r$ .

 $jem\bar{u}_r$  Gemäuer,  $inz\bar{u}_rn$  einsäuern,  $s\bar{u}_rn$  scheuern.

§ 87. 2) as.  $iur > \bar{u}r$ .

 $st\bar{u}r$  Steuer,  $f\bar{u}r$  Feuer,  $d\bar{u}r$  teuer.

## c. Diphthonge.

§ 88. Eine besondere Entwicklung findet nicht statt: maier Maier (lat. māier), šloüer Schleier.

## III. Kürzungen.

a. Vor Doppelkonsonanten oder einer Konsonantengruppe.

Vorbemerkung: Teilweise ist die Verkürzung schon im Mnd. nachzuweisen.

â.

 $\S$  89. blað ərn Blattern, daxt dachte, zaxt sacht, sanft, braxt brachte, kvazln unnötig viel reden (zu mnd. dwâsen, Lehnwort, da dw sonst > tv), maš Masche.

 $\hat{e}$  3.

 $\S$  90.  $de\chi t$  Docht. Durch Rundung  $br\ddot{o}\chi t$  gebracht; der Umlaut ist hier auffallend.  $l\ddot{o}tst$ ,  $l\ddot{o}t$  lässt,  $\ddot{s}l\ddot{o}pt$  schläft.

62

§ 91. Hier finden sich nur Fälle der Kürzung vor der Endung er. Die verschärfende Wirkung der Endungen er, el, em (ig) auf den vorhergehenden Konsonanten ist bekannt und schon im Mnd. eingetreten.

emər Eimer (mnd emmer), klenər kleiner, led'ər Leiter (ahd. \*hleitir). Sollte die sehr übliche Aussprache mit offnem ä: läd'ər auf eine Nachwirkung des ehemals in der Endung vorhandenen i deuten? klenst kleinste. Ungekürzt brēd'ər breiter und vēnjər weniger trotz venix (neben vēnix).

î.

§ 92. viš Wiese (as. \*wîska), blifst bleibst, blift bleibt, rit reitet, gript greift; durch Analogie nach den gesteigerten Formen viter und vitste vit weiss (as. hwît), dixt dicht.

81.

§ 93. zöyt sucht, suchte.

 $\hat{o}^2$ 

§ 94. hoxtīt Hochzeit.

82.

§ 95. grötər (grötər) grösser, grötst grösste, löpst, löpt läufst, läuft, štötst, štöt stösst, köfst, köft kaufst, kauft und kauftest, kaufte.

û.

§ 96. šuft Schaufel, šluku schlucken (mnd. slûken); huku hocken (hûken), doch kann hier auch Intensivbildung vorliegen.

û.

§ 97. 1) û:  $r\ddot{u}kt$  riecht (zu  $r\ddot{u}k\vartheta$ ); 2) iu:  $l\ddot{u}\chi t$  Laterne,  $n\ddot{u}st$  nichts,  $l\ddot{u}\chi st$ ,  $l\ddot{u}\chi t$  lügst, lügt,  $s\ddot{u}tst$ ,  $s\ddot{u}t$  schiesst.

## b. Unterbliebene Tonlängung.

§ 98. fad'ərman Vetter, ned'ər nieder, ved'ər wieder; besn Besen, bodn Boden; šledn m. Schlitten. In folgenden Fällen ist die Kürzung nach eingetretener Tondehnung vollzogen worden und zwar erst, nachdem tl. a bereits die o-Färbung angenommen hatte: komər Kammer, homər Hammer, homl Hammel. Diese Erscheinung findet sich auch im Mpom. Sie bezeugt eine lange Dauer des Kürzungsgesetzes im Ndd.

## c. Kürzung infolge Nebentons oder Satzenklise.

§ 99. ĭ: mi: mə mir, mich; io: niy nicht; ô¹: tō: tə zu; rom. ō: rabust kräftig; rom. ū: butöly Flasche (Ton auf dem ö).

## B. Konsonantismus.\*)

§ 100. dl > tl:  $n\bar{q}tl$  Nadel.

dw > tv: tval dummer Mensch,  $tvad lli \chi$  geschwätzig,  $tval i \chi$   $j \bar{\varrho} r$  spielerisches Kind; tvinn zwingen, tvas quer. kvaz ln unnötig reden ist ein Lehnwort aus einem andern Dialekte (z. B. dem Nmk.).

§ 101. -m > -n: bodn Boden, besn Besen. Das suff. -sop ist durch -saft verdrängt.

§ 102.  $-sk- > \check{s}$ : bitšn bischen (< \*bit-s-ken).

 $\S$  103. -t > -ts: rūts Russ, štrūts Strauss, fr $\bar{q}$ ts Frass, fr $\bar{q}$ tsiy gefrässig.

§ 104. -ven > -bm: blibm bleiben, glöbm glauben, rībm reiben.

§ 105. w + Cons.- > Cons.:  $r\bar{\imath}bm$  reiben; in einem Falle wr- > br-: brenšn plärren (mnd. wrenschen wiehern). Sonst wr > vr: vrawn ringen,  $vrib\slashed{l}n$  schnell reiben.

BERLIN.

H. Teuchert.

<sup>\*)</sup> Im folgenden wird nur eine kurze Auswahl der charakteristischen Lauterscheinungen gegeben.

## Hollen, Mönche und Aulken.

Der Niederdeutsche hat den altererbten reichen Schatz an Zwergensagen nicht so getreulich behütet wie der Alpenbewohner, sind doch auch die 'Unterirdischen' als Wächter des Hortes von Natur aus mehr Bewohner des erzhaltigen Gesteines als der sandigen Ebene. So kommt es denn, dass auf weite Strecken Niedersachsens das Volk jede Erinnerung an diese elbischen Geister verloren hat, sodass es sogar ihren Namen (Zwerge) aus dem Hochdeutschen entlehnen musste, wenn es sie noch benennen wollte. Die einheimischen Namen sind grösstenteils durchsichtig, also jüngeren Datums, z. B. Unnererdsche, Bergmännkes, Wichtel, Heinzelmännkes u. ä., nur einer ist umstrittener Herkunft, nämlich der Name Ölken, Ülleken oder Aulken, wie er in Pommern und dem nördlichen Westfalen noch heute gebräuchlich ist.

Im hannoverschen Kreise Münden, wo schon die hessische Mundart gesprochen wird, heissen die Zwerge Hollen,1) und auch im benachbarten Ostfälischen kennt man sie unter dem Namen Hollemännchen.2) In Hessen selbst hausen sie im Klugstein nicht weit von Obernburg<sup>3</sup>) und zwischen Volkmarsen und Wolfhagen im niederdeutschen Hessen,4) wo sie allgemein als die guten Hollen bekannt sind. Ein niederhessisches Märchen in der Sammlung der Brüder Grimm<sup>5</sup>) gibt ihnen den Namen Haulemännerchen<sup>6</sup>) Einen reicheren Schatz von Hollensagen birgt das süderländische und waldeckische Gebirgsland;7) hier wohnen bei Grevenbrück, Schmallenberg und Oberhundem die Hollen (Zwerge),8) bei Valbert die Schonholden, albische Wesen (bei Lüdenscheid sind es Riesen),9) im Hollenstein in der Sunder wieder die Hollen — grosse Weiber nach den Erzählungen des Volkes in Usseln 10) (nach anderen ist er aber der Sitz der kleinen Hollen),11) und bei Flechtdorf finden wir, wie in Niederhessen, die Hollenmännerchen mit kleinen Hütchen auf dem Kopfe. 12) In Twiste heissen sie die guten Hollen. 13) Schon Grimm in den Anmerkungen

<sup>1)</sup> Schambach, Niedersächs. Sagen S. 352. 2) a. a. O. S. 117. 3) Wolf, Hessische Sagen S. 52 f. 4) Lyncker, Die Sagen und Sitten in hessischen Gauen, S. 54 f. 5, Nr. 13, dazu Anm. in Bd. 3. 6) Eine Haulemutter tritt auch in den Sagen der harzischen Bergleute auf, ein gespenstisches, böses Wesen. — H. Harrys, Volkssagen u. s. w. Niedersachsens, 2. Abt., Der Harz; Celle 1840, S. 9. 7) vgl. noch den Holenberg, wo der Holenkerl spukt, Forstort Maiburg im Artland — W. Hardebeck, Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertums-Kunde des Hasegaues; Heft 1, 2. Aufl, Lingen 1902, J. 34 sub n. 8) Weddigen und Hartmann, Der Sagenschatz Westfalens S. 162. 9) Woeste, Westfäl Wörterbuch S. 224. 230. Die dialektischen Formen sind: schänhollen, schanhollen, schahollen, scharhollen. 10) Curtze, Volksüberlieferungen aus dem Fürstent. Waldeck, S. 218. 11) a. a. O. S. 219. 221 ff. 12) a. a. O. S. 223 f. 13) a. a. O. S. 225; vgl. auch S. 224 ff.: Hollen in der Klus.

zu Nr. 13 der Kinder- und Hausmärchen erinnert beim Namen Haulemännerchen an die dänischen Hyldemånd. Das isländische Huldufölk (Zwerge; der männliche Zwerg Huldumadr, die Zwergin Huldukona) 1) stimmt in Eigenschaft und Namen vollkommen mit den deutschen Hollen (aus älterem Holden) überein. Die mndd. Literatur kennt als elbische Geister die hiligen holden (penates). 2) Als besonderes Wesen wird mit diesem Namen ausgezeichnet das Holderchen oder Holdiken, die elbische Frucht aus dem vertrauten Umgang einer Hexe mit dem Teufel. 3) Es erscheint oft als Schmetterling. Das altisländ. hulpufolk wird als 'verborgenes Volk' gedeutet (zu ahd. helan 'verbergen', vgl. got. hulundi ,Höhle') und entspräche dann dem Sinne nach genau den niederdeutschen Unnererdschen. —

Alt, uralt sind die Zwerge, mit eisgrauem, langem Bart und verrunzeltem Gesichte. 4) Die 'Alten' heissen sie darum am Greiner und an der Löffelspitz in Tirol; 5) en āld männeken ist der Zwerg in Höckelheim (im Göttingischen). 6) Ebenso, wie der Teufel, der ja auch uralt ist, im Emsland 'de Olle' und im Ravensbergischen 'de lüttke Aule' heisst. 7) In der Volkssage des Harzes spricht ein Zwerg:

und

Sau bin ick doch sau oolt wie de Böhmerwoolt, Dreimal ehacket un dreimal ekoolt.'9)

Immerhin blieb die Bezeichnung 'die Alten' gewissermassen ein cognomen, das nur als persönlicher Zuname des einen oder anderen Zwerges seine Geltung hatte, während 'die Holden' das eigentliche nomen gentile darstellt. Auch der Teufel wird ja nur — sozusagen euphemistisch — in besonderen Fällen 'de Olle' genannt, besonders in der Zauberei und geheimen Kunst — Düvel ist und bleibt der alte, angeborene Name. Erst ein sprachlicher Vorgang zu Beginn der mittelniederdtsch. Zeit brachte den Stammesnamen \*thia holdon und den wohl ziemlich verbreiteten Beinamen thia aldon einander näher, da im weitaus grössten Gebiete Niedersachsens ein a vor lth, ld, lt zu o wurde, sodass also die entsprechenden mittelniederd. Worte lauteten: de holden und de olden. Das altererbte holden wusste man wohl nicht mehr zu erklären, sodass das durchsichtige olden an seine Stelle trat, um so eher, als beide Namen nur durch das prothetische h sich unterschieden. Beweisend für diese Hypothese, die wegen

<sup>1)</sup> Lehmann-Filhés, Isländ. Volkssagen S. 3 ff.; K Maurer, Isländ. Volkssagen der Gegenwart S. 2 ff.; P. Herrmann, Nord. Mythol., S. 100 ff. 2) Niederd. Jahrbuch VI, S 54 u N. 3) a. a. O. S. 898 und Anh. 502. 4) 'Greise Männchen, denn sie waren grausam alt.' — H. Pröhle, Unterharzische Sagen. Aschersleben 1856, Nr. 295. 5) Rr v. Alpenburg, Mythen und Sagen Tirols, S. 104. 6) Schambach a. a. O. S. 141. 7) H. Jellinghaus, Osnabr. Monatsblätter für Geschichte und Heimatskunde Nr. 3, Dez. 1905, S. 24. 8) Pröhle a. a. O. Nr. 128. 9) a. a. O. Nr. 293.

Mangel an Quellen aus der Literatur selbst nicht nachgewiesen werden kann, ist die Tatsache, dass das alte Wort Hollen fast ausschliesslich dort sich erhalten hat, wo ein alts. ald nicht zu mndd. olt gewandelt wurde, nämlich im Süderlande und Waldeck (dort heisst es Hollen,

aber alt, alt 'alt'). 1)

Dieser neue Name 'de Olden', der zur Koseform 'Oldeken' oder 'Öldeken' umgestaltet wurde, ist im Mittelalter sicherlich in ganz Niedersachsen verbreitet gewesen, wo er von der Ems bis zur Oder als Ölken, Ülleken, Ölken und Aulken noch heute als Zwergname üblich ist, freilich vielerorts durch neugeprägte Namen, wie Unterirdische, Wichtel u. s. w. unterbrochen. Den Kern des Öllken-Gebietes bildet das gesamte Pommen, wo in zahlreichen Sagen das Volk von den Zwergen zu erzählen weiss. Da östlich von der unteren Oder bis nach Westpreussen hinein (teilweise bis an die Weichsel), und westlich davon bis ins südliche Mecklenburg wenigstens sehr häufig ein altes olle (alte) zu ulle gewandelt ist, so heissen die Zwerge demgemäss in diesen Gegenden meist Ulken, Ülleken oder Üllerkens. Deyelsdorf (Kr. Grimmen) nennt sie Ulken oder Umken<sup>2</sup>) (im Sprachatlas schreibt es dagegen olle 'alte', während das nahegelegene Keffenbrink bei Nehringen ulle schreibt), Grammendorf: Ulk³) (im Sprachatlas: ole), Wartenberg im Kreis Pyritz: Öllerken und Ülleken<sup>4</sup>) (ulle), Alt-Prielipp: Öllekes 5) (ulle), Marienfliess im Kreis Saatzig: Üllekes 6) (ule), Böck, Kreis Randow: Üllerkens?) (im Sprachatlas dagegen olle, während das nördliche Pampow ulle schreibt). Auch der Name der Haiducken in Buschmühl, Kr. Demmin, wird wohl volksetymologisch aus \*Haid-Ulken entstanden sein; Meesiger am Cummorower See, wo Jahn die Sage aufgezeichnet hat, 8) schreibt freilich im Atlas olle, Verchen, Schönfelde und andere benachbarte Orte aber ulle. Die Jülken im Jülkenberg bei Jamund, Kreis Köslin,9) können leichtlich eine Entstellung aus Ülken sein, obgleich Jamund im Sprachatlas ole schreibt, das ganze Gebiet südlich aber kennt nur ulle. Die einfachste Erklärung dieser Unstimmigkeiten wird die sein, dass in dem Worte für 'alte' sowohl wie für die Zwerge in den in Frage stehenden Dialekten ein offenes u (ü) gesprochen wird, das in der Schrift einmal mit o (ö), ein andermal mit u (ii) wiedergegeben wurde. Jedenfalls ist die heutige Namensform als die lautgesetzliche Entwicklung der alten Form anzusehen. 10)

In Mecklenburg sind die Zwerge allgemein als Mönken bekannt. Die grobe, graue 11) Kleidung mit der charakteristischen Kapuze

<sup>1)</sup> Man vergl. den alten Namen des niedersächs. Poltergeistes Hödeken (Hütchen) mit dem späteren Gütchen bei Prätorius und Goethe (Faust, 2. Teil), der ähnlich wie das oben erwähnte Holdiken gebildet und sicher als volksetymol. Umbildung des älteren 'Hütchen' anzusehen ist. 2) Jahn, Volkssagen aus Pommern und Rügen, 2. Aufl., Nr. 78. 79. 3) a a O. 80. 4) a. a. O. 96. 97. 5) a. a. O. 98. 6) a. a. O. 25. 101. 7) Temme, Die Volkssagen von Pommern u Rügen, Nr. 217. 8) Jahn, a a. O. 85. 9) Knoop, Volkssagen u. s. w. aus dem östl. Hinterpommern, Nr. 257. 10) vergl. noch Dähnert, Plattdtsch. Wörterb. S. 504a s. v. Ulks. 11) Daher auch in Braunlage b. St. Andreasberg: 'graue Männchen', in Schlesien Grömand! genannt. — Pröhle a. a. O. Nr. 396. 425; Schlesiens volkstüml. Überlieferungen II<sup>2</sup>, S. 168 f.

und der lange, weisse Bart hat sicherlich diesen Namen hervorgerufen. Ob aber nicht auch der Name Ölken zu dieser Umtaufung mitgewirkt hat? In Develsdorf (Pommern) heissen die Zwerge auch Umken, im Osnabrückschen Schönaunken (s. unten), das Emsland kennt neben Oulken = Zwerge das Wort öünken als Bezeichnung eines kleinen, schwächlichen Kindes. 1) Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass in Mecklenburg die Ölken durch eine Art Dissimilation erst zu \*Önken geworden sind, was schon leichter zu den Mönken hinüberleitet. Auch aus rein sprachlichen Ursachen ist gerade bei einem Zwergennamen ein solcher Nasal vorgesetzt worden im oberdeutschen Norgg, Nork, 2) das aus dem romanischen orco entlehnt ist. Über die Mönken vergl. A. Niederhöffer, Mecklenburgs Volkssagen, Bd. II, Leipzig 1859, S. 120. 121 f.; Bd. IV, ebd., 1862, S. 12-23. 39 ff. 105 ff. — Bekannter ist diese Bezeichnung der Zwerge durch den Bergmönch geworden, der im Harze so recht zu Hause ist. 3) Das Volk denkt sich heute vielfach unter ihm einen wirklichen ehemaligen Mönch, oder auch einen verwunschenen Bergmeister, der seine Sorge für das ihm anvertraute Bergwerk nicht aufgeben will. Mit dem silbernen Grubenlichte durchfährt er alle Stollen, die Augen sprühen Flammen und sind gross wie Kutschenräder. Sein Lieblingsaufenthalt ist das Mönchstal bei Klausthal. — Fast in ganz Niedersachsen finden sich Spuren von einer Verwechslung der Zwerge mit den Mönchen, natürlich nur in Landschaften, die der neuen Lehre folgend die Mönche aus ihrem Gebiete vertrieben und jetzt nur noch die altersgrauen, verfallenen Mauern der früheren Klöster kennen. So zeigt sich auf dem Kirchenberg von Thale (Harz), wo der Zwergkönig Ewaldus haust, auch ein Mönch;4) im Knickberg zwischen Veckenstedt (a. Ilse) und Wasserleben heissen die Zwerge Quarge oder Pater; 5) die Mönche im Kloster Ilsenburg waren Quarge, hatten viel Geld, wohnten in der Kirche und stachen sich einst einander tot; 6) in den Kreuzgängen des Klosters Michaelstein wohnen Zwerge; 7) im Mönchenloch bei Schierke, das immer voll Wasser steht, haust ein Erdgeist, der die Erze im Boden kennt;8) im Mönkenloch am Pascheberge (Grafsch. Schaumburg) treiben ebenfalls elbische Geister ihr Unwesen. 9) Bei Breitenburg a. d. Stör hüpfen nächtlicher Weile Zwerge, zwei Spannen hoch, am Ufer umher -- die Leute dort sagen: 'Da danst de Münche.'10) Die Mönchenlagerstätte bei Wernigerode ist auch als Aufenthalt der Zwerge bekannt. Unter einer grossen Buche liegt der

¹) H. Schönhoff, Vokalismus der unteremsl. Mundarten, § 47. ²) Zingerle, Sagen aus Tirol S. 56 ff., u v. a.; dazu Dtsch. Wörterb. VII, 899. ³) H. Harrys, a. a. O. S. 2 ff, 48 ff.; H. Pröhle, Harzsagen S. 69—74. 132—134. Vergl. A. Bierlinger, Volkstüml. aus Schwaben I, 52 f. ⁴) H. Pröhle, Unterharz. Sagen Nr. 24, vgl. 368. ⁵) a. a. O. 247. ⁶) a. a. O. 294. ⁶) a. a. O. 89. ⁶) a. a. O. 352. ⁶) Weddigen und Hartmann a. a. O. S. 73. — Vergl. J. Wilbrand, Die sog. Zwergshöhle oder das Mömkenloch bei Bielefeld. 11. Jahresber. des historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg zu Bielefeld, 1897, S. 107—109. ¹⁰) Am Urds-Brunnen 1889, Nr. 11.

oberste der Mönche, die aus dem aufgehobenen Kloster Himmelpforte geflohen waren, in einem goldenen Sarge begraben. Andere nennen den Mönch einen Zwerg. 1)

Dass neben der ähnlichen Lebensweise der Zwerge und Mönche in unterirdischen Räumen, wie sie das Volk annahm, auch der Name Ölken bezw. \*Önken zur Vermengung beider beitrug, macht ein anderer Zwergenname wahrscheinlich, der im Artlande üblich ist, die Nönneken. Nördlich von Ankum, dem Hauptorte dieses gesegneten Landstriches. liegt der Nonnenberg, von Menschenhand errichtet, in dem ehemals Holzkohlen und Urnenscherben gefunden wurden; 2) bei Malgarten fliesst der Nonnenbach. 3) — Näher noch dem gewöhnlichen Ölken (\*Önken) steht ein dritter Zwergenname, der in der ursprünglichen Form Hönneken, Luitk-Hönneken im Artlande, in der an den Namen der Hūnen angelehnten Form 'de gōen Hōnken' am Hüggel noch lebendig ist.4) Der Luitk-Hönnekens-Berg im Wittenfeld, am Nonnenbach, an der Grenze der Gemeinden Lage und Rieste, 5) und ein Hügel gleichen Namens bei Margarten 6) erinnern noch an sie. Der Luitkhönnekensberg bei Kloster Malgarten, auch Richters Knapp genannt, war ursprünglich ein Galgenberg (W. Hardebeck führt die Redensart an: 'Du sallst na Richters Knapp'); der Aufenthalt der Zwerge an einem solchen Gerichtshügel hat ein Analogon im Flütenberge bei Hilter (Emsland), einem alten Gerichtsort, 7) an dem ehemals ein kleines, graues Männchen spukte. Wenn die Post von Meppen nach Papenburg die öden Sandberge passierte, lief das Männchen mit wehendem Haare nebenher und schnitt den erschreckten Reisenden Grimassen. Mit dem Bahnbau ist der Zwerg, der im Volke keinen besonderen Namen führte, verschwunden. 8)

Schwer zu beurteilen ist die Form des Namens Ölken, die im nördlichen Westfalen zu Hause ist. Zur leichteren Übersicht seien hier vorweg die mir bekannten Namensformen aufgezählt.

1. Osnabrück und Tecklenburg. Amt Grönenberg, Kreis Melle, Rheden: Aulken. (C. D. Lagemann, Allg. Calender für das Herzogt. Arenberg-Meppen,

<sup>1)</sup> H. Pröhle a. a. O. 185. 2) W. Hardebeck, Mitteilungen des Vereins u. s. w. im Hasegau, Heft 1, 2. Aufl., S. 3 sub a. 3) W. Hardebeck, a. a. O. Heft 11, 1902, S. 62 f. Nr. 1; H. vergleicht dort das latein. nanus. 4) güt. Mitteilung des Herrn Prof. Jostes (Münster i. W.). 5) W. Hardebeck, a. a. O. Heft 1, S. 32 Nr. 12 sub b. 6) a. a. O. Heft 11, S. 61 sub 1; 62 f. Nr. 1. 7) 1464 Flutenberg. Kindlinger, Münster. Beiträge III, 197 G, S. 569. — 1512 ebda. H, S. 570. — 1512 Flutenborcht. ebda. 221. 1465: 'an den fryen stoill tem Flutenberge in Emeslande.' Fahne, Gesch. d. Herren v. Hövel II, 76 Nr. 79. 8) Die Beziehungen der Zwerge zu Richtstätte und Galgen vermag ich nicht klar zu stellen. Bekannt ist der Volksaberglaube vom Alraun, der unter dem Galgen erzeugt wird 'ex urina et semine defluente furum suspensorum' (Nemnich). Vergl. Grimm, Mythol. S. 1153 ff.; dazu noch Achim v. Arnim, ed. W. Grimm, I, S. 24 ff.; H. Heine, Die romant. Schule, 3. Buch, 2. Kap. (Elster 5, 322 ff.) und Einleitungsgedicht zum 2. Buch des Romanzero (ebd. 1, 393 f.). — Es ist nicht unmöglich, dass die Beziehungen zwischen dem spukhaften Hochgericht und diesem gespenstischen Galgenmännlin, wie der Alraun bei Grimmelshausen (ed. Kurz 4, 257 ff. 289) heisst, auch auf das Zwergengeschlecht übertragen wurden.

- 1901, S. 19; Weddigen und Hartmann, Sagenschatz Westfalens, S. 319 Fussn.; Kuhn, Westf. Sagen II, S. 17.) Die osnabrücksche Form bringen auch: Zeitschr. f. dtsche Mythol. I, 100; Simrock, Mythologie <sup>4</sup>, S. 205. 385; Wächter, Statistik der im Königr. Hannover vorhandenen heidnischen Denkmäler. Hannover 1841, S. 130. Tecklenburg, Hüggel bei Hagen (Osn.), Laer (Kr. Iburg), am Dümmer- und Darnsee: Schönaunken (Berg- und Wassergeister). Kuhn a. a. O.; Weddigen und Hartmann a. a. O. S. 303; H. Jellinghaus, Osnabrücker Monatsblätter für Geschichte und Heimatskunde, Nr. 1, Okt. 1905, S. 3-4.)
- 2. Artland und Meppen. Westerholte b. Ankum: Oölken(piepen). Hünengrab nahe dem Grumfeldschen Heuerhause. Oölken = Zwerg. Kobolde, die aus den Pfeifen rauchten. (W. Hardebeck, Mitteil. des Vereins f. Geschichte des Hasegaues I, 16 sub b.) Teglingen bei Meppen: Ålkenpötte = Urnen.
- 3. Nördliches Emsland. Lathen: Oulken. Oulkenpipen. Oulkenpötte. Vergl. auch E. v. Dincklage, Geschichten aus dem Emslande I, 75. 77. Aschendorf: Oulken. Hümmling: Ölken. Aulken. (Kuhn und Schwartz, Norddeutsche Sagen, Gebr. Nr. 225.)
- 4. Saterland. Ramsloh: Ölken. (a. a. O., Sagen Nr. 322. 323.) Scharrel: Ölkers. Ölkerspött. (a. a. O., Gebr. Nr. 225.)

Die Urnen, die das Volk in Hünengräbern findet, heissen Zwergtöpfe, 1) Oulken- oder Ålkenpötte (s. oben). Im Artland werden sie Heidendink oder Heidenpötte genannt 2) (Zwerge heissen auch Heiden 3). Die Furcht vor einem Heidendink ist dort zu Lande sehr gross. Als jemand eine Urne mit nach Hause genommen hatte, war des Nachts ein solcher Lärm in der Küche, dass der erschreckte Bauer die Urne mitten in der Nacht wieder forttrug und sie draussen zertrümmerte. Im Emslande denkt man wohlwollender über die Oulkentöpfe, ja man betrachtet sie fast als glücksbringend. Jetzt findet man nach der Aussage des Volkes die Oulkenpfeifen, aus denen die 'lütken Lü' rauchten, wenig mehr im Acker — das kommt daher, dass die Oulken abgezogen sind.

Die Osnabrücksche und Meppsche Form des Zwergennamens Aulken und Ålken- entspricht in der Lautentwicklung genau dem Worte für alt: osnabr. ault, plur. aule; tegling. oolt, plur. åle (vgl. Fåle 'Falte', koolt 'kalt). Auch das artländ. Oölken, das wohl mit kurzem ö zu lesen ist, weist lautgesetzliche Form auf (olle, olde). Eine Sonderentwicklung hat dagegen das Wort im Emsland und teilweise im Saterland (Scharrel) genommen. Während es hier olt, olle, olde 'alt' heisst, lautet der Zwergenname Oulken, Ölkers, und nur für den nördlichen Hümmling (Börger, Lorup, Esterwegen) stimmen die Formen oolt, oole und Ölken überein. Offenbar hat also eine Störung in die regelmässige Entwicklung des Namens eingegriffen, die sich leicht begreift, wenn wir hören, dass nur in bestimmten Orten dieser Gegend das Volk von den Oulken zu erzählen weiss. Das Lingener

<sup>1)</sup> Otmar, Volcks-Sagen. Bremen 1800, S. 346. 2) in Benkenbokern, Gem. Kellinghusen. — Mitt d. Vereins u. s. w. im Hasegau Heft 3, 1894, S. 42 und Fussn. 3) Heidenkirchhof, a. a. O. Heft 1, S. 51. 4) Der Sprachatlas verzeichnet tatsächlich für Bückelte, Lotten und Andrup, Dörfer im Osten von Teglingen, die Schreibweise ålde. 5) H. Schönhoff, a. a. O. § 15 III.

Land hat sie vergessen; bei Meppen kennt man nur noch die Ålkenpötte, Urnen. Und im unteren Emsgebiet sind es nur drei Orte, die noch wirkliche Sagen von ihnen zu erzählen wissen, Lathen, Aschendorf und Ramsloh. Es sind überall Erzählungen vom Abzug der Zwerge, denen die Menschen das Leben in ihren alten Wohnsitzen sauer machten; freilich nicht ohne Ursache, denn die Oulken hatten z. B. in Aschendorf die Bauernmägde am Buttern gehindert, indem sie sich in der Kerne versteckten. Nach der Ramsloher Sage war ihr König gestorben: "Der König ist tot, der König ist tot! nun müssen wir fort." Auch der Aschendorfer erzählt noch vom Tode eines Zwerges, wobei seine Gesellen klagend ausriefen: "Ike-Ake is doot," oder nach anderer Version: "Ike is doot, Ake is doot!" (Darnach wären es etwa der König und die Königin gewesen.) Von Lathen aus zogen sie bei Steinbild über die Fähre (der Fährmann Wilken wurde durch den reichen Lohn der Oulken wohlhabend); von Aschendorf durch die Tunxdorfer Berge über die Bollingerfähr; von Ramsloh, wo sie im Holleberg bei Hollen gewohnt hatten, bei Leerort über die Ems. Die Namensform Ike-Ake entspricht ganz den gewohnten Eigennamen der Zwerge. Als verborgene Geister führen sie natürlich auch unbekannte Namen; wenn sie aber bei einer Gelegenheit bekannt werden, so lauten sie in den Sagen möglichst fremdartig und den menschlichen Eigennamen durchaus unähnlich, z. B. Purzinigele, Hoppetinken, Zirk-Zirk, Pumpernelle, Rumpelstilzchen, Holzrührlein-Bonneführlein u. ä. Besonders beim Ausrufen des Todes (wie oben Ike is doot, Ake is doot) treten alliterierende oder assonierende Namen auf, z. B. ruft ein Zwerg einem Manne von Honnef zu: "Weiss, Weiss, wenn du das Hibbelche siehst, dann sag dem Hibbelche, das Häbbelche wär gestorben; <sup>4</sup> <sup>1</sup>) das Buschmännchen in Königshain (Oberlausitz) ruft: "Hipelpipel ist gestorben; <sup>2</sup> ein Zwerg am Tingberg bei Sommersted: "So grüsse Find, die kleine Kind sei tot. "3)

Die Bezeichnung Oulken, die im unteren Emsland gäng und gäbe ist  $(Oulkenp\"{o}tte = Urnen; Oulkenp\"{o}pen = kleine, t\"{o}nerne Pfeifchen im Acker})$ , ist entweder eine Anlehnung des älteren Olken an (osnabr.) Oul (aufgewühlter Schmutz),  $^5$ ) ostfries.  $\bar{o}l$ ,  $\bar{o}le$ , Mulde, Vertiefung, Wasserrinne,  $^6$ ) saterld.  $\bar{o}le$ , emsl.  $\ddot{o}\ddot{u}len$ , münsterl.  $\bar{o}len$  'wühlen'?) (da die Oulken unter der Erde wohnten), oder eine Entlehnung aus den osnabrückischen Mundarten, wo ein Aulken lautgesetzlich aus Olken

<sup>1)</sup> Hessel, Sagen und Geschichten des Rheintals, S. 200. 2) K. Haupt, Zs. f. d. Myth. IV, 216 und daher: Sagenbuch der Lausitz, S 40. 3) Müllenhoff, Sagen u. s. w. aus Schleswig-Holstein S 292. 4) vgl Wächter im Hannov Magazin 1841, St. 27. 5) F. W. Lyra, Plattdeutsche Briefe, 2. Ausg., Osnabrück 1856, S. 48: 'De Suugen lät me geeren in eeren Oule liggen'; dazu Fussn. 13. 6) Ten Doornkaat Koolman, Ostfr. Wörterb. II, S 680. 7) Mndd. nicht belegt; vgl. noch oldenburg. oelken 'Regenwurm' bei Goldschmidt, Volksmedizin im nordwestl. Deutschland, Bremen 1854, S. 51. — Vielleicht ist ein mndd. \*ödel 'aufgewühlter Schmutz' anzusetzen, das mit mndd. adel, niederl. aal, aalt 'Mist, Jauche' ablautet.

entstanden ist. Die letztere Annahme ist an sich wohl denkbar, da im osnabrück. Berglande eine Zwergensage sich hartnäckiger halten konnte als in den moorigen Niederungen der Ems, doch müsste dann im Emslande das Wort 'Aulken' lauten und nicht 'Oulken'. Diese Erwägung macht die erste Erklärung zur wahrscheinlicheren. Naiv ist die alte Deutung von Simrock: 1) Aulken zu olla 'Topf, Urne', die auch ein Leser von Wächters Statistik (im Berliner Exemplar, zu S. 130 mit Bleistift notiert) noch annimmt: Aule = Urne; Aulke = kleine Urne. Kuhn, Westf. Sagen I, S. 6 verwirft diese Etymologie, und Simrock selbst hat sie später wieder ausgemerzt. Unverständlich ist mir die Erklärung von Ostman v. d. Leye (bei Wächter a. a. O. S. 145—146): "Werden die Pfeifen neben einer Urne gefunden, so sagt man: da liege ein "Aulke" (ein Gemeiner) begraben." Schon Wächter<sup>2</sup>) notiert als richtige Erklärung zu Aulkengräber: alte Gräber?

Um das Resultat der Untersuchung kurz zusammen zu fassen, so glaube ich gezeigt zu haben, dass dem german. Zwergennamen der Huldren (norweg.) das westfäl.-hessische 'Hollen' entspricht, das infolge lautlicher Übereinstimmung mit einem alten Beinamen 'de ollen' im grössten Teile Norddeutschlands zu Ölken oder Üllken umgestaltet wurde. Da die Kunde von den Zwergen in der niederdeutschen Tiefebene immer mehr an festem Boden verlor, so verschwand auch allmählich der alte Name des Volkes, wie in der Sage dieses selbst ausgewandert war, und nur an zerstreuten Punkten blieb er, teils in lebendiger Erinnerung an seine Träger, teils nur als inhaltsleere Benennung. Entweder durch Entlehnung oder durch Volksetymologie wurde er schliesslich in Oulken umgewandelt.

MÜNSTER i. W.

Hermann Schönhoff.

<sup>1)</sup> Deutsche Mythologie, 1. Aufl., S. 416. 2) a. a. O. S. 130.

# Ghetelens Nye unbekande Lande.

Eine der wichtigsten italienischen Publikationen, die sich mit den Entdeckungsreisen der Spanier und Portugiesen nach Indien und Amerika beschäftigen, ist die bekannte, wahrscheinlich von Angelo Trivigiano 1) verfasste Paesi Novamente Ritrovati, welche 1507 in Vincenza in erster Auflage, und ein Jahr später, im Jahre 1508, in zweiter Auflage erschien. Das Werk enthält 142 Kapitel, die in sechs Bücher eingeteilt sind. Es beschreibt die Seefahrten des Cadamosto (1454-55) und des Peter de Cintra (1462) nach Senegal; die Expedition des Vasco da Gama (1497) und des Cabral (1500-1501) nach Indien; die ersten drei Seereisen von Columbus, die der Gebrüder Pinzon und schliesslich die dritte Reise des Vespucius. Ausserdem findet sich am Schluss ein Bericht des Ostindier Joseph über sein Vaterland und mehrere Briefe, die sich auf die im Werke selbst beschriebenen Entdeckungen beziehen, die aber in der Hauptsache kurze Wiederholungen derselben sind. 2) Von diesem Werke existieren mehrere Übersetzungen, unter anderen eine lateinische, das Itenerarium Portugallensium von 1508,3) eine französische, Le Nouveau Monde, Paris, 1516, und zwei deutsche Übersetzungen, eine hochdeutsche, Newe vnbekanthe landte, Vnd ein Newe weldte in kurtz verganger (sic) zeythe erfunden, von Jobst Ruchamer von Nürnberg 4), eine niederdeutsche, Nye vnbekande lande vnde eine nye werldt in korter vorgangener tyd gefunden, 5) von einem gewissen Hans Ghetelen aus Lübeck, womit sich dieser Artikel besonders beschäftigt.

Beide deutsche Übersetzungen erschienen fast innerhalb zweier Monate von der Offizin von Jürgen Stuchsz zu Nürnberg, die hochdeutsche am 20. Sept., die niederdeutsche am 18. Nov. 1508, wie das Kolophon besagt. Die Titelblätter beider Werke sind identisch. Der Titel steht auf einer langen künstlich verschlungenen Rolle, deren Verschlingungen eine mit einem Kreuz gekrönte Weltkugel

<sup>1)</sup> Nach Ruge, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen, S. 233. Dagegen ist nach Brunet, Dict. des ouvrages anonymes, Bd. V. Sp. 1157, Montalboddo Francanzo der Redacteur, während der Diplomat Angelo Trevigiano das Material für den die amerikanischen Entdeckungen betreffenden Teil des Werkes lieferte. Vgl. auch Harrisse, Bib. Am. Vet. No. 48 und 109, und Bulletin de la Societé de Geographie. Okt 1857. Note X, S. 312. 2) Vgl. Harrisse a. a. O. S. 96 und 97 f. No. 55. 3) Vgl. Harrisse a. a. O. No. 58. 4) Vgl. Panzer, Annalen, Bd. I, S. 298 f., No. 625 und Harrisse, a. a. O. No. 57. Von der hd. Übersetzung existieren mehrere Exemplare; meines Wissens befindet sich je ein Exemplar in der kgl. Bibliothek zu Berlin, im Brit. Museum, in der Astor Bibl. zu New York und der John Carter Brown Bibl. zu Providence, R. I. 5) Vgl Harrisse a. a. O, Additions, No. 29.

umkreisen. Beide Werke haben genau dasselbe Format in klein Folio und jedes 87 zweispaltige unnummerierte Blätter, welche mit Bogenzeichen versehen sind.

Wer dieser Henning Ghetelen war, der die ndd. Übersetzung gemacht hat, ist schwer zu sagen; er selbst gibt an, aus Lübeck zu stammen. Krause<sup>1</sup>) macht aufmerksam auf einige Verse einer verloren gegangenen Postilla, welche v. Seelen in seinen Selecta Literia veröffentlichte, und deren Anfangsbuchstaben ein Akrostichen, Hans van Ghetelen, bildeten. Krause zog daraus den Schluss, dass dieser mit dem Verfasser der ndd. Übersetzung identisch sei. Dies ist zwar nicht unmöglich, denn Henning ist ja das Diminutiv von Hans, 2) aber damit ist wenig gewonnen, denn wir wissen nichts über die Persönlichkeit des Verfassers der Postilla. Wie Krause zeigt, war der Name Ghetelen im 14. und 15. Jahrh. in Lübeck ganz gebräuchlich. Eine Anzahl Schiffskapitäne dieses Namens sind in den damaligen Urkunden verzeichnet, aber unter ihnen findet sich kein Hans oder Henning. So weit bekannt, existiert nur ein Exemplar der Ghetelenschen Übersetzung und zwar in der Bibliothek des verstorbenen John Carter Brown in Providence, R. I., der es für seine Sammlung von Americana gekauft hat. Das Vorhandensein einer solchen Übersetzung war der Welt überhaupt gänzlich unbekannt, bis Sobolewski, ein russischer Bibliophil, sie im Jan 1868 in einer russischen Bibliothek entdeckte und sie dann im Jahre 1870 für seine Sammlung erwarb. 3)

So weit die äusserliche Geschichte dieses Werkes, welches schon durch die Tatsache, dass es nur in einem Exemplar vorhanden ist, unsere Aufmerksamkeit verdient. Noch grössere Bedeutung gewinnt es aber durch den Umstand, dass ndd. Werke dieser Art im 15. und 16. Jahrhundert sehr selten sind. Obwohl die Deutschen sich nicht aktiv an den Entdeckungsreisen beteiligten, spielten sie doch, wie J. Löwenberg 4) gezeigt hat, eine wichtige Rolle, dadurch, dass sie für die Seefahrten nautische Instrumente lieferten, Ephemiriden berechneten und Karten verfertigten, die von den spanischen und portugieschen Entdeckern auf ihren Fahrten gebraucht wurden. Nicht weniger eifrig veröffentlichten die Deutschen Berichte über diese Entdeckungen; war es doch ein deutscher Professor Waldseemüller, der in seiner Übersetzung der Seefahrten des Vespucius zuerst dem neuen

¹) Jahrbuch d. Ver. f. ndd Sprachforschung, Bd. IV, S. 96. ²) Schiller-Lübben, mnd. Wb Bd. 2, unter Hennink. ³) Auf dem letzten Blatt der Übersetzung steht folgende hierauf bezügliche Eintragung: Cette traduction en basallemand de l'ouvrage de Zorzi (paesi novamente ritrovati, Vincenza, 1507) était inconnu avant janvier 1868. C'est moi qui l'ai découverte dans une bibliotheque toute russe. Je ne pus avoir le volume qu'en Juillet, 1870. Sobolewski. — C'est encore le seul exemplaire connu; aucun des bibliographes speciaux sur les Americana ne s'est douté de l'existence de ce volume. ¹) Im Neuen Reich, Jahrgang 1873, S. 392.

Erdteil den Namen Amerika beilegte und ein deutscher Kartenzeichner, Peter Apianus, der im Jahre 1520 die erste Landkarte mit diesem Namen herausgab. Diese Tätigkeit beschränkte sich aber auf Süddeutschland, auf das Hochdeutsche. Im Niederdeutschen gibt es aus dieser Zeit sehr wenig Bücher, welche Länder und Reisen behandeln und gar keine vor 1612, die die Geschichte der Entdeckungsreisen beschreiben. Die Bedeutung der Ghetelenschen Übersetzung liegt also darin, dass sie in diese Lücke tritt und uns ein Mittel in die Hand gibt, den mnd. Wortschatz nach seiner geographischen Seite hin ergänzen zu können. Dieser Umstand macht Ghetelens Übersetzung meines Erachtens wichtiger als die hochdeutsche von Ruchamer, was schon Latendorf im Jahre 1874 betonte. 1) So viel ich sehe, verzeichnen auch Schiller und Lübben kein einziges geographisches Werk unter den Quellen ihres mnd. Wörterbuches und wir müssen bedauern, dass sie Ghetelen nicht kannten, als sie das Wörterbuch zusammenstellten.

Die fast einzig dastehende Tatsache, dass wir zwei parallele, aus derselben Offizin hervorgegangene Übersetzungen haben, ermöglicht uns ferner, einen genauen Vergleich zwischen dem Wortschatz der zwei nahverwandten Sprachen zu machen und leichter festzustellen, in wie weit Ausdrücke, die später beiden Sprachen gemeinsam wurden, sich damals noch geographisch beschränkten. Aus diesem Grunde hegte Latendorf jahrelang den Wunsch, wenigstens Auszüge aus Ghetelens Werke veröffentlicht zu sehen. In seinem oben erwähnten Artikel schreibt er folgendermassen darüber: "Wir dürfen also voraussetzen, dass sowohl die ndd. Grammatik, wie das Lexikon, manche Ausbeute aus der Lübeck'schen Übersetzung gewinnen könnte und neben solchen vereinzelten Erträgen dürften umfassende Auszüge aus dem Werke den eigentümlichen Charakter der ndd. Sprachanschauung und -gestaltung in einem neuen Lichte zeigen. Wäre die Hoffnung vermessen, dass ein Meister der Wissenschaft in britischer oder deutscher Zunge eine solche Liebesgabe uns über den Ozean herüberreichte, der ja heute weniger als je eine Länder- und Völkerscheide geblieben ist. Wir reichen bietend und verlangend unsere Hand dar; ein offenes Vertrauen kann nie dauernd enttäuscht werden." Fünf Jahre später gibt Latendorf wieder dem Wunsch Ausdruck, wenn nicht das Ganze, wenigstens ein Teil derselben in den Publikationen des Vereins für ndd. Sprachforschung gedruckt zu sehen. 2) Ohne im mindesten auf den von Latendorf gebrauchten Titel Anspruch erheben zu wollen, möchte ich einige Resultate einer eingehenden Untersuchung über Ghetelens Übersetzung mitteilen. Durch Professor Collitz auf das Werk aufmerksam gemacht, habe ich vor einiger Zeit eine sorgfältige Abschrift desselben angefertigt und hoffe durch die Veröffentlichung dieses Artikels, sowie einiger Auszüge aus dem Werke genug

<sup>1)</sup> Im Neuen Reich, Jahrgang 1874, S. 405 ff. 2) Korrespondenzblatt, Bd. 4, S. 84.

Interesse hervorzurufen, um einen Neudruck zu veranlassen. In diesem Artikel will ich hauptsächlich die Beziehungen zwischen Ruchamer und Ghetelen und dem italienischen Original einerseits, und zwischen Ruchamer und Ghetelen anderseits beleuchten, sowie einige zur Charakteristik beider Werke dienende Einzelheiten anführen.

Betrachten wir zunächst Ruchamer. Wir haben oben gesehen, dass zwei Ausgaben des italienischen Originals schnell hintereinander — 1507, 1508 — erfolgt sind. Da nun die Ruchamersche Übersetzung erst im Herbst 1508 erschien, liegt die Frage nahe, hat Ruchamer die erste oder die zweite Ausgabe oder vielleicht beide benützt? Die Antwort auf diese Frage wird dadurch leichter gemacht, dass die italienischen Ausgaben öfters in der Schreibung der geographischen und Eigennamen auseinandergehen. Ein sorgfältiger Vergleich macht es nun zweifellos, dass Ruchamer die erste und nicht die zweite Ausgabe benützt hat. So steht z.B. bei Ruchamer am Eingang des 20. Kapitels der Name eines afrikanischen Häuptlings, Budomel. Einige Zeilen weiter lesen wir, dass Cadamosto das Land des Budom erreichte, aber weiter unten erscheint der Name wieder in der ersten Form als Budomel. Ein Blick in die italienischen Ausgaben belehrt uns nun über die Ursache dieses unlogischen Verfahrens. Die zweite Ausgabe zeigt in allen Fällen die richtige Namensform, die erste aber trennt einmal zufälligerweise die letzte Silbe von den übrigen, etwa Budom el, was Ruchamer bewog, bloss Budom zu schreiben, weil er wohl das el nicht als zum Wort gehörig betrachtete. Sodann bietet der Name von Budomels Vetter, Byszboner, wiederum einen Beweis, dass R. die erste Ausgabe gebrauchte. Einmal erscheint der Name in der ersten als Sbiroror und bei R. an der entsprechenden Stelle in gleicher Form, während die zweite Ausgabe die richtige Form aufweist.

Andere Beweise sind wie folgt: Das Volk von Senega wird in der ersten Ausgabe Zilofi, aber in der zweiten Zilosi genannt; R. hat die Form der ersten. Der Name Camelio erscheint in der ersten und bei R. in dieser Form, während die zweite Camello schreibt. Im Kapitel 128 erscheint der italienische Plural zorni (giorni) als zotni verdruckt. Da der Übersetzer nichts daraus machen konnte, liess er den ganzen Satz weg, während er ihn sicher übersetzt haben würde, hätte er die richtige Form der zweiten Ausgabe vor sich gehabt. Ähnlich hat ein Druckfehler im Kapitel 126 ihn irre geleitet. Hier lesen wir, dass ein Schiff acht Tage vorher angekommen war (a di viii dal presente). In der ersten italienischen Ausgabe steht nun di als dir verdruckt. Da R. dies nicht versteht, versucht er den Sinn zu erraten und schreibt: "auf dieses Mal ist hergekommen", was natürlich gar keine Übersetzung ist. Ein schlagender Beweis für die Benützung der ersten Ausgabe liefert auch Kapitel 125. Bei der Erzählung der Zerstörung der indischen Schiffe gebraucht die erste Ausgabe das Wort le gente für die Seemacht des Sultans. Ruchamer übersetzt wörtlich: "das Volk des Sultans". In der zweiten italienischen Ausgabe aber steht ein ganz anderes Wort naue (Schiffe), das R. sicher gewählt haben würde, hätte er diese Ausgabe benützt. Nur zwei Stellen scheinen für die Benützung der zweiten italienischen Ausgabe zu sprechen. Die Canarische Insel Gomera erscheint in der ersten mit der Schreibung Giemera, während die zweite und Ruchamer beide Gomera haben. Wiederum steht Tanbutu in der ersten als Fanbutu verdruckt, während die zweite und R. die richtige Form aufweisen. Diese Beweise sind aber nur scheinbar, denn in beiden Fällen handelt es sich um wohl bekannte Namen, die der Übersetzer imstande war, in der richtigen Form zu bringen. Jedenfalls werden diese Ausnahmen weit überwogen durch die Beweise, die für die Benützung der ersten Ausgabe sprechen, von denen ich nur einige der besten herausgegriffen habe. 1)

Was nun den Charakter der Ruchamerschen Übersetzung anbelangt, so kann man sagen, dass sie sich eng, aber nicht sklavisch an das Original anlehnt und im grossen Ganzen getreu ist, wie schon Humboldt bemerkt, der hinzufügte, dass sie zwar sehr naiv, aber korrekter sei als das portugiesische Itenerarium.<sup>2</sup>) Ruchamer ist bestrebt, nicht nur das ganze Original wiederzugeben, sondern die Entdeckungen bis auf das laufende Jahr zu vervollständigen. So fügt er z. B. einen Brief des Königs Emmanuel von Portugal an den Papst Julian den II. unter dem Datum des 12. Juli 1508 hinzu, der ein kurzes Resumé der portugiesischen Seereisen nach Indien gibt und sodann noch den Bericht einer aus 50 Schiffen, 700 Rittern und 4000 Fussknechten bestehenden, von dem König von Portugal nach der Barbarei entsandten Expedition, von der am 23. Juli 1508 dem Verfasser zwar Nachricht zugekommen war, aber über deren Erfolg er noch nichts wusste.

Obwohl die Übersetzung, wie gesagt, eine einigermassen gute ist, muss man aber zugeben, dass Ruchamer doch keine sehr genaue Kenntnis der italienischen Sprache besass und öfters das Original missverstand. Auch sind Zahlen zuweilen falsch übertragen, was deutlich zeigt, wie nachlässig er oft arbeitete. So wird Kap. 6 z. B. die Zahl 30000 der in Madeira jährlich erzeugten Scheffel Getreide auf 300000 erhöht. Die Zahl der Schiffe im Kap. 77 erhöht er von 9 auf 10 und die Zahl der Sklaven, die im Austausch gegen ein Pferd gegeben wurden, ändert er von 9 und 14 zu 9 und 12. Diese fehlerhafte Übertragung ist wohl dem Umstand zuzuschreiben, dass das italienische Original die Zahlen in römischen Ziffern druckte, die dann entweder falsch oder nachlässig gelesen wurden. In der deutschen

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, dass die Behauptung von Harrisse (a a. O. No. 57), die deutsche Übersetzung sei nach der lateinischen gemacht, völlig haltlos ist. Die Schreibung der Eigennamen, sowie andere Kriteria beweisen dies in überzeugender Weise. 2) Examen Critique, Bd. IV S. 86 ff.: l'ouvrage de Ruchamer d'un style extremmement naif, est plus correct et beaucoup mieux redigé que l'Itenerarium Portugallensium.

Übersetzung sind sie in Worten ausgedrückt. Ein amüsantes Missverständnis findet sich im Kap. 55, wo im Original uns erzählt wird, dass die Schiffe nur a poppa segeln konnten. Dass dies die Bedeutung, mit dem Wind von hinten, hat, geht aus der lateinischen Uebersetzung hervor, die schreibt: nec nauigant nisi uentum habeant in pupum. Ruchamer aber versteht den Ausdruck nicht, denn er schreibt: "sie mugen nicht geen dann allein a pupa, das ist nach dem hinderteyl des Schieffes", was doch wohl bedeutet, dass die Schiffe rückwärts segelten. Das Wort rio verursachte Ruchamer viel Kopfzerbrechen, ehe er die Bedeutung richtig erfasste. Wie bekannt, ist es ursprünglich kein italienisches, sondern ein portugiesisches Wort, das Fluss bedeutet und von den portugiesischen Entdeckern gebraucht wurde, um die verschiedenen afrikanischen Flüsse zu bezeichnen, z. B. Rio Gamba, Rio Senaga u. s. w. Anfangs übersetzt es Ruchamer mit "Reich". So im Kap. 46 el rio de Santa Anna als "Sant Anna reych"; el rio de santo Domenica als "Sant Domenicus reyche". Da er aber fühlt, dass dies wohl unrichtig ist, wendet er "Ort" und später auch "Land" und "Landschaft" an. Sogar das Wort bocca (Mündung) führt ihn nicht auf die Vermutung, dass es sich um einen Fluss handelt, so dass er die Worte a la bocca da questo rio mit: "an deme Anfang dieser Landschaft" übersetzt. Nach mehreren Seiten jedoch kommt ihm der Gedanke, dass das Wort vielleicht Fluss bedeutet, aber da er nicht ganz sicher ist, so schreibt er aus Vorsicht beides, Ort und Fluss, z. B. un altro rio dicto San Vincenza übersetzt er als: "einen anderen ort oder flusz". Schliesslich aber übersetzt er richtig le rio Verde als: "der grüne flusz". Gegen Ende des Werkes, Kap. 128, fällt er aber wieder in seinen alten Fehler zurück, da das Wort rio längere Zeit nicht vorgekommen war und übersetzt es wieder mit "reych". Ruchamers Kenntnis von Seeausdrücken scheint überhaupt gering zu sein und macht seine Darstellung manchmal unklar. So gebraucht er das Wort Strom gleichgültig für Golf, Meerenge und Küste (golfo, streto und costa). Wie unklar dies wirkt, zeigt deutlich folgendes Beispiel. Er will erzählen, dass die Canarischen Inseln 1200 Meilen von Gibraltar entfernt seien und schreibt: "weit an dem strand tausend unde zwei hundert welsche meilen", indem er den italienischen Ausdruck Lonta dal streto offenbar nicht versteht. Amüsant ist auch die Verwechselung im Register bei der Angabe des Inhaltes von Kap. 25. Im Texte lautet die Überschrift des betreffenden Kapitels: "von der Mosthea, das ist ire kirche". Der Verfasser des Registers, der vielleicht ein anderer war als Ruchamer, und der wohl Mosque mit Synagoge verwechselt, schreibt nun: "von der jüden kirchen des Fürsten Budomel". Auffallend ist das Missverständnis im Kap. 94, wo erzählt wird, dass die Häuser 32 Schritte im Umfang sind (che era la circumferanza XXXII gran passi). Dies gibt R. wieder als: "welches umbefangen was zway

<sup>1)</sup> Ital., ne posseno andare, se non a poppa.

und dreyssig schiffe weyt". Es ist aber möglich, dass schiffe ein Druckfehler für Schritte ist. Im Kap. 8, wo wir lesen, dass die Einwohner der verschiedenen Canarischen Inseln einander nur wenig verstehen können (poco se intende l'uno cum l'altro), schreibt R.: "ein wenig", was einen ganz anderen Sinn ergibt. Er übersetzt bastardo mit "ledig", spectaculi mit "Ehrerbietung"; barba (Onkel) mit "Vettern"; torva (griesgrämig auf ein Gesicht bezogen) mit "ein eingebogen angesichte"; tranquilla mit "grewlich", weil er die Beziehung der Pronomina nicht versteht; angla mit "wasser"; artegliera mit "schilde ader tartschen"; crepano (auf das Sterben der Pferde bezogen) mit "zerbrechen", was den Sinn verdunkelt. Im ganzen kommen etwa 24 solche Übersetzungsfehler vor, was schliesslich nur wenig ist, wenn man den Umfang des Werkes betrachtet. Dazu aber kommen eine Anzahl unzulänglicher oder unbehülflicher Übersetzungen, wie folgende: soi correspondenti übersetzt er mit "verwanten"; corsari (Seeräuber) einmal mit "schiefflewthe", ein anderes Mal mit "landläufer"; aspro (auf ein Land bezogen) mit "scharf"; felice (auf eine Seefahrt bezogen) mit "selig"; pieni di ambitione intollerabile mit "vol unredlichkaythe"; inchantaria mit "herlichkeyt"; contumacia mit "Handlung"; soi creati (ihre Geschöpfe) mit "ire innerste und beste frunde"; monstruoso mit "Wunderzeichen"; concubine mit "weiber"; infodrate de itagli mit "inwendig ausgehouen ader geschnitten". Wie gewöhnlich in älterer Zeit, lässt das allgemeine Wissen des Übersetzers viel zu wünschen übrig. So sind R. viele Eigennamen offenbar unbekannt, oder er schreibt sie sehr nachlässig ab. Z. B. erscheint Tunis (ital. tunes) als "Cunes"; Gamba als "Gambra"; die Insel Arguin als "Arzin" (in Übereinstimmung mit dem Original, welches z für palatales g setzt); der Stammname Taynos erscheint als "Chaynos", Matinina als "Marinina" und der Name eines indischen Kaufmannes Zetieties als "Zerieties". Am schlimmsten aber ist es, dass R. den Namen von Gibralta in der ital. Schreibung zibeltera nicht erkennt und ihn deshalb weglässt.

In der Regel bemüht sich Ruchamer, das Original nach bestem Wissen wiederzugeben und fügt sehr wenig Eigenes zur Erklärung bei. Anderseits aber kommt eine nicht unerhebliche Anzahl Auslassungen vor. Im ganzen sind es etwa 43, die aber mit zwei Ausnahmen unbedeutend sind. Meistens handelt es sich nur um das Weglassen einiger Worte oder eines Satzes. Die zwei grösseren Auslassungen finden sich im Kap. 9 bei der Beschreibung der Canarischen Inseln. Ohne ersichtlichen Grund werden an einer Stelle 190, an einer anderen 88 Worte des ital. Textes weggelassen. Die Auslassungen kann man am besten in drei Rubriken einteilen. Die erste Rubrik sind die, welche von R. ausgelassen sind, entweder weil er die Stelle übersah, oder weil er sie für überflüssig hielt. Es sind im ganzen 12 solche Fälle, die in einer kritischen Ausgabe von Ruchamer oder Ghetelen anzuführen wären, die aber hier kaum am

Platze sind. In die zweite Rubrik gehören die meisten Fälle, 24, die geschehen sind, weil R. offenbar das Original nicht verstand und den Satzteil lieber wegliess, als dass er einen Schnitzer gemacht hätte. Einige dieser Fälle sind auf Druckfehler zurückzuführen, z. B. zotni für zorni (giorni) Kap. 128 oder domi für donni (Frauen) Kap. 92. In anderen erschwert ein seltenes ital. Wort das Verständnis der Stelle, z. B. ambo statt des gebräuchlicheren anzi der zweiten Ausgabe, oder der ungewöhnliche Ausdruck se reduccano statt des geläufigeren se ridurre (sich begeben) im Kap. 92. Das seltene ital. Wort stapola (Stapelplatz) lässt er auch weg. Im Kap. 3 übersetzt er nicht die Worte cum vento greco, weil er scheinbar nicht weiss, dass der Ausdruck "griechischer Wind" gleichbedeutend mit Nordostwind ist. In einigen Fällen rührt die Auslassung daher, dass R. Eigennamen als solche nicht erkennt, so z. B. im Kap. 133 sind mehrere Zeilen weggelassen, weil er den Namen Marco Polo, der im Original klein geschrieben ist, nicht erkannt hat. Ferner lässt er im Kap. 68 einen Satzteil weg, weil er den Landstrich Sofala der Provinz Mozambique nicht kennt. Das Original schreibt etwas unklar

re di zaffala mozambiga, was R. nicht zu deuten vermochte.

Die dritte Rubrik besteht aus sieben Auslassungen, wo die Erörterung nach der Meinung des Übersetzers zu gelehrt war, um von allgemeinem Interesse zu sein oder vielleicht von ihm selbst nicht ordentlich verstanden wurde. Solche Fälle kommen am häufigsten in dem Bericht der Seereisen des Vespucius vor, der es liebte, seinen Schriften ein gelehrtes Aussehen zu geben, indem er astronomische Auseinandersetzungen hineinlegte. Die längste dieser Auslassungen findet sich am Schluss des Kap. 119, wo die Sterngruppen der südlichen Hemisphäre beschrieben werden. Ähnliche Fälle kommen im Kap. 89 vor, wo die Ansichten des Kolumbus betreffs der Grösse der Erde mit denen von Aristoteles und Seneca verglichen werden und auch im Kap. 95, wo die Gleichheit der Tage und Nächte am Aequator erklärt wird. Wo es sich aber bloss um ein einzelnes unbekanntes oder ungebräuchliches Wort handelt, lässt R. es nicht weg, sondern behält es bei und fügt eine kurze Erklärung hinzu. So wird im Kap. 98 Cocodrillus als Meereidechse (das seyn meereegechszen) erklärt und Cosmographi als "die so von allen orten der welte schreyben". Im Kap. 54 wird Lacha erklärt als "ein roth gummi, darausz man varb machte . . . . in die Apotek gehörig". Im Kap. 127 fügt R. nach einer Beschreibung der Baumwolle hinzu, "ausz welchen die Moren binden machen auf ire heubter. Im Kap. 75 wird fonteyn erklärt als "nidere Brunnen in welchen sich der kunig wäscht". Kap. 80, "Pylotti, daz sein regierer der Schieffe". Kap. 76, "Naue, das ist ein gross haubet schieff". Diese Erklärungen, von denen ich nur einige ausgewählt habe, sind in so fern interessant, als sie oft zeigen, dass ein Wort, das jetzt im Deutschen ganz gebräuchlich ist, zu der Zeit wenig bekannt war. In einem Falle hat R. versucht, dem Berichte grössere Anschaulichkeit zu geben und den fremdländischen Eindruck zu bewahren, indem er den ital. Ausdruck beibehält, nämlich im Kap. 9, wo die Soldaten Land entdecken, schreibt er: "und schrien alle Terra, terra, das ist wir haben lands".

Vereinzelnt wird das Ital. unerklärt wiedergegeben, wie im Kap. 85, wo der Ausdruck "Gabia des schieffes" steht. Es ist jedoch möglich, dass dies Wort in Süddeutschland durch die engen Handelnsbeziehungen mit Italien allgemein bekannt war. In Norddeutschland war dies jedenfalls nicht der Fall, da Ghetelen es für nötig hält, es zu erklären. Das ital. Wort wird auch beibehalten, wenn Ruchamer über seine Bedeutung unsicher ist, wie im Kap. 6, wo erzählt wird, dass es in Madeira eine Holzart Nasso gibt. Nasso ist der Eibenbaum, aber dies hat R. wohl nicht gewusst, sonst hätte er das deutsche Wort gebraucht. In ähnlicher Weise behält er das Wort meleget bei, obwohl der deutsche Ausdruck dafür Paradieskörner ist. Dass R. nicht wusste, was meleget war, geht aus seiner Erklärung hervor, da er es ein Gemüse nennt. Anstatt das ital. Wort zu übersetzen, setzt R. gelegentlich einen deutschen Ausdruck dafür ein, um es zu umschreiben. So im Kap. 11 gibt er farina durch "gersten bry" wieder. Ein anderes Mal übersetzt er che i latini intendeno durch "die Gelehrten". Im Kap. 26, wo erzählt wird, dass die Eingeborenen den Boden vier Finger tief (iv deta) pflügen, schreibt R. "einer zwerhen handt tieffe". Das Indianerwort canoe wurde von dem ital. Verfasser übernommen und canea geschrieben, R. aber wagt es nicht zu behalten, sondern umschreibt es als "ein schieff nach irer weise". Einmal beruht die Umschreibung wohl auf einem Missverständnis des Originals, nämlich im Kap. 8, wo berichtet wird, dass die Einwohner der Canarischen Inseln von Fels zu Fels barfuss springen, wie Rehe (como caprioli). R. schreibt "wie die kytzen oder gemsen", wobei er wahrscheinlich capriolo, das Reh, mit capra, die Ziege, verwechselte, obwohl es natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass er doch Gemsen und Kitzen, als den Süddeutschen gebräuchlicher substituierte. Diese Beispiele werden wohl zur Genüge die Art der hochdeutschen Übersetzung charakterisieren. Man sieht, dass sie keine fehlerfreie ist, dass Missverständnisse vorkommen und einige Stellen weggelassen sind. Vom Standpunkt der modernen Wissenschaft versagt sie in vielen Beziehungen. Wenn wir sie aber mit ähnlichen Übersetzungen aus damaliger Zeit vergleichen, so müssen wir zugeben, dass sie eher zu den besseren als zu den schlechteren zu zählen ist.

Wenden wir uns jetzt der ndd. Übersetzung zu und versuchen wir ein klares Bild von deren Beziehung zu Ruchamer und zum ital. Original zu bekommen. Da beide deutschen Übersetzungen kurz hinter einander aus derselben Offizin hervorgegangen sind, liegt es nahe anzunehmen, dass die zwei Übersetzer zusammenarbeiteten, und dass beiden das Original zu Gebote stand. Dies ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, es ist leicht mit absoluter Sicherheit zu beweisen, dass Ghetelen das ital. Original nicht benützte, sei es, dass es nicht

zu seiner Verfügung stand, sei es, dass er der ital. Sprache unkundig Hätte er in Fällen, wo er über die Bedeutung des hochdeutschen Ausdrucks im Zweifel war, das Original zu Rate ziehen können, würde er nicht so viele Übersetzungsfehler gemacht haben. Als Beweis der Nichtbenützung des ital. Originals haben wir erstlich Ghetelens eigenes Zeugnis, der im Vorwort zu seiner Übersetzung angibt, dass er das Werk aus dem Hochdeutschen in seine Muttersprache zu verwandeln versuchte mit der Erlaubnis Ruchamers, der es aus dem Italienischen übersetzt habe. 1) Sodann finden wir in allen Fällen, wo R. das Original falsch übersetzt, dass Ghetelen denselben oder einen dem Ruchamerschen entsprechenden Ausdruck anwendet, so z. B., wo er rio mit "Reich" oder artegleria mit "schilde efte borstwer" übersetzt. Solche Fälle sind an sich kein absoluter Beweis, dass G das ital. Original nicht benützte, denn sie lassen sich auch unter der Annahme erklären, dass beide zusammenarbeiteten. Wo aber Ghetelen mit Ruchamer in der falschen Angabe von Zahlen übereinstimmt, lässt sich Ghetelens Fehler schwerer begreifen, wenn ihm das ital. Original vorlag Das Original schreibt z. B. im Kap. 128 viii p. c. Ruchamer liesst dies als achtzig und Ghetelen folgt ihm mit "lxxx vp dat hundert". Noch überzeugender sind die Fälle, wo R. das ital. Original unzulänglich übersetzte oder ein doppelsinniges Wort gebrauchte, und wo G. durch sein Missverständnis der hochdeutschen Stelle noch mehr vom Original abweicht, indem er die falsche Bedeutung wählt. Z. B., wo R. im Kap. 37 fiol bastardo mit "lediger son" übersetzt, macht G. den Sinn vollständig unklar, indem er "einiger Söne" schreibt. Wiederum gibt R. im Kap. 103 das ital. Wort spectaculi durch "ereerbytung" wieder, was G. alsdann mit "reuerentie" übersetzt. Schlagend ist der Beweis aus Kap. 133. Bei der Rede über die Wahl des Papstes zu Antioch steht der Ausdruck "welche Gewalt sie von dem Papste zu Rom haben sollen" (dicono hauer). Dies übersetzt R. richtig, Ghetelen aber nimmt die andere Bedeutung von "sollen", nämlich "müssen", und schreibt mit dem Präteritum "welkere gewalt se scholden hebben". Sehr überzeugend sind auch die Übersetzungsfehler, die von einem Druckfehler der hd. Ubersetzung herrühren. Besonders klar ist ein Beispiel hiervon im Kap. 49, wo erzählt wird, dass der Erdboden an der Mündung eines gewissen Flusses eine rote Farbe habe (rosso), und dass man deshalb die Landspitze das rote Kap nannte. Nun hat die hd. Übersetzung bei dem ersten Vorkommen des Wortes den Druckfehler "toth farbe" statt roth farbe, aber in der nächsten Zeile steht es richtig

<sup>1)</sup> Myt gunst vn wyllen des werdigen vnde hoch gelereden heren Josten Ruchamer der vryen künste vnde arstedye Doctoren & welker dyt Boeck hefft erstmaels gemaket vth dem walschen in hochdüdesch / dörch bede vnde anlangent ener siner gude vründe. So hebbe ick Henningus Ghetelen (vth der keyserliken vryen Stadt Lübeck geboren) vor my genamen / dyt Boeck to maken vnde to wandelen vth dem hochdüdeschen in myne moderlike sprake / alse men redet in den loffwerdigen landen Sassen Marcke Pomeren Prüssen Mekelenborch Holsten &.

"das rothe orthe". Ghetelen jedoch lässt sich durch den Druckfehler irreleiten und schreibt: "Unde auer dyt vleet is ein orth, dar suluest is dat erdtrike doet varue vnde dessen orde hebben se namen geuen de rode orth", was natürlich unsinnig ist. Aus diesen verschiedenen Beispielen geht meines Erachtens klar hervor, dass Ghetelen nur von Ruchamer abhängig ist und das ital. Original nicht kennt resp. nicht benützt.

Nachdem also die Abhängigkeit der ndd. von der hd. Übersetzung bewiesen ist, tritt die Frage an uns heran, in welcher Weise Ghetelen die sich selbst auferlegte Aufgabe gelöst hat? Ist die ndd. Übersetzung einerseits eine getreue Wiedergabe der hochdeutschen, und anderseits ist es Ghetelen gelungen, den idiomatischen Charakter des Ndd. zu bewahren oder hat er sich und seinen Stil, wie bei zu vielen Übersetzern, von seiner Vorlage beeinflussen lassen, sei es in bezug auf die Wahl der Ausdrücke oder in bezug auf die Syntax? Eine flüchtige Untersuchung genügt, uns die Überzeugung aufzudrängen, dass die Übersetzung sich sehr eng an die Vorlage hält und dieselbe fast Wort für Wort wiedergibt. Im ersten Teil des Werkes stimmt die Anzahl der Worte bei Ruchamer und Ghetelen so überein, dass die Seitenzählung fast dieselbe ist. So pedantisch wird dieses Prinzip ausgeführt, dass G. in der Überschrift zu Kap. 13 eine vollkommen unnötige Erklärung des Wortes Heuschrecken hinzufügt, um die Spalten der beiden Werke parallel zu halten. 1) Bei einem solchen Verfahren ist es unvermeidlich, dass zuweilen der natürlichen Wortstellung des Ndd. Gewalt angetan wird. Im grossen Ganzen aber kann man sagen, dass Ghetelen ein gutes idiomatisches Ndd. geschrieben hat. Meine eigene Meinung darüber, der ich als Ausländer misstraute, wurde durch Dr. Walther-Hamburg und durch Prof. Borchling-Posen, denen ich meine Abschrift vorlegte, bestätigt. Obwohl Ghetelens Werk kein Original ist, kann man es also als ein gutes Beispiel der ndd. Schriftsprache zu Anfang des 16. Jh. ansehen und seine Herausgabe, wie oben bemerkt, würde unseren Wortschatz des Mnd. auf einem Gebiet bereichern, auf dem wir so wenig Werke aus der Zeit besitzen.

Wenn wir jetzt Ghetelens Übersetzungsart näher betrachten, so finden wir, dass er sich bemüht, nur Worte zu gebrauchen, die dem Ndd. geläufig sind, indem er fortwährend andere Worte für den hd. Ausdruck substituiert. Ich habe eine grosse Anzahl solcher Fälle notiert, die insofern interessant sind, als sie Licht auf die damalige geographische Verbreitung einzelner Wörter werfen. Ferner übersetzt Ghetelen sehr sorgfältig und genau, ja in manchen Fällen geht dies

<sup>1)</sup> Diese Erklärung ist so naiv, dass sie verdient, angeführt zu werden. Ghetelen schreibt: Diese hewschrecken sin gröne wörmekens vnde hebben lange benekens, sin geweenlick im höwe

so weit, dass es in Pedanterie ausartet. Aus Sorge das Richtige zu verfehlen, gibt er oft zuerst den hd. Ausdruck (natürlich in der entsprechenden ndd. Form) und fügt dann einen im Ndd. gebräuchlicheren hinzu. Dies bewirkt das häufige Vorkommen von Wortpaaren, die den Stil belasten und ihn manchmal unbeholfen erscheinen lassen. Der am häufigsten wiederkehrende Fall dieses Verfahrens bezieht sich auf die Namen der verschiedenen Himmelsrichtungen Im Hd. damaliger Zeit scheinen die Bezeichnungen Mitternacht, Aufgang, Mittag und Niedergang vorgezogen zu werden, wenigstens stehen sie immer bei Ruchamer. Im Ndd. dagegen sind die Ausdrücke Norden, Osten, Süden und Westen gebräuchlicher. Eine einfache Substitution des ndd. für den hd. Ausdruck hätte in allen Fällen vollkommen genügt. Ghetelen aber schreibt in der Mehrzahl der Fälle beide Ausdrücke. Z. B., wo im Kap. 3 der hd. Übersetzung steht: "mit mitternacht wint", schreibt G. mit midder nacht winde efte Norden oder wiederum im Kap. 4, Hd. "aufgang windt vnd mittag windt", Ndd.: vpganck vnd middach wind (dat is Osten vnd Süden). In den 99 vorkommenden Fällen schreibt G. beide Ausdrücke 67 Mal, während er in den übrigen 32 substituiert und zwar geschieht dies meistens in der zweiten Hälfte des Werkes. Ganz ähnlich steht es mit den Monatsnamen. Hier gebraucht die hd. Ausgabe die altdeutschen Bezeichnungen, während die ndd. die lateinischen vorzieht. Anstatt nun einfach zu substituieren, gibt G. gewöhnlich beide Ausdrücke. Z. B. steht bei Ruchamer im Kap. 35: "in dem Brachmond"; G. hat aber: in Junio des Brackmaens. Kap. 50, Hd.: "an dem ersten tage des Hornungs", Ndd.: an deme ersten daghe Februarii des Hornunges. In 17 Fällen, wo R. ein Wort hat, schreibt G. beide Wörter 13 Mal. In den 6 Fällen, wo R. beide Bezeichnungen gebraucht, folgt ihm G. darin und in einem Falle fügt er sogar eine dritte hinzu, nämlich im Kap. 95: in December, dat is im Christmaen edder wynachten mane. In zwei Fällen bedient sich R. allein der lat. Bezeichnungen. Die Bezeichnung für die Einwohner Afrikas wird mit gleicher Pedanterie behandelt. Zuerst wird die hd. Form beibehalten und die ndd. hinzugefügt, z. B. Moren effte Morianen. Erst nachdem er beide Ausdrücke mehreremal zusammengebraucht hat, lässt G. den hochdeutschen fallen. Wenn das Wort aber erst nach einigen Kapiteln wiederkehrt, finden wir gewöhnlich beide Ausdrücke wieder.

Diese übergrosse Genauigkeit findet sich auch bei nautischen Ausdrücken, von denen der ndd. Übersetzer eine bessere Kenntnis als R. besitzt, wie auch von einem geborenen Lübecker zu erwarten ist. So fügt Ghetelen gewöhnlich das Wort segelen hinzu, ganz einerlei was für ein Wort die hd. Übersetzung von der Schiffsbewegung gebraucht, z. B. im Kap. 49: "se schepeden effte segelden", wo bei R. nur "schiefften" steht, oder Kap. 79: "wy vören effte segelden", wo R. nur "furen" hat. Von 48 Fällen stehen bei G. beide Ausdrücke 37 Mal, 2 Mal kommt schepede allein vor und 2 Mal gegen Ende des Werkes wird hd. schiefte direkt durch segelde übersetzt. Ähnlich

steht es auch mit dem Ausdruck für Hafen. In der Mehrzahl der Fälle, 18 von 30, wird das hd. Wort porte beibehalten und das ndd. haue hinzugefügt. Gegen Ende des Buches aber übersetzt G. porte mit haue, aber nur in zwei Fällen wird porte allein übernommen. So zieht G. auch Gyzel (Geissel) dem hd. Pfand vor, aber schreibt gewöhnlich beide Wörter, z. B. to pande edder tor Gyzel, statt des hd. Ausdruckes "zu pfande". In elf Fällen hat G. beide Wörter

neunmal, einmal pande und einmal gyzel.

Weitere Beispiele dieser Art in möglichst kurzer Form sind wie folgt: hd. reden, ndd. reden edder spreken; hd. sammet, ndd. Flowel (oder Flawel) edder Samith; hd. probier schnur, ndd. probeer snore edder Löde; hd. Ostern, ndd. Paschen efte Ostern; hd. nutzung, ndd. nuttinge vn bathe; hd genant, ndd. genant effte geheten; hd. mantel, ndd. mantel efte höyke; hd. zu der lincken handt, ndd. to der luchteren efte lincken handt; hd. geladen, ndd. beurachtet vnd geladen; hd. hüter, ndd. höder edder wechter; hd. hindter uns, ndd. hynder vns efte achter vns; hd. gefertiget, ndd. geferdiget vnde rede; hd. erwelen oder machen, ndd. erwelen, keizen effte maken; hd. baldt, ndd. balde efte drade; hd. schellen, ndd. klocken efte schellen; hd. zu dem anfange, ndd. to dem anheuen efte anfange, da dieses letztere Wort im Mnd. mehr im Sinne des Angreifens oder Ergreifens gebraucht wurde. Dies Verfahren wird bei Ghetelen schliesslich so sehr zur Gewohnheit, dass er auch in den Fällen, wo er das Hochdeutsche durch ein ganz anderes Wort übersetzt, manchmal noch ein Synonym hinzufügt. So wird z. B. im Kap. 76 hd. angezundte durch "angestecket edder entfenget" wiedergegeben, oder im Kap. 88 hd. "mangel der Dolmetschen" durch feyls efte gebreks d' Tolke.

Neben diesen Wortpaaren gibt es nun auch eine grosse Anzahl Fälle, wo Ghetelen, indem er ein Wort für das andere substituierte, deutlich zeigt, dass die Form dem Ndd. nicht geläufig war. Folgende in dem Werke vorkommende Fälle mögen zur Erläuterung dienen:

ahseln — schuldren.

warten — beyden.
ausschlagen (von Bäumen) — vthspraten.
Ballen — Bülth.
bar gelt — bereydt geld.
Bawcken (Trommeln) — Bungen.
Trumbelschlaher — Bungenslegher.
umblagerten — beleden < belegeden.
besichtigen — beseen.
zu plechen (Blech) — to breden stucken alze ein koke.
Blutvergiessen — bloetstörtinge.
bawmen rindten — borcken der Böme.
kugel — bozel.
kugelet — rund.
Bwhel — Klipkens oder bergken.
Egerthen — klyppen.

gebräuchlicheren tuschen).
Finsternisse — düsternisse.
finster und trübe — duncker und düster.
dinthe — black.
koth — dreck.
trübe — dröuich.
Druchsessen — Bysetter.
eyfferer — mistruwer (Eifer erst durch
Luther ins Ndd gedrungen).
ergetzlichkeythe — blytschop (ergetten
nur im Sinne von vergessen).
etwan — vngeueerlick (etwan im Mnd.
Wb. I, 750 angeführt, aber wahrscheinlich ungewöhnlich).
flecken — plane (ndd. vlecke nicht in
dieser Bedeutung).

tauschen - büten (statt des weniger

frolocken - vrouwen (obwohl frolocken vereinzelt im Ndd. vorkommt, vgl. Wb. 5, 536). fuszpfaten - voetsparen. gelechter - spotterye. gaysz - segen. Gemüse - sade oder koel. gefesze - schotteln (gevete im Ndd. rar, vgl. Wb. II, 95). gegende — gelegenheyt. getöne — balderen (gedône nur einmal belegt, Wb. II, 30). meines bedunkens -- na miner gissinge. pfandesmanne — Gyzelmanne. halffter - halter. ungehefelte — ungeszured. heymwärts — huszwarts. heym — to husz. Heyrathgüter - Brutschat. havtere - blenckeren (alts hêder, aber mnd. wohl ausgestorben). hennen - höner (henne kommt auch mnd. vor). zymmet — Caneelborke. getzierden — kleinöden. körper — lichamme. künlein — Caninen. kunschroten - heyde büschens. uberdecke - lede (decke nicht im mnd. Wb., wohl aber deckel und decken). lebssen — lyppen. erledigte - vorlösede. Lentze — mey tid (obwohl lent im Mnd. vielfach belegt ist).1) mangelt — gebrickt. mangel — feyl oder gebrek. menge - hopen. mercktlein — Blecke oder dörp efte blick. Merckte — Blicke. messer - meste. mewler - münde (mul im Mnd. nicht so gebräuchlich wie munt). stainmörtel — kalck. Ärmel - mowe. mussigkaythe - leddicheit (mote selten im Mnd.) nahen — nalen. pflasterte — brügget. platz - Plaen. ponyre (Panier) — baner. provision — vytallye. Vieh - quick. vyische - beestlike. rasten - rouwen (Wb. III, 424).

Redener — Raetgeuer.

Byntzen — rethen. roren — reten. sail — rep (obwohl sêl im Mnd. vor-kommt, Wb. IV, 178). die Reme - dat Roder (reme auch mnd., vgl. Wb. III, 457). Reussenland — Russland. pfleger - richter. zu rosse — to perde (ros im Mnd. rar, vgl. Wb. III, 508). samen — sade. Sandel (ital. sandoli) — Sanders. schatten -- Scheem (schadewe, schaduwe selten im Mnd., vgl. Wb. IV, 37). Tartschen - Schylde. Schyltkröthen — Schiltpadden. überschütten — bestrouwen (schudden im Wb. belegt, aber kein overschudden). zengrecht (von Wein) - swack. schwatzhafftige - klapphaftige. sessel - bencke (im Wb. nur sittelse belegt). spindeln — spillen. gespenste — spökent (gespenst kommt mnd. nur als Verlockung, Trugbild vor). stand - stat (mnd. hatte stand eine andere Bedeutung, vgl. Wb. IV, 362). gestatte - strand oder stede. state - haue. schwantze — sterth (swanz selten im Mnd, vgl. Wb. IV, 485). steckrüben - moerwörtelen. strayche (Schläge) - smethe (streke im Mnd. nicht in diesem Sinne gebraucht). ungetüme (des Windes oder der Wellen) - storm. ungestüme (adj.) - unstede. ersuffen - erdrunken (supen im Mnd. nicht in diesem Sinne gebraucht). gesundert - underscheden (sunder im Mnd. gebräuchlich, aber kein Verbum). franzen - tallyen (keines der beiden Wörter im mnd. Wb. belegt). Aste - Telgen. geboren — getelt. kurtzweil — tidvordrive (kortwil im Mnd. wohl Übersetzung des Hd). Dolmetscher - Tolcke. vaist — vett. Verhaissen - geloffte (nur ein Beleg des Verbums im Wb.). vermischet - vormengt. versaygthe - betyede zu betien (vor-

seggen im Mnd. nicht in diesem Sinne

gebraucht).

<sup>1)</sup> Die Wiedergabe von hd. lentze durch ndd. somer, Kap. 90, deutet darauf hin, dass G. über die Bedeutung des hd. Wortes nicht ganz klar war.

verstockt — vorstopped (vorstocken im Mnd. nicht in diesem Sinne gebraucht, vgl. Wb. V, 464).

verwylliget — vulboerde oder vorwilkörede. wever — vleeth.

Weyler — doerpkens (Weiler und Weiher lat. Lehnwörter und spezifisch hd.), wellen — belgen oder wagen (welle im Mnd. nicht in diesem Sinne).

Katzenbelge — Kattenwelle (balch im Mnd. nicht in diesem Sinne gebraucht). gewickelt — gewunden.

widerrieten — straffede (wedderraden mnd nicht gebräuchlich, vgl. Wb V,632). wider spennig — wedderpart, twepartich und wedderstreuich (obwohl wedderspennich im Mnd. gebräuchlich, während wedderpart im Wb. nicht belegt ist). wismath (mhd. wisemat, gemähte Wiese) — plane.

zureden — retschoppen (toraden und toreden im Mnd. anders gebraucht, vgl. Wb. IV, 578).

zygeyner (Zigeuner) - Egiptier.

Wie auch bei den Monatsnamen zieht Ghetelen zuweilen die Fremdwörter vor, so z B. in folgenden Fällen: hd. fieber, ndd. an deme Febris; hd. sie geben den zehendten, ndd. sie geuen den Tegeden Decimas; hd. ereerbytung, ndd. reuerentie; hd. haimsuchte, ndd. visiteret. Umgekehrt ist der Fall, wenn Ruchamer biscotto schreibt und G. es mit "tweback" übersetzt und im Kap. 41, wo ital. zandali von R. beibehalten, aber von G. durch "siden gewant" wiedergegeben wird. Durch die engen Handelsbeziehungen mit Italien war das Wort im Hd. sehr gebräuchlich geworden, wie viele mhd. Gedichte beweisen.

Die auffallendste Eigentümlichkeit der hd. Fassung, worin auch Ghetelen dem Ruchamer genau folgt, besteht darin, dass die italienischen Eigennamen und manche Titel übersetzt werden. Ruchamer erscheint z. B. der Name Kolumbus als Christoffel Dawber und bei Ghetelen als Christoffer Duwer. So weit ich sehen kann, schreibt R. nur diese Form, aber G., nachdem er sich einige Kapitel hindurch der Übersetzung bedient hat, schreibt schliesslich die ital. Form Columbus und fügt hinzu: "dat is Christofferus Duwer". In ähnlicher Weise erscheint der Name Alonzo Nigro bei R. als Schwartze, bei G. als Swarte; Lorenzo de Medici tritt bei R. als Laurentio Petri Artzt und bei G. als Petri Arsten auf und Pinzone muss sich den deutsch klingenden Namen Byntze gefallen lassen. Auch werden geographische Namen übersetzt, z. B. erscheint die Insel San Domingo als Suntag bei R. und als Söndach bei G. Ebenfalls Santa Cruz (ital. santa Croce) als "zu dem Crewtze" bei R. und als "to deme Crütze" bei G. Die amüsanteste Übersetzung aber ist die Übertragung des dem Kolumbus verliehenen Titels Admiral. In der ital. Form heisst er admirante. Dieses Wort leitet R. nun von lat. admirari ab, ein nicht gerade ungewöhnlicher Irrtum damaliger Zeit und übersetzt es sehr naiv als "Wunderer des Meres". Dass diese Bezeichnung ihm aber etwas bedenklich vorkam, beweist der Umstand, dass er meist den Namen Christoffel Dawber für den ital. Titel el Admirante einsetzt. Eine andere Volksetymologie korrumpiert den Namen der Giraffen. Im ital. Original steht er gewöhnlich als ziraffi, da, wie oben gesagt, z für palatales g gebraucht wird. Ruchamer behält nun diese Form bei und schreibt "zyraffen", wobei es nicht ganz klar ist, ob er schon etymologisiert oder nicht. Ghetelen aber lehnt das Wort deutlich an Affen an, denn er schreibt entweder "Zyrapen" oder "Slurapen".

Im grossen Ganzen muss man von Ghetelen sagen, dass er eine getreue Übersetzung der hochdeutschen Fassung gemacht hat. Es gibt aber trotzdem eine Reihe von Schnitzern, die zeigen, dass er manchmal die hd. Ausdrücke missverstand. Einige Beispiele hiervon werden vielleicht nicht ganz ohne Interesse sein. So wird im Kap. 1 erzählt, dass die Reisenden keine Wohnungen fanden, sondern nur sandiges und trockenes Land (Vnd fanden nicht dann eytel sandig und drucken landt). Ghetelen übersetzt: "den eyn deel was sandich vnde dröge landt", indem er offenbar eytel mit ein Teil verwechselt. Im Kap. 126 missversteht G. den hd. Ausdruck ye mere (mhd. ie mêre). R. schreibt: "wan es ist nicht ein orthe an welches ye mere ein Schieffe seye kumen, dauon sie wissen haben". G. nun fasst je als vorher auf und bezieht mere auf Schieffe, und obwohl hd. ganz deutlich ein Schieffe steht, übersetzt er: "wente jd is neen orth an welkem vör heer sin meer schepe gekamen dar van se weten mögen". Auch im Kap. 110, wo erwähnt wird, dass die Eingeborenen Gold von derselben Sorte und Güte liefern, wie oben gesagt (ital. de la sorte e bonta sopra dicta) missversteht G. das hd. Wort güte, womit R. bonta wiedergibt und schreibt, indem er es als Gefälligkeit auffasst: "vnde im guden willen alse vör heer is gemeldet". Ähnlich im Kap. 127, wo die ital. Worte: per sua ultima determinato richtig als "aus seynem endtlichen bedachte" übersetzt, fasst G. endtlich verkehrt auf und schreibt: "vnde sick draden vnde kortlick bedachte", was einen falschen Sinn gibt. Das hd. oberhalb übersetzt G. etwas unbeholfen mit "auer der anderen helfte", aber wenn er einmal den Satz, dass die Eingeborenen oberhalb des Gürtel nackt gehen mit: "auer der anderen helfte des gordels hinaff übersetzt, so gibt er uns eine etwas überraschende Nachricht.

Nicht selten rühren diese Missverständnisse Ghetelens von der unbeholfenen oder doppelsinnigen Ausdrucksweise der hd. Übersetzung her und liefern einen weiteren Beweis dafür, dass G. das ital. Original nicht zu Rate ziehen konnte. Im Kap. 88 z. B. lesen wir, dass die Canibalen Menschenextremitäten einsalzen (ital. li extremi membra del corpo). Dies übersetzt R. durch "auszerliche glider", G. aber, indem er auszerlich im Sinne von auswendig auffasst, übersetzt ganz falsch: "sine vthwendighen ledemate". Auch im Kap. 14 hat G. das hd. Wort zeyte nicht verstanden. Hier wird nämlich erzählt, dass der Nil zuweilen (ital. a tempi) Egypten überschwemmt. R. übersetzt "mit der zeyte", G. aber verwechselt Zeit und Seite und schreibt "myt der syde". Zuweilen übersetzt G. durch Nachlässigkeit die Himmelsrichtungen falsch, z. B. wenn er Mitternacht mit Westen übersetzt, oder den Ausdruck "Niedergang ader Süden" zweimal durch "myddernacht edder westen" wiedergibt. Die bei Ruchamer so oft sich wiederholende falsche Übertragung eines Zahlwortes findet sich bei

Ghetelen nur einmal, nämlich im Kap. 113, wo er statt 18 blos 8 schreibt. Im Kap. 80 kommt ein eigentümlicher Übersetzungsfehler vor, wo der hd. Ausdruck "karthen der schyeffarthe" (ital. charte) mit "erkanntnisse der schypfart" übersetzt wird. Dies lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass G. das Wort karthen als kanthen las und es als Kenntnis auffasste. Zuweilen hilft sich G., wo das hd. Wort zweierlei Bedeutung zulässt, dadurch, dass er beide Bedeutungen gibt. Im Kap. 6 z. B. steht der Bericht, dass die Eingeborenen die Wälder wegräumten, um Platz für Ackerbau zu schaffen (ital. terra da lauorare), R. übersetzt terra mit flecken und G. schreibt nun zuerst blick, aber fügt auch plaen hinzu, was dem Sinne besser entspricht. Folgende Stelle bietet auch einen interessanten Beleg für das Tasten Ghetelens nach der richtigen Bedeutung eines Wortes. Im Kap. 133 lesen wir bei der Beschreibung der Häuser in Caranganor, dass sie aus Holz sind mit vielen Balkonen (ital. de muro de tauola in diversi solari). Dies übersetzt R. richtig "von Tafelgemewer mit mancherley Solern", G. aber fühlt sich betreffs des Wortes Solern etwas unsicher und schreibt: "Ere hüszer sin gemaket van Deelen efte Latten mit manigerleye Salen, Gengen edder vthwen-

digem buwerke."

Wir haben oben gesehen, dass die ndd. Übersetzung gern Wortpaare gebraucht und Synonyme hinzufügt. Wo in der hd. Übersetzung schon ein Paar steht, folgt Ghetelen im allgemeinen diesem Beispiel und fügt oft ein drittes Wort hinzu. Der umgekehrte Fall, d. h. wo G. zwei hd. Synonyme durch ein Wort nur wiedergibt, kommt auch häufig vor, aber meist wo das Ndd. keine Entsprechung für eines der hd. Wörter besitzt. Diese Fälle sind auch interessant, da sie wiederum die geographische Verbreitung einzelner Wörter beleuchten. Folgende Beispiele mögen deshalb zur Erläuterung angeführt werden. Im Kap. 128 steht bei R.: "zu bezalen jre zolle oder mauthe". G. aber schreibt nur: "tho betalen eren Tolle", da das specivisch hd. Wort mauthe den Niederdeutschen jedenfalls ziemlich unkekannt war. Hd. mit einem kwthe ader leyme, Ndd. myt leme (Koth spezivisch hd.); Hd. marckt oder Messe Ndd. nur Market oder jaermarket, da Messe im Mnd. in diesem Sinne nicht gebräuchlich war. Im Kap. 98 wird erzählt, wie die Eingeborenen auf den Gipfel einer hohen Klippe flüchten (ital. in cima d'una grandissima rupe). R. übersetzt mit: "auf ein vast grossen bwhel eynes berges", was an sich keinen sehr klaren Begriff gibt. G. lässt nun bwhel als spezivisch hd. weg und schreibt: "vp einen groten berch". Hd. "korn ad' getrayde", Ndd. nur "korn", da Getreide nicht im Mnd. vorkommt. Hd. "muster oder proben", Ndd. nur "probe", obwohl munster im Ndd. "üblich ist. Hd. "ein grosser dappethe oder Debiche", Ndd. nur "ein groet Tapeeth", da im Mnd. nur die Form teppet vorkommt. Hd. "mit geschyren ader gevessen vol fewres", Ndd. "mit vaten vul vüres", denn Mnd. kennt das erste Wort nicht. Hd. "barillen ad'. augengleser", Ndd. "Brylle", (ogengleser nicht im mnd. Wb. belegt).

Einige Zeilen weiter übersetzt G. augengleser mit Brylle. Hd. "man ableget ader abladte alle die spysserie", Ndd. nur "afladet", weil afflegen von Schiffen im Mnd. nur im Sinne von abfahren gebraucht wird, vgl. Wb. I, 29. Hd. "von der secten oder glauben", ndd. van deme gelouen", weil secte im Mnd. wahrscheinlich nicht sehr gebräuchlich war. Im mnd. Wb. kommt es nicht vor, obwohl es im deutschen Wörterbuch als mnd. belegt ist. Hd. "die (schiffe) heten grosse name oder rawbe gethan", ndd. nur "de hadden groten roeff gedaen"; hier ohne ersichtlichen Grund, da name in diesem Sinne auch im Mnd. vorkommt. Hd. "in d' gerechten oder geraden linien", ndd. nur "in der gerechten linien", da gerade im Mnd. nicht in diesem Sinne gebraucht wird. Hd. "kestenbawm oder Castanienbaum", ndd. nur "Castanienboem", denn die Form kesten scheint nur obd. und md., nicht aber ndd. zu sein. Hd. "durchlöchern ader durchstecken", ndd. nur "dörchsteken", weil mnd. kein Aequivalent für das erste Wort besitzt. Hd. "stecken oder bengeln", ndd. nur "knuppelen", denn stecken in dieser Bedeutung scheint nicht mnd. vorzukommen und bengel ist im mnd. Wb. nur im Sinne von "bäurischer Mensch" belegt. Hd. "ausz irer schülde ader gebrech', ndd. "vt erem egen gebreke", denn schulde bedeutet mnd. nicht Schuld, sondern Anschuldigung oder Abgabe. Hd "schlyemen ader pelgen", ndd. nur "vlomen" (Fischschuppen). Schliem nur obd., vgl. DWb. IX, 687, aber balch mnd. Wb. I, 144 belegt. Hd. "erledigen oder bewaren", ndd. nur "redden", denn mnd. leddigen wird nur im Sinne von Freimachen gebraucht und bewaren bedeutet mnd. hüten, verhüten oder verwahren. Hd. "sprengen oder feuchten", ndd. nur "sprengen", obwohl vuchten im mnd. Wb. V, 547, mit der Bedeutung feucht machen, bewässern vorkommt. Hd. "viel öden oder wüste", ndd. "nur vele wöster stede".  $\ddot{O}de$  scheint mnd. nicht vorzukommen, obwohl die ältere Form  $\hat{o}\delta i$ im Alts. gebräuchlich war. Hd. "kleinethe vn geschmucke", ndd. nur "kleinöde", obwohl geschmucke mnd. vorkommt, vgl. Wb. II, 81. Hd. "Testamenth oder gescheffte", ndd. nur "Testament", da gescheft im Sinne von Testament im Mnd. nicht gebraucht wird wie im Obd., vgl. DWb. unter Geschäft 5. Hd. "meer koste ader gestunde als tawsend Ducaten", udd. nur "kostede", denn mnd. gestån kommt in dieser Bedeutung nicht vor (vgl. aber engl. it stands me). Hd. "schutze vnd schirme", ndd. nur "bescherminge", ohne ersichtlichen Grund, denn schutte ist im Mnd. nicht ungewöhnlich; vgl. Wb. IV, 154, wo schutte und bescherminge zusammen vorkommen. 1)

Ein paar Auslassungen Ghetelens sind dem zweimaligen Vorkommen desselben Wortes innerhalb weniger Zeilen zuzuschreiben. Jeder, der ein Manuskript abgeschrieben hat, weiss, wie leicht dies passirt. Solche Auslassungen finden sich in Kap. 53 und 95. Etwa sechs Auslassungen geschahen, entweder aus Unachtsamkeit,

<sup>1)</sup> Doch scheint G. nicht gern schutte zu gebrauchen, denn an einer Stelle gibt er die beiden Worte "schutze vnd schirme" nur durch "bescherminge" wieder.

oder weil Ghetelen die Worte für überflüssig hielt. Einmal dürfte es daher rühren, dass er den hd. Ausdruck nicht verstand, nämlich im Kap. 104, wo erzählt wird, dass Kolumbus bei seiner Rückkehr nach Amerika mit den dortigen Zuständen unzufrieden war (ital. che se trouare mal contento). Ruchamer übersetzt mit dem Ausdruck "was sein ubel zufriede", was Ghetelen weglässt, weil er den Genitiv sein wohl nicht verstand.

Trotz dieser Missverständnisse muss man sagen, dass Ghetelen ein bei weitem besser und bedachtsamerer Übersetzer ist, als Ruchamer. Letzterer schreibt oft gedankenlos Druckfehler oder offenbare Ungenauigkeiten des Originals ab, während Ghetelen meist auf der Hut ist und das Hd. wenn nötig verbessert. So steht z. B. im Kap. 1 der Name Cadamosto bei R. als Cadamosco verdruckt, was G. korrigiert. Im Kap. 33 schiebt G. das Wort Gott ein, das R. ausgelassen hatte. Wiederum im Kap. 92, wo erzählt wird, dass einer der Leute von Kolumbus durch die Amazonen erschossen wurde, berichtigt G. das falsche jre einer des R. in "vnser einer", weil das Pronomen sich auf die Spanier und nicht auf die Amazonen beziehen muss. Im ganzen kommen sechs solcher Fälle vor, die aber keinesfalls so zu verstehen sind, als ob G. das ital. Original vorgelegen hätte, sondern sind lediglich seinem gesunden Menschenverstand zuzuschreiben.

Ghetelen korrigiert nicht nur das Hd., sondern er passt auch den Ausdruck manchmal dem Verständnisse seines ndd. Leserkreises an, so z. B. im Kap. 8, wo er die spezifisch obd. Worte "kytzen oder gemsen" übersetzt: "alse de wilden re mit synen jungen". Ferner im Kap. 138, wo er "Lentze" durch "de meytid" wiedergibt, weil lente im Sinne von Frühling im Mnd. vielleicht nicht so gebräuchlich war, obwohl es zwar im Wb. II, 667 belegt ist. 1) Ferner übersetzt er das hd. Wort "kügelath" (kugelig), Kap. 92, wofür das Ndd. keinen entsprechenden Ausdruck besass, mit "alze ein bozelkloeth" (Kegelkugel). Noch besser passt er bei fremdländischen Münzen an. Im Kap. 21 des ital. Originals wird die ital. Münze un groffon luna Dies nennt die hd. Ubersetzung "eins grossen groschen werdt", Ghetelen aber passt es noch mehr an und schreibt "einen Lübeschen Schyllinck". Ebenso, wo die hd. Übersetzung im Kap. 143 den Wert einer ital. Münze mit einem "Innspruck schilling" vergleicht, setzt G. dafür einen doppelten Lübeckschen Schilling ein.

Versuchen wir nun die Ergebnisse dieser Untersuchung kurz zusammenzufassen. Wir haben zunächst gesehen, dass die Ruchamersche Übersetzung nach der ersten ital. Ausgabe von 1507 gemacht ist, und dass weder die zweite ital. Ausgabe von 1508 noch die lat. Übersetzung benützt sind. Ferner sahen wir, dass der ndd. Übersetzer nur den Ruchamer kennt und das ital. Original nie zu Rate zieht. Als Dokumente für die Geschichte der frühen Entdeckungsreisen haben

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 66, An. 1.

die beiden deutschen Übersetzungen geringeren Wert, weil mehrere Exemplare der ital. Originale noch vorhanden sind; als eine Übersetzung des ital. Originals besitzt die ndd. noch weniger Wert als die hochdeutsche, weil sie die Fehler der hd. wiederholt und einige neue hinzufügt, aber als ein die damalige Sprache beleuchtendes Dokument ist sie weit wichtiger als die hd. Übersetzung, weil diese nur ein Werk unter vielen ist, während die ndd. Übersetzung fast vereinzelt dasteht. Dieser Umstand und die weitere Tatsache, dass, so viel wir wissen, nur ein Exemplar von Ghetelens Werk existiert, macht nach meiner Meinung einen Neudruck desselben sehr wünschenswert. Ich hoffe also, dass dieser Artikel, sowie die Auszüge, die ich in einer späteren Nummer des Jahrbuches zu veröffentlichen gedenke, das Interesse für Ghetelens Übersetzung wieder anregen und zu einer kritischen Ausgabe derselben führen mögen.

PHILADELPHIA. Daniel Bussier Shumway.

# Die Mundart der Prignitz.

(Fortsetzung, vgl. Jahrbuch 31, 65 ff. und 32, 1 ff.)

## IV. Wortbildungslehre.

Flexionslehre des Hauptwortes.

## 1. Die obliquen Kasus.

§ 316. In unserer Ma. sind in Einzahl und Mehrzahl nur noch zwei Fälle erhalten: der Nominativ und der Akkusativ. Der Akkusativ lautet fast immer dem Nominativ gleich; ein Unterschied durch die Endung erscheint nur noch in der Einzahl derjenigen schwachen Wörter männlichen Geschlechts, die einen endungslosen Nominativ haben, z. B. hås Hase, Akk. hāzn Hasen, rox Roggen, Akk. rop, s. § 334. Bei den männlichen Wörtern wird aber der Akk. durch den Artikel kenntlich: Der Nom. hat dei, ēn, der Akk. dån, ēn vor sich. In syntaktischer Hinsicht ist zu bemerken, dass das Prädikatsnomen bei sein, bleiben werden, scheinen u. s. f. stets im Akk. steht, z. B. hei izn gourn kēodl er ist ein guter Mensch. Es war ja das Gewöhnliche, dass hinter dem Ztw. ein obliquer Kasus stand.

§ 317. Der Genitiv und der Dativ sind unserer Ma. verloren gegangen, der Genitiv mehr auf syntaktischem Wege, der Dativ mehr auf formellem Wege: nach Abstossung des End-e (§ 117) war der Dativ überall dem Akkusativ gleich geworden. Der Genitiv, vor allem der besitzanzeigende, wird vertreten durch den Akkusativ, der aber erst aus dem Dativ entstanden ist, verbunden mit dem besitzanzeigenden Fürwort, z. B. dån man zīn kou des Mannes Kuh; düs kou ēå kalf das Kalb dieser Kuh; dåt kint zīn bouk das Buch des Kindes (vgl. § 347). Sonst wird der Genitiv durch die Präposition fan mit dem Akkusativ umschrieben. — Statt des Dativs wird der Akkusativ gebraucht. 'Ich habe dem Manne das Buch gegeben' heisst: ik hef dån man dåt bouk gām. Nur beim Fürwort hat mehrfach der Dativ den Akkusativ verdrängt, s. § 347.

Anm. Man kann also sagen, dass in unserer Ma. jetzt alle Präpositionen den Akkusativ regieren.

§ 318. In formelhaften Wendungen sind noch einige erstarrte Reste des Genitivs und Dativs erhalten.

a) Genitive: āṃs Abends; smorņs (mnd. smorgens), sāṃs, snaxts des Morgens, des Abends, des Nachts; áldåĝṣ alltags; hūtəsdåĝṣ (mnd. hūdes dāges) heutzutage; ánádåĝṣ neulich; fārás hūs Vaters Haus, Vaterhaus; nāvās gōəřṇ Nachbars Garten; maṇṣ noux Mannes genug;

būtņ lañṣ (mnd. būten landes) im Auslande, in der Fremde; tûĝṣ noux Vorrat genug. Ebenso in eigentlichen oder uneigentlichen Zusammensetzungen, z. B. jōāstīt Jahreszeit, tou vintāstīt, tou zomāstīt zur Winter-, zur Sommerzeit, nāvāslūr Nachbarleute.

b) Dative. Der Dat. sg. ist zu erkennen an der Gestalt des Stammvokals oder an der Gestalt des oder der darauf folgenden Konsonanten. Der Vokal vor einem einfachen Konsonanten musste im Dativ tonlang, vor stimmhaften Spiranten nach § 14 überlang werden, z B. bi  $d\mathring{a}\mathring{g}$  bei Tage, in  $h\mathring{u}$ s im Hause; weitere Beispiele s. § 198 und § 227. Der Konsonant oder die Konsonantenverbindung hat die inlautende, nicht die auslautende Gestalt, d. h. -ld- erscheint als l, -nd- als n,  $\bar{n}$  u. s. f.; vgl. § 282, 283, 284. Der Dativ Plur. kennzeichnet sich durch sein n < en. Beispiele: tou fel gån zu Felde gehen; tou stan, stan kām zu stande kommen; fon lan vom Lande, upm lan auf dem Lande; tou mun rārn zu Munde reden; in grun im Grunde; tou mour zu Mute; tou pēá zu Pferde; in gan zin, tou gan kām im gange sein, zu gange kommen; amén amende; in hal's im Halse; müt viln mit Willen; tou frārn zufrieden; fan hátn, tou háty nām von Herzen, zu Herzen nehmen; toun hinsty zum Hengst; - tou krâftn kām zu Kräften kommen; tou lēřn doun zu Leide tun;  $fan - v\bar{a}p$  von — wegen;  $f\bar{o}\theta$  aln dip vor allen Dingen; in oln tīrņ in alten Zeiten; föð joán vor Jahren; tou joán zu Jahren; in hoán in Haaren, barhäuptig, gewöhnlich in hōán kop; tou föytn zu Füssen u. s. w., vgl. Bernhardt, Glückstädter Ma, Jahrbuch XX, 32 f.

Anm. Es gehören wohl sicherlich hierher tou ber gån zu Bett gehen; in  $h\^{a}\overline{m}$  im Hemde; int  $e\overline{n}$   $fo\^{a}n$  in die Höhe fahren, vgl.  $te\overline{n}$  zu Enden. Es ist aber zu bedenken, dass ber,  $h\^{a}\overline{m}$ ,  $e\overline{n}$  auch im Akkusativ ein e hatten. OPri sagt stets tou bet.

## 2. Pluralbildung.

§ 319. Durch gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Deklinationsreihen und durch das Bestreben, den Plural möglichst vom Singular zu unterscheiden, sind die alten Deklinationsverhältnisse vielfach verwischt. Der Umlaut ist ein einfaches Hülfsmittel der Unterscheidung geworden und hat daher auch viele a-Stämme ergriffen; nicht umlautbare starke Hauptwörter sind in die schwache Deklination übergetreten; die Pluralendung -er hat sich sehr ausgebreitet; seit dem 15. Jahrh. ist eine neue Pluralendung s aufgekommen und hat grossen Umfang gewonnen.

## a. Starke Masculina. (Pluralendung mnd. -e.)

§ 320. Singularia tantum sind eine Reihe von Stoffnamen, Sammelnamen und abstrakten Begriffen, z. B. lēm Lehm, līm Leim, mes Mist, gest Hefe, dēx Teig, pik Pech, gras Gras, kōl Kohl, klēvā Klee, drek Schmutz, rōk Rauch, stof Staub, döst Durst, dōt Tod, pūst Atem, Hauch, dank Dank, mout Mut, rāt Rat.

- § 321. Bei den Pluralformen ohne Umlaut ist zu unterscheiden, ob das alte e geschwunden ist, ohne eine Spur zu hinterlassen, oder ob es eine Spur hinterlassen hat dadurch, dass der Plural Tondehnung oder Überlänge oder die inlautende Form von Konsonanten oder Konsonantenverbindungen aufweist. Zu der ersteren Gruppe gehören Wörter mit ursprünglich langem Stammvokal oder mit Doppelkonsonanz im Auslaut, z. B. zin Sinn zin, šou Schuh šou, bēn Bein bēn, dēl Teil dēl, stēn Stein stēn, stem (vgl. ags. stemn) Wurzelstock der Bäume stem, brink Grasplatz brink, fiš Fisch fiš, āl Aal āl, bōās Barsch bōās, kēān Kern kēān. Wörter wie hākt Hecht hākt, krāvt Krebs krāvt, stāl Stiel stāl haben den gelängten Vokal lautgesetzlich schon im Sgl. (§ 225). Von Wörtern mit suffixaler Bildesilbe gehören hierher: finā Finger finā, fārn Faden fārn, stāvļ Stiefel stāvļ.
- Zur zweiten Gruppe gehören Wörter wie dax Tag  $d\mathring{a}\hat{g}$ , vex Weg  $v\mathring{a}\hat{g}$ , smet Schmied  $sm\bar{a}r$  (weitere Beispiele § 197 und Anm. 2);  $tw\bar{\imath}x$  Zweig  $tw\hat{\imath}\hat{g}$ ;  $kr\bar{\imath}x$  Krieg  $kr\hat{\imath}\hat{g}$ , deif Dieb  $de\bar{\imath}v$  (weitere Beispiele s. § 227); hunt Hund  $hu\bar{n}$ ,  $fr\ddot{u}nt$  Freund, Verwandter  $fr\ddot{u}\bar{n}$ , rink Ring rin,  $h\bar{e}rink$  Hering  $h\bar{e}rin$ ,  $h\bar{e}at$  Herd  $h\bar{e}a$ ,  $bar{r}$  Berg  $bar{r}$   $bar{r}$ .
- § 322. Bei den Pluralformen mit Umlaut unterscheiden wir, ob der Umlaut organisch oder unorganisch ist. Organisch ist er bei den alten langsilbigen i-Stämmen (die kurzsilbigen hatten mnd. e < i schon in der Einzahl), und bei den u- und konsonantischen Stämmen, die sich der i-Deklination früh angeschlossen hatten. Unorganisch ist er bei den a-Stämmen.
- 1. i- und u-Stämme: gast Gast  $g\acute{a}st$ ; bal Ball  $b\acute{a}l$ ; fout Fuss  $f\ddot{o}yt$ , fos Fuchs  $f\ddot{o}s$ , kus Kuss  $k\ddot{u}s$ , ploux Pflug  $pl\ddot{o}y\ddot{g}$ , kroux Schenke  $kr\ddot{o}y\ddot{g}$ .
- Anm. 1. In  $d\hat{a}rm$  Darm,  $fl\bar{v}$  Floh,  $z\bar{a}n$  Sohn ist der umgelautete Vokal in den Sgl. getreten. Zu  $fl\bar{v}$  wird auch ein schw. Pl.  $fl\bar{v}$  gebildet;  $z\bar{a}n$  heisst im Pl. meist  $z\bar{a}n\bar{s}$  (§ 323); vorm Wurm lautet im Pl.  $v\bar{v}rm$  und  $v\bar{v}rm\bar{a}$  (§ 330, Anm. 3).
- Anm 2. Die kurzsilbigen i-Stämme gingen im Sgl. im As. auf i, im Mnd. auf e aus und sind wegen dieses e weiblich und schwach geworden; sie deklinieren nach § 336. Es sind  $sn\bar{a}r$  Schnitte (Brot) (as. \*snidi),  $tr\bar{a}r$  Tritt am Webstuhl (as. \*tredi),  $h\hat{a}\hat{g}$  Behagen (as. hugi Sinn),  $g\bar{a}t$  Ausguss in der Küche (as. guti),  $b\bar{a}k$  Bach (as. beki). Schon im Mnd. sind nach Art der langsilbigen Wörter endungslos geworden und daher männlich geblieben: slax Schlag  $sl\hat{a}\hat{g}$  (as. slegi),  $z\bar{a}l$  Saal  $z\bar{a}l$  (as. seli) Es verdient noch Erwähnung, dass die meisten der hierher gehörigen Wörter ganz oder teilweise durch hochdeutsche ersetzt sind, vgl. snit Schnitt, trit Tritt, srit Schritt, grif Griff, bis Biss, stix Stich, flus Fluss, gus Guss, brux Bruch, has Hass.
- 2. a-Stämme: arm Arm årm, stal Stall stål, šaxt Schaft šåxt, storm Sturm störm, strump Strumpf strümp, frost Frost fröst, dam Damm dåm, kam Kamm kåm, pot Topf pöt, stok Stock stök, buk Bock bük, būk Bauch būk, bōm Baum

- $b\bar{o}m$ ,  $t\bar{u}n$  Zaun  $t\bar{u}n$ ,  $kn\bar{o}p$  Knopf  $kn\bar{o}p$ ,  $h\bar{o}p$  Haufe  $h\bar{o}p$ ,  $dr\bar{o}m$  Traum  $dr\bar{o}m$ ,  $t\bar{o}m$  Zaum  $t\bar{o}m$ , stoul Stuhl  $st\bar{o}yl$ , hout Hut  $h\bar{o}yr$ , houf Huf  $h\bar{o}y\bar{v}$ , munt Mund  $m\bar{u}n$ , torf Torf  $t\bar{o}r\bar{v}$ , vulf Wolf  $v\bar{u}l'\bar{v}$ , hals Hals  $h\hat{a}l'\bar{s}$  u. a.; mit Tondehnung hof Hof  $h\bar{a}\bar{v}$ , trox Trog  $tr\hat{a}\hat{g}$ , tox Zug  $t\hat{a}g$ . Lehnwörter: post Pfosten  $p\bar{o}st$ , torm Turm  $t\bar{o}rm$ , korf Korb  $k\bar{o}r\bar{v}$ ,  $p\bar{a}l$  Pfahl  $p\bar{a}l$ . Von zweisilbigen a-Stämmen gehören hierher:  $f\bar{a}gl$  Vogel  $f\bar{a}gl$ ,  $n\bar{a}gl$  Nagel  $n\bar{a}gl$ , zu denen noch der konsonantische Stamm  $brour\hat{a}$  Bruder  $br\bar{o}yr\hat{a}$  tritt.
- § 323. Pluralbildung auf s. Die seit dem 15. Jahrh. häufiger auftretende Pluralendung -s tritt besonders an die a-Stämme mit suffixaler Bildungssilbe (Wörter auf -er, -el, -en; Ausnahmen s. § 321 und § 322, 325), und an die ja-Stämme mit suffixaler Bildungssilbe (Nomina actoris auf -er < mnd. -er(e) < as. -ari, -eri). Im Anschluss an die letzteren haben sich einige einsilbige Bezeichnungen lebender Wesen dieser Pluralbildung angeschlossen. Beispiele: hāmā Hammer — hāmās, grāvā Spaten — grāvās, nāvā Nachbar — nāvās, tālā Teller — talas, enl Engel — enls, düvl Teufel — düvls, sladl Schlüssel —  $sl\mathring{a}dls$  Schlüssel,  $kr\mathring{a}pl$  Krüppel —  $kr\mathring{a}pls$  Krüppel, speiglSpiegel — speigļs, dīsļ Deichsel — dīsļs, āzļ Esel — āzļs, budļ Flasche — budls; vāp Wagen — vāps, ām Ofen — āms, morp Morgen — morps; bekā Bäcker — bekās, mölā Müller — mölās, börgá Bürger — börgás, köpá Käufer — köpás, preistá Prediger preistás; kūkūk Kuckuk – kūkūks; kīvit Kiebitz – kīvits; brūjám Bräutigam — brūjams; hamplink Hänfling — hamplinks Hänflinge; penink Pfennig — peninks einzelne Pfennigstücke (s. § 327); dålå Taler — dålås einzelne Talerstücke. Einsilbige Wörter: kēðdl Kerl — kēədis; zān Sohn — zāns; knext Knecht — knexts, auch man mans (dafür gewöhnlich manslür Mannsleute).
- Anm. 1. Aus der schwachen Deklination sind zu dieser Deklinationsweise eine Reihe männlicher Wörter übergetreten, nachdem sie n in den Nominativ genommen hatten (§ 334,3), z. B.  $b\bar{a}_{\mathcal{P}}$  Bogen  $b\bar{a}_{\mathcal{P}}$ s,  $br\bar{a}r_{\mathcal{P}}$  Braten  $br\bar{a}r_{\mathcal{P}}$ s,  $g\bar{o}\sigma rn$  Garten  $g\bar{o}\sigma rns$ ,  $st\bar{a}k_{\mathcal{P}}$  Stange  $st\bar{a}k_{\mathcal{P}}$ s, vgl.  $bes_{\mathcal{P}}$  Besen  $bes_{\mathcal{P}}$ s. Ferner folgende weibliche Wörter: frou Frau  $frou\sigma ns$  (gewöhnlich  $frou\sigma ns$ - $t\bar{a}ns$ ),  $t\bar{a}ns$  Mädchen  $t\bar{a}ns$ , vgl. § 336.
- Anm. 2. Dass s nur ein Hilfsmittel ist, die Mehrzahl zu kennzeichnen, erhellt daraus, dass auch die mehrsilbigen Hauptwörter sächlichen Geschlechts auf -el, -en dieses s annehmen:  $l\bar{a}k\eta$  Laken  $l\bar{a}k\eta s$ ;  $teik\eta$  Zeichen  $teik\eta s$ ;  $\ddot{o}yv\dot{a}$  Ufer  $\ddot{o}yv\dot{a}s$ ;  $\ddot{u}r\dot{a}$  Euter  $\ddot{u}r\dot{a}s$  (neben  $\ddot{u}r\dot{a}$ ) u. a.
- § 324. Einige Hauptwörter männlichen Geschlechtes bilden die Mehrzahl auf -er. S. § 330, Anm. 3.
- § 325. Schwach sind geworden: (a-Stämme) zökp Socken—zökp, hinst Hengst—hinst, ülk Iltis—ülkp, mast Mast—mastn; (ja-Stämme) kêş Käse— kēzņ, rüp Rücken— rüps (vgl. trüx zurück), vâit, vâitn Weizen; (wa-Stämme) zē See— zên; (i-Stämme) diš Tisch— dišņ, tinṣ Zins— tinzņ, pütņ (as. putti) Ziehbrunnen

—  $p\ddot{u}t\eta s$ ; (u-Stämme)  $fr\bar{d}r$ ,  $fr\bar{d}r\eta$  Friede; (konsonantische Stämme)  $t\bar{d}n$  Zahn —  $t\bar{d}\eta$ , nachdem der Vokal aus der Mehrzahl in die Einzahl getreten war (vgl. § 329 Anm. und § 203); von a-Stämmen mit suffixaler Bildungssilbe nur apl Apfel — apln (OPri dpl); über  $hans\eta$  Handschuhe vgl. § 120.

Anm. en Ende — en (ja-Stamm), nap Napf — napm sind sächlich,  $tr\bar{a}n$  Träne —  $tr\bar{a}n$  (i-Stamm) ist weiblich geworden. Weiblich sind auch (wie in der Schriftsprache) huml Hummel — humln, hornis Hornisse — hornisn,  $tr\bar{a}ms$  Kornblume —  $tr\bar{a}msn$  geworden.

### β. Starke Neutra.

Die Pluralendung war im Mnd. -e od. -er(e), nur bei einigen einsilbigen Wörtern mit langer Wurzelsilbe war die alte Endungslosigkeit zuweilen bestehen geblieben.

§ 326. Singularia tantum sind unter anderem: flas Flachs, fei Vieh, håi Heu, kaf Kaff, flēš Fleisch, blout Blut, golt Gold, zolt Salz, zant Sand, īs Eis, fūå Feuer, lōf Laub, lof Lob.

§ 327. Die alten endungslosen Plurale sind erhalten in Verbindung mit Zahlwörtern, z. B. drei punt 3 Pfund, fîv stük 5 Stück, zös šok 6 Schock.

Anm. Analog bilden auch männliche und weibliche Massbezeichnungen die Mz. ohne Endung, z. B. tåin fout 10 Fuss, zåm dåtå, penivk 7 Taler, Pfennig, tve el (neben elp) 2 Ellen.

§ 328. Pluralformen auf -(e) ohne Umlaut. Im Mnd. ist e meistens auch an die langsilbigen a-Stämme getreten, durch Angleichung einerseits an die kurzsilbigen a-, die ja-, die i-Stämme, die e < as. u oder i lautgesetzlich ererbt hatten, anderseits an die männlichen a-Stämme. Dieses e ist geschwunden  $\alpha$ ) ohne eine Spur zu hinterlassen, z. B.  $h\bar{o}a$  Haar —  $h\bar{o}a$ ,  $p\bar{o}a$  Paar —  $p\bar{o}a$ ,  $s\bar{a}p$  Schaf —  $s\bar{a}p$ , knei Knie — knei,  $m\bar{a}l$  Mal —  $m\bar{a}l$ ,  $sw\bar{\imath}n$  Schwein —  $sw\bar{\imath}n$ ,  $b\bar{\imath}l$  Beil —  $b\bar{\imath}l$ ,  $\beta$ ) unter Veränderung des voraufgehenden Vokals od. Konsonanten in bret Brett —  $br\bar{a}r$ , sep Schiff —  $s\bar{a}p$ , let Lid —  $l\bar{a}r$  (auch leira) (§ 197 Anm. 2),  $p\bar{e}at$  Pferd —  $p\bar{e}a$ .

Anm.  $b\bar{e}n$  Bein —  $b\bar{e}n$  ist männlich geworden, neben  $br\bar{a}r$  findet sich  $br\bar{a}r\hat{a}$  (nach § 330).

§ 329. Pluralformen auf -(e) mit Umlaut. Es handelt sich um lauter a-Stämme:  $br\bar{o}t$  Brot —  $br\bar{o}r$ ,  $l\bar{o}n$  Lohn —  $l\bar{o}n$ ,  $\bar{a}s$  Aas (als Schimpfwort) —  $\bar{a}s$ , bunt Bund —  $b\bar{u}n$ , punt Pfund —  $p\bar{u}n$ ,  $v\bar{o}at$  Wort —  $v\bar{o}at$ ; mit Tondehnung: rat Rad — rat, glas Glas — glas.

Anm. Der Umlaut ist in die Einzahl gedrungen bei  $h\bar{v}$ ån Horn –  $h\bar{v}$ ån,  $k\bar{v}$ ån das einzelne Korn –  $k\bar{v}$ ån, vgl.  $\ddot{v}$ yvå Ufer –  $\ddot{v}$ yvå(s).

§ 330. Die häufigste Endung ist umlautwirkendes -er. Beispiele: åi Ei — åiå, houn Huhn — höynå (diese beiden haben -er (ir) schon im As.); lam Lamm — låmå, kint Kind — kinå, klēt Kleid — klērå, bouk Buch — böykå, hūs Haus — hūzå, vīf Weib — vīvå, kalf Kalb

— kálvá, leit Lied — leirá, lixt Licht — lixtá, līf Leib — līvá, gezixt Gesicht — gezixtá u. a., vgl. noch mets Messer (§ 120) — metsá, dēát Untier (§ 156) — dēstá.

Anm. 1. Bei dörp Dorf — dörpå ist der Vokal des Plurals in den Sgl.

gedrungen.

Anm. 2. Einsilbige Neutra mit kurzem Stammvokal, die auf alte t, k, p ausgehen, führen den kurzen Vokal auch in den Plural ein (z. B. fat Fass — fatå, vgl. § 202), die anderen haben Tondehnung: graf Grab — gravå, blat Blatt — blarå, vgl. § 197.

Anm. 3. Auch einige Masculina haben die Pluralendung -er angenommen; doch besteht die (jetzt) endungslose Form meistens daneben: telx Zweig — telgå; gåist Geist — gåistå; neben  $v\ddot{o}rm$  Würmer hört man  $v\ddot{o}rm\mathring{a}$ , neben  $b\mathring{a}n$  Bänder —  $b\mathring{a}n\mathring{a}$  (selten); douk Tuch —  $d\ddot{o}yk\mathring{a}$  wird im Sinne von Kopf-Brusttuch jetzt vielfach männlich gebraucht.

Selbst ein weibl. Wort, das im As. allerdings m. gewesen ist (§ 90), bildet neben seinem regelrechten Plural einen anderen auf -er: bloum Blume —

bloum u. blöymå.

Anm. 4. Zu mnd.  $p\bar{e}ter$  Pate (< lat.  $patr\bar{i}nus$ ), das als ein Plural missverstanden worden ist, ist eine neue Einzahl  $p\bar{a}t$  gebildet worden, das run seinerseits in der Mz.  $p\bar{a}tn$  lautet.

§ 330a. Über Neutra mit der Pluralendung -s vgl. § 323, Anm. 2.

§ 331. Schwach sind geworden:  $m\bar{o}a$  Moor —  $m\bar{o}an$ , sap Schrank — sapm,  $m\bar{a}t$  Mass —  $m\bar{a}tn$ , fensta Fenster — fenstan; ferner die ja-Stämme bet Bett — bern, net Netz — netn,  $st\ddot{u}k$  —  $st\ddot{u}kp$  (Ackerstücke),  $kr\bar{u}ts$  Kreuz —  $kr\bar{u}tsn$ . Auch  $g\bar{o}a$  Kind —  $g\bar{o}an$  und  $ha\bar{m}$  Hemd —  $ha\bar{m}$ ?

Anm. Neben  $j\bar{o}$ å Jahre hört man auch  $j\bar{o}$ ån, z B. al  $j\bar{o}$ å alle Jahre neben gour  $j\bar{o}$ ån gute Jahre. Zu deinst Dienst wird ein Pl. deinstn gebildet, das "Gesinde" bedeutet. Von hd. Lehnwörtern wie gerixt Gericht, gexets heisst die Mehrzahl gewöhnlich gerixtn, gexetsn.

Schwach und weiblich sind geworden: die a-Stämme  $l\bar{\imath}k$  Leiche —  $l\bar{\imath}kp$ ,  $\bar{o}\dot{a}$  Ähre —  $\bar{o}\dot{a}n$ , vulk Wolke — vulkp (durch irrtümliche Auffassung der Einzahl mnd. wolken < as. wolkan als Mehrzahl, § 337, b); die ja-Stämme (vgl. § 322, Anm. 2)  $b\bar{e}\dot{a}$  Beere —  $b\bar{e}\dot{a}n$ , rif (as. \*ribbi) Rippe — rip, ver (as. weddi) Wette — verp, wozu sich noch  $gr\ddot{u}t$  Grütze gesellen dürfte, das aber nur in der Einzahl vorkommt.

## γ. Starke Feminina.

§ 332. i- und u-Stämme: stat Stadt — star, fust Faust —  $f\bar{u}st$ , kunst Kunst —  $k\bar{u}nst$ ,  $h\bar{u}t$  Haut —  $h\bar{u}r$  (selten),  $n\bar{d}t$  Naht —  $n\bar{a}r$ , vost Wurst —  $v\bar{o}st$ , kraft Kraft — kraft, vant — Wand — van, hant Hand — han. Auch  $sn\bar{o}a$  Schnur —  $sn\bar{o}a$ ?

Konsonantische Stämme: mūs Maus — mûs, lūs Laus — lûs, gous Gans — gögs, kou Kuh — köy, bost Brust — böst, doxdå Tochter — döxdå.

Anm. In  $n ilde{a} t$  Nuss —  $n ilde{a} t$  ist der Vokal aus dem Plural in den Singular gedrungen (vgl. § 203); naxt Nacht bildet die Mz. naxt und naxt n.

§ 333. Schwach sind geworden: bank Bank — bankn, tit Zeit — tirn, eik Eichen — eikn, ánt Ente — ántn, ářt Erbse — ářtn, swestå Schwester — swestån, und die kurzsilbigen i-Stämme star Stelle — starn, dal Diele — daln, die e schon im Sgl. hatten (vgl. § 322 Anm. 2, § 331). Auch dal Tür — dalan und sala Scherbe — salan werden hierher gestellt werden müssen.

## b. Schwache Masculina (Pluralendung mnd. -en).

§ 334. Im Mnd. hatten der Nom. Sing. die Endung e, alle übrigen Kasus die Endung -en. Bei einer Reihe von Wörtern besteht die alte Nominativform fort; da aber e geschwunden ist, so weist diese Gruppe heute einen endungslosen Nominativ auf. Bei der Mehrzahl der Wörter ist in Anlehnung an die starken -no-Stämme (z. B.  $v\bar{a}v$  Wagen < as. wagan) n auch in den Nominativ gedrungen. Noch besteht eine kleine dritte Gruppe, die sowohl den endungslosen Nominativ wie den n-Nominativ hat. Die endungslosen Nominative haben als einzige in unserer Ma. einen besonderen Akk. Sgl. (auf n, § 316), die Nominative auf -n bilden meistens zur Unterscheidung vom Sgl. einen neuen Plural mit -s (§ 323 und Anm. 1).

1. Der Nom. Sgl. ist endungslos.

Paradigma: Sgl. Nom. os — Akk. osņ; Pl. Nom. osņ — Akk. osņ. Beispiele: minš Mensch — minšņ, šult Schulze — šultņ, bār Bote — bārņ, böřĝ Bürge — börņ, āřē Erbe — āřņ, tûĝ Zeuge — tūņ, hár Herr — hāřn, jūr Jude — jūrņ, grāf Graf — grāfņ, gezel Gefell — gezeļn, zöldāt Soldat — zöldātņ, afkāt Advokat — afkātņ, muskánt Musikant — muskantņ, kamrāt Kamerad — kamrārņ, stūdént Student — stūdéntņ, prints Prinz — printsņ; bul Stier — buļn, os Ochs — osņ, hāṣ Hase — hāzņ, āp Affe — āpṃ, bōá Bär — bōán, lôē Löwe — lōvņ, ēləfant Elephant — ēləfantņ, fink Fink — finkņ.

An m. 1. Neben  $g_n^2nt$  Gänserich —  $g_n^3nt_n^n$  besteht die jüngere Nebenform  $g_n^2nt_n^2$  —  $g_n^2nt_n^2$  (§ 406);  $b_n^2$  Bauer —  $b_n^2n$  bildet den Akk. Sgl stark und schwach, also  $b_n^2$  und  $b_n^2n$ , womit das durchweg starke  $n_n^2v_n^2$  Nachbar —  $n_n^2v_n^2s_n^2$  zu vergleichen ist; ebenso heisst der Akk. Sgl. von  $d_n^2v_n^2$  Drache wohl häufiger  $d_n^2v_n^2$  als  $d_n^2v_n^2$  Junge bildet den Pl. nach Gruppe 3  $j_n^2n_n^2$ , wohl in Anlehnung an  $d_n^2n_n^2$  Mädchen;  $h_n^2n_n^2$  Hahn,  $s_n^2n_n^2$  Schwan,  $h_n^2n_n^2$  Name sind stark geworden und bilden den Plural  $h_n^2n_n^2$ ,  $s_n^2n_n^2$ , doch kommen auch noch die schw. Akk.  $h_n^2n_n^2$  noch vor.

Anm. 2. Wie man sieht, handelt es sich bei dieser Gruppe um lauter Benennungen lebender Wesen.

2. Der endungslose Nominativ und der Nominativ mit n bestehen nebeneinander. Es handelt sich fast ausschliesslich um Begriffe, die nicht in der Mehrzahl vorkommen: rox, rop Roggen; hava, hava (selten) Hafer auf dem Felde; sar, sar, Schaden; glov, glov, glov, Glauben; vil, viln (sehr selten) Wille; houst, houst, Husten. Die einzigen Wörter

mit Pluralformen sind drüp (selten), drüpm — drüpm; gånt, gåntn (< mnd gante) Gänserich — gåntn.

Anm. 1. Der Akk. wird natürlich stets mit n gebildet, doch ist houst auch als Akk. gebräuchlich.

- Anm. 2. Nach rox rop,  $h\bar{a}v\hat{a} h\bar{a}v\hat{a}n$  haben auch der starke ja-Stamm  $v\hat{a}it$  Weizen und der weibliche  $\bar{o}n$ -Stamm  $g\hat{a}st$  Gerste eine Doppelform im Nom. Sgl. angenommen:  $v\hat{a}it v\hat{a}itn$ ,  $g\hat{a}st g\hat{a}stn$ ;  $g\hat{a}st$  hat dabei das männliche Geschlecht angenommen. Zu  $m\bar{a}p$  Magen kommt eine Nebenform  $m\hat{a}\hat{g}$  vor, die aber weiblich ist. Auch zu dem starken -no-Stamm  $v\bar{a}p$  Wagen wird eine endungslose Nebenform  $v\hat{a}\hat{g}$  gebildet, besonders in der Verbindung tou  $v\hat{a}\hat{g}$  zu Wagen. Äusserlich gehört auch der u-Stamm  $fr\bar{a}r$  Friede hierher, der, schwach geworden (§ 325), auch den Nomin.  $fr\bar{a}rn$  zulässt.
- 3. Der Nomin. Sgl. wird mit -n gebildet. Ohne s bilden den Plural nur knākp Knochen knākp, stēán Stern (§ 25) stēán, spōán Sporn, klūtņ Klösse in der Suppe, baļn Ballen (am Fusse) baļn. Bei einigen anderen besteht der Plural mit -s neben dem Plural ohne -s, z. B. koukp Kuchen koukp u. koukps, reim Riemen reim u. reims. Alle übrigen bilden die Mehrzahl mit -s (§ 323, Anm. 1): balkp Balken balkps. So gehen z. B. noch vīm Gestänge im Rauchfang und im Hühnerstall, šupm Schuppen, brārņ Braten, šinkp Schinken, klūtņ Erdscholle, tapm Zapfen, stākp Stange, stikp Pflock, kātņ Katen, bāp Bogen, grām Graben, kastņ Kasten, lapm Lappen, vokp Spinnrocken, dūm Daumen, slārņ Schlitten, gōðŕņ Garten, krāp Kragen u. a.

Anm. Eine Reihe schwacher Masculina sind infolge der Übereinstimmung verschiedener Kasus in die schwache weibliche Deklination übergetreten: bloum (as.  $bl\bar{b}mo$ ) Blume — bloum,  $v\bar{a}r$  (as.  $wa\bar{d}o$ ) Wade —  $v\bar{a}rn$ , back Backe — bakp, snik Schnecke — snip, auch wohl im Biene — im,  $k\bar{a}l$  Kohle —  $k\bar{a}ln$ ,  $dr\hat{u}\bar{v}$  Traube —  $dr\bar{u}m$  und slan (as. slango) Schlange — slap, wenn es nicht aus dem Hd. stammt (s. § 48, Anm. 3).

## β. Schwache Neutra.

§ 335. Hierher gehören nur:  $\hat{o}\hat{g}$  Auge —  $\bar{o}p$ ,  $\bar{o}\hat{a}$  Ohr —  $\bar{o}\hat{a}n$ ,  $\hat{h}\hat{a}t$  Herz —  $\hat{h}\hat{a}tp$ .

#### y. Schwache Feminina.

§ 336. Die alten  $\bar{o}$ -,  $j\bar{o}$ -,  $w\bar{o}$ -Stämme deklinieren wie die alten  $\bar{o}$ n-,  $j\bar{o}$ n-,  $w\bar{o}$ n-Stämme: die letzteren haben ihr n im Akk. Sgl. eingebüsst, dafür haben die ersteren n im Pl. angenommen; wie im Hd. wird also bei allen die Einzahl stark, die Mehrzahl schwach gebildet. Beispiele:  $(\bar{o}$ -,  $j\bar{o}$ -,  $w\bar{o}$ -Stämme)  $kl\mathring{a}\mathring{g}$  Klage  $-kl\mathring{a}\mathring{v}$ ,  $fr\mathring{a}\mathring{g}$  Frage  $-fr\ddot{a}\mathring{v}$ ,  $me\bar{v}$ r Miete  $-meir\mathring{v}$ ,  $\bar{e}\mathring{a}$  Ehre  $-\bar{e}\mathring{a}n$ ,  $flei\mathring{g}$  Fliege  $-flei\mathring{v}$ ,  $f\bar{a}\mathring{r}\ddot{v}$  Farbe  $-f\bar{a}\mathring{r}\mathring{m}$ , vrat Warze  $-vrat\mathring{v}$ ;  $h\ddot{u}t$  Hütte  $-h\ddot{u}t\mathring{v}$ , ex Egge  $-e\mathring{v}$ ,  $\mathring{s}\mathring{a}ir$  Scheide  $-\mathring{s}\mathring{a}ir\mathring{v}$  und viele andere;  $(\bar{o}$ n-,  $\bar{j}\bar{o}$ n-,  $w\bar{o}$ n-Stämme): tun Zunge  $-tu\mathring{v}$ ,  $d\mathring{u}\ddot{v}$  Taube  $-d\mathring{u}\mathring{v}$ ,  $kr\mathring{u}k$  Krug  $-kr\ddot{u}k\mathring{v}$ ,  $str\mathring{a}t$  Strasse  $-str\mathring{a}t\mathring{v}$ ;  $br\ddot{u}x$  Brücke  $-br\ddot{u}\mathring{v}$ , krif Krippe

— krim, böyk Buche — böykp und viele andere. Von Wörtern mit suffixalen Bildungssilben zähle ich auf: lerå Leiter — lerån, šulå Schulter — šulån, arå Natter — arån, fårå Feder — fårån, nådl Nadel — nädln, vötl Wurzel — vötln, sötl Schüssel — sötln, tüfl Kartoffel — tüfln.

Anm. 1. n ist an den Stamm getreten in  $br\bar{a}n$  Braue und  $t\bar{e}p$  Zehe. Zu  $br\bar{a}n$  ist ein neuer Plural  $br\bar{a}n$  gebildet,  $t\bar{e}p$  ist männlich geworden (Mz.  $t\bar{e}p$ ).

Anm. 2. Über frouens Frauen s. § 323 Anm. 1, über blöymå Blumen § 330 Anm. 3.

§ 337. In einer Reihe ursprünglich mehrsilbiger männlicher und weiblicher Wörter, deren Stamm auf Vokal +n (mnd. -en) ausgeht, ist -en als Pluralendung missverstanden und dazu ein neuer Singular (ohne n) gebildet worden, so dass die Wörter nach Wegfall des End-e in der Einzahl einsilbig geworden sind und ganz flektieren nach  $b\bar{d}r$  Bote  $-b\bar{d}rn$  oder  $kl\hat{u}\hat{g}$  Klage  $-kl\bar{d}n$ . Der Vorgang vollzieht sich schon im Mnd. (vgl. § 114, Anm. 1).

a) männliche: heir (as. hēþino, mnd. heidene, heide) Heide — heirņ; råv (mnd. raven st. m — ravene neben dem jüngeren rave — raven) Rabe — rāṃ; pāl Pfühl § 210 (mnd. pōle < lat. pulvīnus); kām (mnd. kōmen < lat. cŭmīnum) Kümmel, das jetzt fast ganz durch

das hd. küml verdrängt worden ist.

Anm. Erwähnt muss hier auch werden tol Zoll < mlat. toloneum. Hier stehen sich schon im As. tolna und tol gegenüber.

b) weibliche:  $l\hat{a}\hat{g}$  (as. lugina) Lüge —  $l\bar{a}p$ ; zeis (as.  $s\bar{e}gisna$ , mnd. seissen, seisse) Sense — zeisp;  $k\bar{a}k$  (mnd.  $k\bar{o}kene$ ,  $k\bar{o}ke$ , schon as. (Freckenh. Heber.)  $k\bar{o}ke$ ) Küche —  $k\bar{a}kp$ ;  $m\bar{o}l$  (mnd.  $m\bar{o}lene$ ,  $m\bar{o}le$  < mlat. mulina) Mühle —  $m\bar{o}ln$ ;  $k\bar{d}r$  (mnd.  $k\bar{e}dene$ ,  $k\bar{e}de$  < lat.  $cat\bar{e}na$ ) Kette —  $k\bar{d}rp$ ; el (as. elina, mbr. elne, elle) Elle — eln;  $b\bar{u}t$  (mnd.  $b\bar{u}tte$  < mlat. butina) Bütte —  $b\bar{u}tp$ . In  $\bar{a}hnlicher$  Weise ist as. wolkan st. n > vulk schw. f. geworden (§ 331) und der Verlust des n in  $ek\hat{a}$  Eichel —  $ek\hat{a}n$  zu erklären. (S. Kluge, Wb. unter Ecker.)

Anm. In der südl. OPri findet sich noch der Nomin. kakn Küche.

## Flexion des Eigenschaftswortes.

§ 338. Auch das Eigenschaftswort hat den Genitiv und Dativ eingebüsst. Der Genitiv hat sich allgemein erhalten in Verbindung mit sächlichen Formen des Fürworts oder verwandter Wörter, also in Verbindungen wie vat nāīṣ, vat rexts, vat fālṣ etwas Neues, Rechtes, viel; niks slim̄ṣ, niks gours nichts Schlimmes, Gutes, vāl gours viel Gutes, slim̄s noux Schlimmes genug u. s. f.; sonst nur in formelhaften Wendungen wie álālāi allerlei, aləránt < allerhant allerhand, linkāhant links, alāletst allerletzt. In ähnlichen Formen haben sich auch erstarrte Reste des Dativs erhalten: bi lütū bei kleinem, in dūstān im Dunklen, in dröp im Trocknen, upm dröp auf dem Trockenen,

tou gourá letst zu guterletzt, müt fulå kraft mit voller Kraft, müt alå geralt mit aller Gewalt, föå aln dip vor allen Dingen, in oln tīrņ in alten Zeiten.

Anm. Auch von Fremdwörtern sind Bildungen wie vat ékstras etwas Besonderes, vat roås etwas selten Gutes ganz geläufig. Ausdrücke wie  $m\ddot{u}t$  fulå gevalt sind der Entlehnung aus der Schriftsprache verdächtig.

Ein Unterschied zwischen der Form des Nomin. und des Akk. findet sich nur noch beim schwach flektierten Eigenschaftswort männlichen Geschlechts in der Einzahl. Vgl. aber § 339.

§ 339. Das prädikative Adjektiv ist endungslos. Das attributive wird entweder stark oder schwach flektiert. Stark flektiert wird es beim Hauptwort ohne Artikel und nach dem unbestimmten Artikel oder verwandten Wörtern, wenn diese selbst keine Endung haben, wie ēn ein (Zahlwort), kein kein, mīn, dīn, zīn mein, dein, sein. Nach dem bestimmten Artikel wird es schwach flektiert. Wenn dem durch ein Eigenschaftswort näher bestimmten männlichen Hauptwort der unbestimmte Artikel (-n) vorauf geht, so steht regelrecht statt des Nominativs der Akkusativ: es heisst also wohl ēn ol man, kein ol man (is dōt blām) ein (Zahlwort) alter Mann, kein alter Mann (ist gestorben); aber 'n oļn man zār mī ein alter Mann sagte mir (Behaghel Gr. I S. 772).

#### 1. Starke Flexion.

| § 340 | ).  | olt alt.   |    |          |  |  |
|-------|-----|------------|----|----------|--|--|
|       |     | <b>M</b> . | F. | N.       |  |  |
|       | Sg. | ol (§ 339) | ol | ol (olt) |  |  |
|       |     | oln        | ol | ol (olt) |  |  |
|       | Pl. | ol         | ol | ol       |  |  |
|       |     | ol         | ol | ol       |  |  |

Anm. 1. Auffallend ist, dass im Nom. Sing. die Form des Adjektivs (ol < olde) auf geschwundenes e weist, da doch im As. der starke Nom. Sing. aller Geschlechter endungslos (ald) war. Es haben wohl die entsprechenden Nominative der ja-Stämme und die der n-Flexion eingewirkt.

Anm. 2. In der Anrede tritt bei Erregung das alte e noch als  $\partial$  hervor, z. B.  $d\bar{\mathbf{u}}$  old  $gr\bar{\mathbf{a}}v\partial$  hunt du alter, grober Hund,  $d\bar{\mathbf{u}}$  old blind hes du alter, blinder Hesse.

An m. 3. Pronominale Endungen wie -å (< er), -es finden sich nur in gelegentlichen Ausdrücken, die der Schriftsprache nachgebildet sind, z. B. dumps tüx dummes Zeug, olds vīf altes Weib,  $m\bar{n}n$  leivds kint mein liebes Kind, du leivå got du lieber Gott, månxå minš mancher Mensch, olå sleif alter Schleif. Die neutrale Endung -et ist unbekannt, liegt aber wohl in alns alles vor, das aus mnd. allent < allet durch hd. Einfluss entstanden sein wird (s. § 144). Über das prädikative nåit neu (attrib. nåi) vgl. § 156 Anm. 3.

#### 2. Schwache Flexion.

|        |     |    | M.  | F.         | N.  |
|--------|-----|----|-----|------------|-----|
| § 341. | Sg. | N. | ol  | ol $(ola)$ | ol  |
|        | 0   | A. | oln | ol         | ol  |
|        | Pl. | N. | oln | oln        | oln |
|        |     | A. | oln | oln        | oln |

- Anm. 1. Der Akk. Sing. Fem., der nach as. aldun, mnd. alden ofn heissen müsste, ist durch die Form des Nominativs verdrängt worden. Diese Verdrängung ist schon im Mnd. nicht selten, vgl. Tümpel, PBbeit. VII, 84.
- Anm. 2. Im Sing. Fem. ist das alte e noch nicht ganz verstummt; man hört dei smuk $\partial$  deån, n smuk $\partial$  deån das schmucke Mädchen, ein schmuckes Mädchen neben dei smuk deån, n smuk deån. Emphatisch hört man sogar noch dei dume iun der dumme Junge! Vgl § 117.
- § 342. Die alten ja-Bildungen (Nom. Sg. as. -i, mnd. -e) erkennt man noch an der inlautenden Gestalt des Konsonanten oder der Konsonantenverbindung (§§ 18, 158, 281), z. B. blör blöde, möyr müde, behen behende, zart, lôş lose, spär spät, stren strenge, ban bange. In unserer Ma. (wie überhaupt im Ndd.) erscheinen aber eine Reihe von Eigenschaftswörtern als a-Bildungen, die in der Schriftsprache auf ja-Bildungen beruhen, z. B. fast fest, tāx zähe, swōā schwer.

Auffallend sind Bildungen wie  $l\bar{e}x$  mager,  $f\bar{e}x$  feige,  $dr\bar{o}x$  trocken, enk eng, vilt wild: as. mnd.  $l\bar{e}ge$ ,  $f\bar{e}gi$ ,  $dr\bar{o}ge$ , engi, wildi liessen  $l\hat{e}\hat{g}$ ,  $f\hat{e}\hat{g}$ ,  $dr\hat{o}\hat{g}$ , engi, vil erwarten. enk würde sich aus dem Hd. erklären lassen; näher liegt es, Anbildung an Entsprechungen wie  $bl\bar{a}p:bl\bar{d}x$  (blauen: blau),  $t\bar{a}p:t\bar{d}x$  (zähen: zäh), lap:lank (langen: lang), oln:olt (alten: alt) anzunehmen.

## 3. Steigerung.

§ 343. Die Endung des Komparativs ist å < er, die des Superlativs -st < est, z. B. klouk klug —  $kl\ddot{o}yk\mathring{a}$  —  $kl\ddot{o}ykst$ ; arm arm —  $arm\mathring{a}$  — armst; junk jung —  $j\ddot{u}n\mathring{a}$  —  $j\ddot{u}nst$ ; leif lieb —  $leiv\mathring{a}$  —  $leiv\mathring{s}t$ ,  $d\ddot{u}\mathring{a}$  teuer —  $d\ddot{u}r\mathring{a}$  —  $d\ddot{u}\mathring{a}st$ ; vit weit —  $vir\mathring{a}$  —  $vir\mathring{s}t$ ;  $br\bar{e}t$  breit —  $br\bar{e}r\mathring{a}$  —  $br\mathring{e}r\mathring{s}t$ ,  $h\bar{o}x$  hoch —  $h\bar{o}g\mathring{a}$  —  $h\bar{o}xst$  u. s. f. Über  $n\ddot{a}$  nahe —  $n\bar{e}g\mathring{a}$  —  $n\ddot{a}xst$  s. § 295 b.

Verkürzung des Stammvokals tritt nur ein in  $gr\bar{o}t$  gross —  $gr\bar{o}t\dot{a}$ ,  $gr\ddot{o}t\dot{a}$  —  $gr\ddot{o}tst$ . Sie ist vielleicht seit alter Zeit eingetreten und auch in den Positiv gedrungen in vit weiss —  $vit\dot{a}$  — vitst, vgl. Paul, PBbeitr., IX, 132, Holthausen a. a. O. XIII, 369 und § 232, Anm. 1. Ein as. hwit (von Kaufmann a. a. O. XII, 509 angesetzt) neben  $hw\bar{\imath}t$  würde am leichtesten alle Schwierigkeiten heben.

§ 344. Eine Reihe von Komparativen und Superlativen gehören zu einem Positiv von einem anderen Stamm oder zu Adverbien, und Präpositionen: gout gut — bātá — best. fål viel - mēá - meist. - ēərá eher fröy früh — ēást erste. (låt spät) — *letst* letzte. axtå hinter -— axtást (selten). midl mittel -— *midlst* mittelste. bām oben — båmlst oberste (vgl. § 148 Anm. 3). üná unter — *ünlst* unterste. hina hinter — — hinlst hinterste. - födlst vorderste. föå vor

Anm. 1. ēərā eher ist ein aus as. ēr eher neu gebildeter Komparativ. Anm. 2. Auffallend ist das l in den Formen bāmlst, inlst, lst, lst, lst, lst für \*bāvāst, \*lsinlst, \*ls

Anm. 3. Es existiert in unserer Ma. ein Positiv min =klein, unbedeutend. Got. mins, ags. min, mnd. min sind adverbielle Komparative = weniger, geringer. Es ist also das mnd. min seiner Endungslosigkeit wegen als Positiv aufgefasst worden. Der alte adverbielle Komparativ bet besser liegt noch vor in Wendungen wie  $g\bar{a}$  bet tou, zet  $d\bar{\imath}$  bet tou rücke ein wenig weiter, wörtlich: gehe, setze dich besser zu.

#### Flexion des Zahlwortes.

#### 1. Kardinalzahlen.

|                                              | Trees criticolliste into in. | •                 |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| § 345.                                       |                              |                   |
| 1. $\bar{e}n$                                | 11. elm                      | 21. ē'nuntwintix  |
| 2. twē; báir, bái beide                      | 12. $tw\ddot{o}l\bar{v}$     | 22. twē'untwintix |
| 3. drei                                      | 13. drütáin                  | u. s. f.          |
| 4. feiå, fēå                                 | 14. fēátáin                  | 30. driitix       |
| 5. $f\bar{\imath}f$ , $f\hat{\imath}\bar{v}$ | 15. fåftåin                  | 40. fēətix        |
| 6. <i>zös</i>                                | 16. zöstáin                  | 50. fáftix        |
| 7. zām                                       | 17. zāmtáin                  | 60. zöstix        |
| 8. axt                                       | 18. axtåin                   | 70. zāmtix        |
| 9. $n\bar{a}p$                               | 19. näptáin                  | 80. axtsix        |
| 10. táin                                     | 20. twintix                  | 90. näptix        |
| 00 hundt 101 himáti                          | mē'n 200 turēl               | hundt 1000 douen  |

100. hundt. 101. hùndtunē'n. 200. twēhundt. 1000. douzņt. Anm. Über fiv und twöļv vgl. § 151 Anm. 1; axtsix hat die hd. Endung

angenommen (vgl. Maurmann, § 219 Anm. 2, Holthausen, Soester Ma. § 395, Anm. 1).

#### 2. Ordinalzahlen.

§ 346. 1. ēåst. 2. twēt. 3. drür. 4. fēåt. 5. fåft. 6. zöst. 7. zåmt. 8. acht. 9 näyt. 10. tåint. 11. elmt. 12. twölft, twölmt. 13. drütåint, drütåinst. 14. fēåtåint, fēåtåinst. 20. twintixst. 30. drütixst. 100. hunåtst. 1000. douzņst.

Anm t ist auch in den Inlaut gedrungen:  $dei\ f\bar{e}\partial tn$  die vierten (as. fioralloo0, mnd.  $v\bar{e}rde$ ). Vgl. § 164. Doch hatten schon im As. fifto, sehsto, ellifto ein t für d, d. Die Bildungssilbe -st- dringt vor, sodass man schon tainst, noch häufiger dritainst,  $f\bar{e}atainst$  hört.

#### Flexion des Fürwortes.

§ 347. Auch beim Fürwort sind, abgesehen von der 3. Pers. des persönlichen Fürworts weibl. Geschlechts (§ 348), nur noch ein Nomin. und ein Akk. vorhanden. Während es aber beim Hauptwort der Akkusativ ist, der an die Stelle des Dativs tritt, hat beim persönlichen Fürwort fast immer der Dativ den Sieg davon getragen:  $m\bar{\imath}$  mir, mich,  $d\bar{\imath}$  dir, dich,  $\hat{a}m$  ihm, ihn, uns uns, jou Euch sind Dativformen; schon in as. Zeit sind die Dative Plur.  $\bar{u}s$ , iu durchgedrungen, die Dative Sgl.  $m\bar{\imath}$ ,  $d\bar{\imath}$  häufiger als die Akk. mik, thik. Die Genitive sind ganz verloren gegangen: ,dessen heisst  $d\hat{a}n$   $z\bar{\imath}n$ , deren dei  $\bar{e}\hat{a}$ , wessen  $vek\hat{a}n$   $z\bar{\imath}n$  (§ 317); meinetwegen —  $m\bar{\imath}ntv\bar{a}p$ .

#### a. Persönliche.

### a. Ungeschlechtige.

| § 348. | Sg. Nom Dat.             | 1. Pers. $ik$ ich $m\bar{\iota}$                    | 2. Pers. $d\bar{u}$ du $d\bar{i}$ | 3. Pers.  zik sich            |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|        | Pl. Nom<br>Dat.          | . vi wir<br>Akk. uns                                | ji ihr $jou$                      | zik                           |
|        |                          | tige.                                               |                                   |                               |
|        |                          | Μ.                                                  | W.                                | S.                            |
|        | Sg. Nom.<br>Dat.<br>Akk. | $hei$ er $\left\{ 	ilde{a}m 	ext{ ihm, ihn}  ight.$ | zei sie<br>ēå ihr<br>zei sie      | $d\hat{a}t$ es $d\hat{a}t$ es |
|        | Pl. Nom.<br>Akk.         | zei<br>zei                                          |                                   |                               |

Anm. 1. Über die Satzdoppelformen vgl. § 298 f.

Anm. 2. Das alte it, et es ist nur noch in der Enklise als t vorhanden (§ 298), sonst immer durch  $d\hat{a}t$  verdrängt; z. B.  $d\hat{a}t$   $r\bar{a}pt$  es regnet. Der Akk. des geschlechtigen Fürworts F. zei erscheint unbetont fast regelmässig als s, enklitisch angelehnt (§ 298), betont tritt auch hier fast immer der Dativ ( $\bar{e}\hat{a}$ ) ein, z. B.  $e\hat{a}$   $h\acute{e}vik$  nix zein sie habe ich nicht gesehen. § 298 ist darauf hingewiesen, dass sich in der Enklise das alte ene ihn noch erhalten hat.

Anm. 3. Für hd "ihnen" ist ebenfalls der Dat. Sg. Fem. ēå eingetreten. Das "Ihnen" der höflichen Anrede, das der Ma. von Natur fremd ist, heisst entweder ebenfalls ēå, oder  $\bar{\imath}_n$ ; dieses  $\bar{\imath}_n$  wird von manchen auch für "Sie" der höflichen Anrede verwendet. In Meckl. heisst "Ihnen" und "Sie" zei.

#### b. Besitzanzeigende.

§ 349.  $m\bar{\imath}n$  mein;  $d\bar{\imath}n$  dein;  $z\bar{\imath}n$ ,  $\bar{e}a$ ,  $z\bar{\imath}n$  sein, ihr, sein;  $u\bar{n}$ , unser (mnd. unse); jou euer (mnd.  $j\bar{\imath}uve$ , vgl. § 244);  $\bar{e}a$  ihr.

Anm. Die Flexion ist die des starken Eigenschaftsworts, also z. B.  $m\bar{n}-m\bar{n};\ m\bar{n}-m\bar{n}.$ 

### c. Hinzeigende.

§ 350. Der bestimmte Artikel.

|     |           | $\mathbf{M}.$       | W.  | S.          |
|-----|-----------|---------------------|-----|-------------|
| Sg. | Nom.      | dei                 | dei | dat         |
|     | Dat. Akk. | dán (§ 143, Anm. 2) | dei | $d\hat{a}t$ |
| Pl. | Nom.      |                     | dei |             |
|     | Dat. Akk. |                     | dei |             |

Anm. 1. In erstarrten Formen haben sich noch einige Reste des Gen. u. Dat. erhalten, z. B.  $desv\bar{a}p$  deswegen;  $v\bar{\imath}ld\acute{e}s$  inzwischen;  $ind\bar{e}m$   $d\acute{a}t$  insofern, als.

Anm. 2. Über Satzdoppelformen vgl. § 297.

§ 351. ,Dieser'.

| , , . | , roser .    | M.          | W.                                         | S.         |
|-------|--------------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Sg.   | Nom.<br>Akk. | düs<br>düşņ | $d\ddot{u}s(artheta)\ d\ddot{u}s(artheta)$ | düt<br>düt |
| Pl.   | Nom.<br>Akk. |             | düs<br>düs                                 |            |

Anm. Über ü für i, e vgl. § 239 Anm.

### d. Fragewörter.

| 8 | 352. |                   | M.            | W.           | S            | 5.      |              |
|---|------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|   | Sg.  | Nom.<br>Dat. Akk. | vekâ<br>vekân | veká<br>veká | veká<br>veká | (adj.), | vat (subst.) |
|   | Pl.  | Nom.<br>Dat Akk   |               | vekå<br>vekå |              |         |              |

Anm. vekå < mnd welker < welk er < as. hwilik iro = quis eorum (vgl. Ndd. Jb. III, 23; Franck, ZfdA VIII, 323) ist substantivisch und adjektivisch. Ausschliesslich substantivisch ist nur vat was. Doch dringen die hd. Formen  $v\bar{e}\hat{a}$ ,  $v\bar{a}n$  wer, wen für die substantivischen Fürwörter langsam ein. In der südl. OPri ist vek& unbekannt; es heisst dafür  $v\bar{d}$ .

### e. Zurückbezügliche.

§ 353. Als zurückbezügliche Fürwörter werden dei und vekå benutzt, "was" heisst vat.

#### f. Unbestimmte Fürwörter.

§ 354. Der unbestimmte Artikel lautet n, enklitisch (§ 297) n, n, z. B. n oln man hát  $m\bar{\imath}$  dát záxt ein alter Mann hat mir das gesagt; ik hefn oln man, ol frou zein ich habe einen alten Mann, eine alte Frau gesehen. Dagegen ist zön solch, solcher, solche, solches entstanden aus  $z\bar{o}$  + dem Akk.  $\bar{e}n$  einen.

Die übrigen Indefinita sind: vat etwas, niks, nist, ništ (§ 180, Anm. 2) nichts, aļns alles (al all, alle wird im Sgl. stets, im Pl. vielfach mit dem bestimmten Artikel verbunden, z. B. al dât gelt alles Geld); jētfå jeder, jētfå-ē'n jedermann (jērå ist hd.); månix (månx), Akk. månxn mancher; keinå keiner (hd.), kein kein; vek einige (adj. und subst.); fanē'n, fonē'n voneinander, sonst ēn föån ånån füreinander, ūtnå'nå, mütnå'nå auseinander, miteinander; züļm selbst; is dōå ēnå? ist da jemand? (Meckl.: is dōå vān?)

Anm. jērå, keinå, ēnå zeigen durch die Endung å < er, dass sie der hd. Gemeinsprache entlehnt sind.

### Flexion des Zeitwortes.

§ 355. Wir unterscheiden das starke Zeitwort, das schwache Zeitwort und die Verba anomala.

### Die Endungen.

§ 356. Der Infinitiv hat bei allen Zeitwörtern nach Vokal die Endung  $\partial n$  oder n, nach Konsonanten n, m, n < n (§ 143).

Der zum Substantiv erhobene Infinitiv hat häufig (seit mnd. Zeit) die Endung t, z. B.  $d\hat{a}t$   $l\bar{a}mt$  das Leben,  $d\hat{a}t$   $m\bar{a}nt$  das Mähen,  $\bar{e}n$  dount ein Tun. Vielfach ist ein Unterschied in der Bedeutung vorhanden zwischen dem Infinitiv ohne t und dem mit t:  $d\hat{a}t$   $\bar{a}tn$  bedeutet den Akt des Essens,  $d\hat{a}t$   $\bar{a}tnt$  ist das, was jeweilig zum Essen auf dem Tisch steht. — Das t kann sich lautlich entwickelt haben; mir scheint Beeinflussung durch die endungslose Form des Partiz. Präs. nicht ausgeschlossen zu sein, da Infinitiv und Partiz. Präs. sich auch sonst gegenseitig beeinflussen. Vgl. auch Mielck, Ndd. Korr. VIII, S. 49 ff., der meint, man habe den flektierten Infinitiv auf -enne als ein Assimilationsresultat aus -ende aufgefasst und zu ihm eine Nominativform auf ent gebildet. Also etwa: hunne: hunt = levenne: levent (Hunde: Hund). Vgl. § 360.

§ 357. Die Endungen des Präsens sind für starke und schwache Zeitwörter:

Sg. 1. —. 2. -st. 3. -t. Pl. 1. 2. 3. -n (m, p, s. § 143).

Die meisten Präterito-Präsentia und viln wollen sind in der 3. Pers. Sing. endungslos; is ist hat sein t durchweg verloren (§ 155).

Anm. 1. -st der 2. Pers. Sing. ist durch Anlehnung des Fürwortes du an das alte s entstanden. Dasselbe -st steht im Präteritum. Noch heute wird du hinter der 2. Pers. meistens fortgelassen, z. B.  $l\hat{e}\bar{v}st$  nox? lebst du noch? vat  $h\hat{a}st$  den? was hast du denn?

Anm. 2. Unserer Ma. ist also in der Mehrzahl die ndfränk. Endung -en eigen. Das sächsische -t ist ihr ganz fremd. Dieses -en steht schon im Mbr. durch. Vgl. § 4.

§ 358. Die Endungen des Präteritums sind für das

starke Ztw.: Sg. 1. — schwache Ztw.: Sg. 1. -t 2. -st 3. -t 3. -t Pl. 1. 2. 3. -t t Pl. 1. 2. 3. -t pl. 2. 3. -t pl. 3. -t pl

§ 359. Die Endungen des Imperativs sind Sg. 2. P. —. Pl. 2. P. -t.

§ 360. Das Partizipium Präs. ist in unserer Ma. nicht mehr lebendig. Dadurch, dass in den flektierten Formen -nd->n wurde und End-e verstummte, lauteten sie ja dem Infinitiv gleich. Es besteht aber in einigen Formeln fort:  $t\acute{o}uk \bar{d}m$   $j\ddot{o}d$  im kommenden Jahre; tou  $naxtsl\ddot{a}pm$   $t\bar{\imath}t$  bei nachtschlafender Zeit,  $m\ddot{\imath}t$   $v\ddot{a}kp$   $\ddot{o}p$  mit wachenden Augen;  $m\ddot{\imath}t$  laufender Munde;  $fr\acute{\imath}s$  melkp kou frischmilchende Kuh;  $l\ddot{o}pm$   $v\ddot{a}t\acute{a}$  laufendes Wasser; vasp,  $t\acute{o}un\ddot{a}m$   $m\ddot{a}n$  zunehmender (wachsender) Mond; zein  $\acute{a}rb\acute{a}it$  Arbeit, bei der man sieht;  $l\ddot{o}pm$   $f\ddot{u}\acute{a}$  Rotlauf der Schweine; fleip hit fliegende Hitze. Auch der Infinitiv nach  $v\ddot{a}rp$  "werden" ist aus dem Partiz. Präs. hervorgegangen (§ 364). Ebenso liegt das Partiz. Präs. vor in Redensarten wie  $big\ddot{a}n$ ,  $bist\ddot{a}n$   $bl\bar{\imath}m$  erhalten bleiben, stehen bleiben.

Anm. In einigen Fällen ist das Partiz. Präs. mit -ix weiter gebildet worden (§ 413): Man sagt meistens  $k\bar{a}kmnix$   $v\bar{a}t\hat{a}$  kochendes Wasser statt  $k\bar{a}kp$   $v\bar{a}t\hat{a}$  und stets  $gl\ddot{o}ynix$  glühend (schon mnd. gloyendich). Der Ausdruck  $f\ddot{o}a$  dou un dax in aller Frühe ist wohl aus mnd. vor douwendeme  $d\bar{a}ge$  umgedeutet worden.

§ 361. Das Partiz. Praet. hat bei st. Ztw. die Endung -n (n, p), bei schw. Ztw. die Endung -t. Es wird ohne die Vorsilbe gegebildet (s. § 110, 2).

### Die Zeiten.

- § 362. Das Präteritum kommt, befonders im Sg. und hier besonders wieder bei den schwachen Ztw. (§ 358 Anm.), immer mehr ausser Gebrauch. Es wird mit "haben" und "sein" umschrieben.
- § 363. Die Optative sind verloren gegangen und werden durch Umschreibung mit modalen Hülfsverben ersetzt, und zwar der Opt. Präter. durch Umschreibung mit  $d\bar{a}r$ ,  $d\bar{a}rn$ , "tat, taten" (auch in der indirekten Rede). Die Optative der starken Präterita werden wohl deshalb weniger mit  $d\bar{a}r$  umschrieben, weil sie weniger mit Präsensformen gleichlauten.

§ 364. Das Futurum wird vielfach noch mit viln wollen gebildet, vor allem in der Verbindung mit vol wohl, z. B. hei vil vol kām er wird wohl kommen, elliptisch: hei vil vol er wird wohl. Daneben steht das der Gemeinsprache entsprechende und wohl von

dieser beeinflusste Futurum mit  $v\tilde{a}\check{r}n$  werden und dem Infinitiv. Doch hat  $v\tilde{a}\check{r}n$  + Infin. (< Partiz. Präs.) auch noch ganz die Bedeutung der alten mnd. Konstruktion von werden + Partiz. Präs., d. h. es bedeutet auch noch das ganz nahe Bevorstehen, das Entspringen der Handlung, z. B  $d\hat{a}t$   $w\tilde{a}t$   $sn\hat{a}i\partial n$  es fängt gleich an zu schneien. Noch deutlicher tritt der Sinn dieser Konstruktion hervor in der Verbindung des Präter. + Infin. (< Partiz. Präs.), z. B.  $d\hat{a}t$   $v\ddot{u}r$   $sn\hat{a}i\partial n$  es fing an zu schneien. Ja, es wird von  $sn\hat{a}i\partial n$   $v\tilde{a}\check{r}n$  selbst wieder das Futurum gebildet:  $d\hat{a}t$   $v\tilde{a}t$   $h\bar{u}t$  vol nox  $sn\hat{a}i\partial n$   $v\tilde{a}\check{r}n$  es wird heute wohl noch schneien.

#### Die starken Zeitwörter.

§ 365. Im Präsens der Kl. II, IV u. V ist der Vokal des Plurals seit mnd. Zeit in die 1. P. Sgl. gedrungen. Ausserdem ist in Kl. I, II und bei vielen redupliz. Verben der lange Stammvokal in der 2. u. 3. Sgl. gekürzt worden, da er infolge von Synkope des Endungsvokals vor Doppelkonsonanz stand (s. § 232, 238 f.), in Kl. III—VI aber der Vokal der 1. P. durch Tondehnung gelängt worden. So ergibt sich bei fast allen starken Zeitwörtern ein Vokalwechsel zwischen der 1. P. einerseits und der 2. u. 3. P. anderseits. Eine Ausnahme macht nur die 3. Ablautsreihe.

Der Imperativ hat fast stets den Vokal des Infinitivs (Aus-

nahmen §§ 375. 377).

§ 366. Im Präter. ist der alte Vokalunterschied zwischen Sgl. u. Pl. bis auf einige altertümliche Reste in Kl. IV u. V (§ 375 Anm. 2, § 378 Anm.) ganz aufgegeben worden. Charakteristisch ist, dass immer ein umgelauteter Vokal erscheint: der Umlaut des Optat. Prät. ist zunächst in den Plural Präter. und von dort in den Sgl. Präter. gedrungen. Dabei haben starke Ausgleichungen zwischen den Klassen stattgefunden: es erscheinen nur noch ü, öy, ei. Wichtig ist ferner die Erscheinung, dass mit dem Vokal des Plurals auch dessen Konsonant in den Sgl. gedrungen ist: der Sgl. Präter. zeigt durchaus die inlautende Gestalt der Konsonanten. Man könnte versucht sein anzunehmen, dass der Konjunktiv einfach die Stelle des Indikativs eingenommen habe.

Anm.  $\ddot{u}$  ist lautgesetzlich nur in Kl. III, a u. b (§ 371) und Kl. VI, b (§ 375),  $\ddot{o}y$  in Kl. VI a (§ 375), ei bei den ursprünglich reduplizierenden Zeitwörtern mit langem Präsensvokale (§ 383), bei denen es jetzt aber meist durch  $\ddot{o}y$  verdrängt ist, und vielleicht in Kl. I (§ 367).

## I. (i-)Ablautsreihe.

§ 367. Paradigmen: 1.  $b\bar{\imath}t\eta$  beissen, 2.  $r\bar{\imath}r\eta$  reiten, 3.  $bl\bar{\imath}\eta\eta$  bleiben.

1. Präs. bīt, bitst, bit, bītn; Prät. beit, beitst, beit, beitn;

Imper.  $b\bar{\imath}t$ ,  $b\bar{\imath}t't$ .

Ebenso gehen:  $k\bar{\imath}k\bar{\wp}$  gucken,  $kn\bar{\imath}pm$  kneifen,  $r\bar{\imath}tn$  reissen,  $sl\bar{\imath}k\bar{\wp}$  schleichen,  $gl\bar{\imath}k\bar{\wp}$  gleichen,  $str\bar{\imath}k\bar{\wp}$  streichen,  $gr\bar{\imath}pm$  greifen,  $sm\bar{\imath}tn$  schmeissen,  $s\bar{\imath}tn$  cacare. In  $sl\bar{\imath}pm$  schleifen,  $v\bar{\imath}k\bar{\wp}$  weichen ist im Präs. der lange Vokal der 1. P. auch in die 2. u. 3. P. gedrungen. Das Prät. kommt von beiden nicht mehr vor.

2. Präs. rīr, ritst, rit, rīrņ; Prät. reir, reirņ; Imper. rīr.

Ebenso gehen:  $l\bar{\imath}rn$  leiden,  $sn\bar{\imath}rn$  schneiden,  $str\bar{\imath}rn$  streiten,  $m\bar{\imath}rn$  meiden. Ferner gehört hierher das Partiz.  $fål\bar{a}rn$  in  $fål\bar{a}rn$   $j\bar{o}a$  vergangenes Jahr, zu as.  $l\bar{\imath}dan$  gehen. Der Ausdruck beginnt zu veralten.

3. Präs.  $bl\bar{\imath}f$ , blift,  $bl\bar{\imath}m$ ; Prät.  $ble\bar{\imath}v$ , bleim; Imper.  $bl\bar{\imath}f$ ,  $bl\bar{\imath}ft$ . Ebenso gehen:  $dr\bar{\imath}m$  treiben,  $sr\bar{\imath}m$  schreiben,  $r\bar{\imath}m$  reiben,  $m\bar{\imath}p$  mingere. Aus der schw. Konj. sind hierher übergetreten:  $sw\bar{\imath}p$  schweigen (as.  $sw\bar{\imath}gon$ ) und  $kr\bar{\imath}p$  bekommen.

Anm. 1. Das ei des Prät. muss auf  $\bar{e}$  berühen. Der Plur. und der Optat. Präter. hatten aber mnd.  $\bar{a}$  < as. i. Es ist also in dieser Ablautsreihe der Vokal des Sgl. Prät. in den Plur. und den Opt. Prät. gedrungen. Nun würde man aber nicht ei, sondern  $\bar{e}$  erwarten. Ich habe § 83, Anm. 2 die Möglichkeit angedeutet, dass  $\bar{e}$  in den Optativ (auch in die 2. Pers. Sgl. Ind.) gedrungen, dort umgelautet und dann zurückgewandert sei. Man ist umsomehr zu dieser Annahme berechtigt, als auch in den Formen  $\check{sreiv}$ , reiv das  $\bar{v}$  und r sich nur aus dem Plural oder dem Optat. erklären: as  $*r\bar{e}d$  (mbr.  $r\bar{e}t$ ), as.  $skr\bar{e}f$  (mbr.  $schr\bar{e}f$ ) hätten  $r\bar{e}t$  (reit),  $\check{sref}$  ( $\check{sreif}$ ) ergeben.  $\bar{v}$  weist auf Herkunft von -ve (§ 44), sodass auch hierdurch die Ansicht, es könnte der Optativ den Indikativ verdrängt haben, Nahrung erhält.

Anm. 2. In Gruppe 2 ist das r der zweisilbigen Formen auch in den

Imperativ gedrungen.

§ 368. In die Klasse der schwachen Zeitwörter sind übergetreten:  $k\bar{\imath}n$  keimen,  $\bar{s}\bar{\imath}n$  scheinen,  $gr\bar{\imath}n$  lachend den Mund verziehen. Dazu kommen die Wörter, in denen  $\bar{\imath}$  nach § 243 a zu  $\hat{a}i$  diphthongiert ist:  $sn\hat{a}i\partial n$  schneien,  $\bar{s}r\hat{a}i\partial n$  schreien,  $d\hat{a}i\partial n$  gedeihen.

vīzņ zeigen, pīpṃ piepsen, prīzņ preisen sind schwach geblieben; für \*šrīrņ, \*glīrņ, \*šīrņ, \*šrīņ hat unsere Ma. die schwachen Ztw. šrērņ schreiten, glēzņ u. glipṃ gleiten, šáirņ scheiden, šriņ brennen (von einer Risswunde); statt \*spāiən sagen wir spukp speien.

## II. (u-)Ablautsreihe.

As. a) 
$$io, iu - \bar{o} - u - o$$
  
b)  $\bar{u} - \bar{o} - u - o$   
Mnd. a)  $\bar{e}(ei) - \bar{o} - \bar{d}(\S 191) - \bar{d}(\S 189)$   
b)  $\bar{u} - \bar{o} - \bar{d} - \bar{d}$   
Pri a) diphthong.:  $ei - \ddot{o}y - \ddot{o}y - \bar{d}$   
monophth.:  $\bar{e} - \ddot{o} - \ddot{o} - \bar{d}$   
b)  $\bar{u} - \ddot{o}y - \ddot{o}y - \bar{d}$ 

- § 369. Paradigmen: geitņ giessen, frēdn frieren; krupņ kriechen.
- a. 1) Präs. geit, gütst, güt, geitņ; Prät. göyt, göytņ; Imperat. geit, geit't.

Ebenso gehen: šeitņ schiessen, fleitņ fliessen, geneitņ geniessen;

flein fliegen, bedrein betrügen, lein lügen, beirn bieten.

Anm. Bei den Wörtern mit stimmhaften Endkonsonanten lautet der Imperativ nach Art der Formen mit geschwundenem End-e, z. B.  $flei\hat{g}$  fliege, beir biete. Vgl.  $fl\ddot{o}y\hat{g}$  flog.

2) Der Stammausgang ist r. Es findet grammat. Wechsel statt (§ 295 a). Präs.  $fr\bar{e}a$ ,  $fr\ddot{u}st$ ,  $fr\ddot{u}st$ ,  $fr\bar{e}an$ ; Prät.  $fr\bar{o}a$ ,  $fr\bar{o}a$ . Partiz. Prät.  $fr\bar{o}a$ .

Ebenso geht: fálēán verlieren.

b) Präs. krūp, krüpst, krüpt, krūpm; Prät. kröyp, kröypm;

Imper. krūp.

Ebenso gehen:  $r\bar{u}kp$  riechen,  $sl\bar{u}kp$  schlucken,  $z\bar{u}pm$  saufen,  $sl\bar{u}tp$  schliessen,  $z\bar{u}p$  saugen,  $s\bar{u}m$  schieben,  $sr\bar{u}m$  schrauben,  $sn\bar{u}m$  schnauben.

Anm. Das  $\ddot{o}y$  im Prät. des diphthongischen Gebietes kann nicht aus dem Sgl. und nicht aus dem Plur.-Opt. Prät. kommen, die nur  $\ddot{o}$  od.  $\mathring{a}$  hätten liefern können.  $\ddot{o}y$  (Umlaut zu as.  $\ddot{o} < ug$ .  $\ddot{o}$ ) besteht dagegen zurecht in der 6. Ablautsreihe (§ 375). Aus dieser muss es in die 2. Ablautsreihe übertragen worden sein. Vgl. § 375, Anm. 1.

§ 370. In die Kl. der schwachen Ztw. ist übergetreten:  $b\bar{u}p$  (as.  $b\bar{u}gan$ ) sich beugen, unterwerfen, u.  $k\bar{e}zn$  küren, wählen, wenn es = as. kiosan ist. Dann wäre es aus dem monophth. Gebiet in das diphthongische (wo es keizn lauten würde) übernommen worden (vgl. § 107, Anm. 2). Statt \*beip, \*kleim, \* $st\bar{u}m$  sind in unserer Ma. die schw. Ztw.  $b\bar{o}p$  biegen,  $kl\bar{o}m$  spalten,  $st\bar{o}m$  stieben, stauben in Gebrauch; doch hat sich das Partiz. Prät.  $b\bar{d}p$  erhalten. An Stelle von \*tein ziehen (so Meckl.) ist trekp getreten; doch existiert noch die 3. P. Präs. Sgl. in dem Ausdruck  $d\hat{a}t$   $t\bar{u}t$  es zieht.

## III. (ë-i)-Ablautsreihe.

a) Der Stamm geht auf Nasal + Kons. aus.

As. 
$$i - a - u - u$$

Mnd.  $i - a - u - u$ 

Pri  $i - \ddot{u} - \ddot{u} - u$ 

- § 371. Paradigmen: drinkp trinken, zip singen.
- 1) Präs. drink, drinkst, drinkt, drinkp; Prät. drünk, drünkp, Part. Pers. drunkp; Imp. drink.

Ebenso geht: stinkp stinken.

2) Präs. zin, zinst, zint, zin; Präter. zün, zün; Imper. zin.

Ebenso gehen: klip klingen, sprip springen, gelip gelingen, vrip wringen, swip schwingen (Flachs), dwip zwingen, ūtbedip

ausbedingen, bin binden, fin finden, vin winden u. gewinnen, fåswin verschwinden, fåvin verwinden, spin spinnen, zin sinnen, zik bezin (up) sich erinnern an, \*begin beginnen. Ferner gehört hierher das Partiz. beklum beklommen.

Anm. In swem schwimmen ist im Präs. e eingetreten. Vgl. § 276 u. § 373 Anm. 2.

§ 372. Schwach geworden ist hinkp hinken; in venkp winken (§ 276) sind die schwachen Formen fast ganz durchgedrungen, in swem schwimmen sind sie nicht unerhört; rön schw. Ztw. laufen gehört zu as. rennian und nicht zu as. rinnan rinnen.

Anm. Für \*zinkp sagt unsere Ma. zakp.

b) Der Stamm geht auf 1 od. r + Konsonant aus.

As. 
$$e, i - a - u - o$$
  
Mnd.  $e - a - u - \begin{cases} u, o \text{ (vor } l) \\ o, u \text{ (vor } r) \end{cases}$   
Pri  $e - \ddot{u} - \ddot{u} - \begin{cases} u \text{ (vor } l) \\ o \text{ (vor } r) \end{cases}$   
 $\ddot{a} - \ddot{u} - \ddot{u} - \begin{cases} u \text{ (vor } l) \\ o \text{ (vor } r) \end{cases}$ 

§ 373.  $\alpha$ . Stammausgang: l + Kons.

Paradigma: helpm helfen.

Präs. help, helpst, helpt, helpm; Prät. hülp, hülpm; Part. Prät. hulpm; Imper. help.

Ebenso gehen: geln gelten; seln schelten, sweln schwellen, kweln quellen.

 $\beta$ . Stammausgang: r + Kons.

Paradigma: stårm sterben.

Präs. ståřē, ståřēt, ståřet, ståřm; Prät. stürē, stürm; Part. Prät. storm; Imper. ståře.

Ebenso gehen:  $fåd\mathring{a}\mathring{r}m$  verderben,  $b\mathring{a}\mathring{r}p$  bergen,  $v\mathring{a}\mathring{r}m$  werben,  $b\mathring{a}stn$  bersten,  $v\mathring{a}\mathring{r}n$  werden.

Anm. 1. In dieser Gruppe ist also der gebrochene Vokal (e) aus der 1. Pers. Sgl. Präs., der seinerseits aus dem Plur. stammt, auch in die 2. u. 3. Sgl. eingedrungen. Im Partiz. Prät. ist vor l o durch u verdrängt worden, in Ausgleichung mit Gruppe a  $(\S$  371). Die Abweichungen der Untergruppe  $\beta$  sind, abgesehen vom Prät., die gewöhnlichen Vokalveränderungen durch r; über d in  $vd\tilde{r}n$  s.  $\S$  272. Im Präteritum ist auffällig, dass als Umlaut von altem u vor r nicht  $\ddot{o}$  erscheint  $(s.\ \S$  271 u. Anm.). Es ist aber zu bemerken, dass nur das Prät.  $v\ddot{u}r$  "wurde" gebräuchlich ist, es ist selten bei  $std\tilde{r}m$  und  $fddd\tilde{r}m$ , ganz ausser Gebrauch bei den übrigen Wörtern dieser Gruppe.

Anm. 2. In swem schwimmen u.  $venk_{\mathcal{D}}$  winken (§ 372) liesse sich das e auch durch die Annahme erklären, dass diese beiden Wörter aus Gruppe a nach der Gruppe b übergetreten seien. — befäln befehlen ist in die 4. Ablautsreihe übergetreten (§ 375 b).

§ 374. Schwach sind geworden, infolge anormal gewordenen Präsensvokales: smöltn schmelzen und dösn dreschen (vgl. § 277 a), ferner melkn milchen, und auch fextn fechten, flextn flechten, wenn diese beiden Wörter je der 3. Ablautsreihe angehört haben.

### IV. (ë-)Ablautsreihe.

As. 
$$\ddot{e}$$
,  $i - a$   $- \bar{a}$   $- o$ 

Mnd.  $\ddot{\bar{a}}$   $- a$   $- \ddot{\bar{e}}$   $(\bar{a})$   $+ \ddot{\bar{a}}$ 

Pri a)  $\ddot{\bar{a}}$   $- ei$   $(a)$   $- ei$   $- \ddot{\bar{a}}$  (vor  $m$ )
b)  $\ddot{\bar{a}}$   $- \ddot{o}y$   $- \ddot{o}y$   $- \ddot{\bar{a}}$ 

§ 375. a) Paradigma: nām nehmen.

Präs. nām, nimst, nimt, nām; Prät. neim, neim, bei alten Leuten

nam — neim; Imper. nim.

So geht, unter Abzug der durch den w-Schwund entstandenen Besonderheiten, nur noch  $k\bar{a}m$  kommen (< as. cuman <  $*qu\ddot{e}man$ ). Das Präs. lautet  $k\bar{a}m$ ,  $k\ddot{u}mst$ ,  $k\ddot{u}mt$ , der Imper. kum.

b) Paradigma: brākp brechen.

Präs. brāk, brikst, brikt, brākp; Prät. bröyk, bröykp; Imperat. brik.

Ebenso gehen:  $spr\bar{a}kp$  sprechen,  $st\bar{a}ln$  stehlen. Hierher sind übergetreten:  $bef\bar{a}ln$  befehlen, aus der Ablautsreihe III b, da h in as.  $bif\bar{e}lhan$  früh schwand und somit  $\bar{e}$  vor einfacher Konsonanz zu stehen kam (vgl. § 216, 219), und aus der 5. Ablautsreihe  $v\bar{a}p$  wiegen, wägen,  $bev\bar{a}p$  bewegen = veranlassen. Vor r mussten  $\bar{a}$  und  $\bar{a}$  lautgesetzlich >  $\bar{e}$  u.  $\bar{o}$  werden (§ 251 u. 253); daher  $geb\bar{e}an$  gebären, Partiz.  $geb\bar{o}an$ .

- Anm. 1. Das  $\ddot{o}y$  der Untergruppe b stammt aus der 6. (a-)Ablautsreihe (s. § 380), mit der sie ja schon im Part. Prät. übereinstimmte und zu der  $dr\bar{a}pm$  treffen (as.  $dr\ddot{e}pan$ ) ganz übergetreten ist. Aber auch das ei der Untergruppe a ist nicht lautgesetzlich. Nach § 75, 76 ist der Umlaut von  $\bar{a}$  in unserer Ma.  $\bar{a}$ , in der Umgebung von Hartgaumenlauten  $\bar{e}$ . Der Konjunkt. und später der Plur. Prät mussten also im Mnd. lauten:  $n\bar{a}me$ ,  $n\bar{a}men$  (doch  $br\bar{e}ke$ ,  $br\bar{e}ken$ ). Dann hätten aber der Plur. Prät. Ind. u. Opt. ganz mit dem Inf. u. dem Plur. Präs. übereingestimmt. Daher ist denn wohl aus der 1. Ablautsreihe ei für  $\bar{a}$  übernommen worden.  $geb\bar{e}dn$  bildet kein Präteritum.
- Anm. 2. Ganz alte Leute, besonders in abgelegenen Orten, und im Süden der Pri mehr als im Norden, gebrauchen im Sgl. Prät. noch die Formen nam u. kam (vgl. § 378 Anm.), sodass hier noch der alte Unterschied zwischen dem Vokal der Einzahl und Mehrzahl erhalten ist. In der Untergruppe b finden sich die a-Formen nicht mehr.
- Anm. 3. Der Vokal der 1. P. Sgl. Präs. ( $\bar{a}$ ) ist bei  $st\bar{a}/n$ ,  $bef\bar{a}/n$  und bei  $bev\bar{a}p$  auch in die 2. u. 3. Pers. Sgl. eingedrungen.  $bef\bar{a}/n$  gehörte ja ursprünglich zur Gruppe b der 3. Ablautsreihe (s. § 373 Anm. 1) und wird  $st\bar{a}/n$  nach sich gezogen haben.
- § 376. In die schwache Konjugation sind übergetreten:  $\check{s}\check{e}\acute{a}n$  scheeren und  $pl\bar{a}p=$  zupflegen, verpflegen; auch die Scheideform plep < plegen= pflegen, gewohnt sein ist schwach geworden; das Präs. geht nach zep sagen, lep legen (§ 289), lautet also plex,  $pl\acute{a}xst$ ,  $pl\acute{a}xt$ , plep; das Prät. lautet  $pl\acute{a}xt$  (älter plax),  $pl\acute{a}xt$ , das Partiz. Prät. fehlt. Auch von  $st\bar{a}ln$  u.  $bef\bar{a}ln$  sind schwache Präterita nicht unerhört. Zu erwähnen bleibt noch, dass trekp ziehen in unserer Ma. schwach geblieben ist.

#### V. (ë-)Ablautsreihe.

1. Mit einfachem Präsensstamm.

As. 
$$\ddot{e}$$
,  $i-a$   $-\ddot{a}$   $-\ddot{e}$ 

Mnd.  $\ddot{a}$   $-a$   $-\ddot{e}$   $(\bar{a})$   $-\ddot{a}$ 

Pri diphthong.  $\ddot{a}$   $-ei$   $(a)$   $-ei$   $-\ddot{a}$ 

monophth.  $\ddot{a}$   $-\ddot{e}$   $-\ddot{e}$   $-\ddot{a}$ 

- § 377. Paradigmen:  $\alpha$ )  $\bar{a}tn$  essen,  $\beta$ )  $g\bar{a}n$  geben.
- α) Präs. āt, itst, it, ātn; Prät. eit, eitn (at, eitn); Imper. it.

Ebenso gehen:  $fr\bar{a}t\eta$  fressen,  $m\bar{a}t\eta$  messen;  $f\dot{a}g\bar{a}t\eta$  vergessen,  $st\bar{a}k\eta$  stechen;  $r\bar{a}z\eta$  sein (Prät.  $v\bar{e}\dot{a}$ ).

 $\beta$ ) Präs.  $g\hat{a}\bar{v}$ , gifst, gift,  $g\bar{d}m$ ; Prät.  $ge\bar{\imath}\bar{v}$ , geim (gaf, geim); Imper. gif.

Anm. 1. zein (< as.  $s\ddot{e}han$ ) sehen,  $*ge\check{s}ein$  (< as.  $gisk\ddot{e}han$ ) geschehen (s. § 245) hatten lautgesetzlich in den meisten Formen des Präsensstammes den Vokal der entsprechenden Formen der 2. Ablautsreihe angenommen. So wurde denn nach tei,  $t\ddot{u}st$ ,  $t\ddot{u}t$  (s. § 370) zei,  $z\ddot{u}st$ ,  $z\ddot{u}t$ ,  $*ge\check{s}ei$ ,  $ge\check{s}\ddot{u}st$ ,  $ge\check{s}\ddot{u}t$  gebildet. Das Partiz. Prät lautet zein und lautete  $*ge\check{s}ein$ . In letzterem Worte ist durch Einfluss des Hd. für ei überall  $\bar{e}$  eingetreten, also  $ge\check{s}\bar{e}n$ . Das Präter. von zein heisst  $zei\hat{g}$ , zeip (s. § 295, b, c), das von  $ge\check{s}\bar{e}n$ , soweit es gebräuchlich ist,  $ge\check{s}ax$  und  $ge\check{s}ei\hat{g}$ .

Anm. 2. vāp wiegen, wägen ist zur Ablautsreihe IV, b übergetreten (§ 375).

2. mit j-Suffix im Präsens.

§ 378. Paradigma: zitn sitzen.

Präs. zit, zitst, zit, zitn; Prät. zeit, zeitn; Imper. zit.

Ebenso geht lip liegen. Über birn s. § 379.

Anm. Zu ei des Präteritums vgl. § 375 Anm. 1; zu den alten Präteritalformen gaf, at, mat, stak, fågat, zax, gešax, zat, lax (auch las, bat) vgl. § 375, Anm. 2; gešax ist auch bei der jüngeren Generation noch nicht ganz ausgestorben.

§ 379. In die schwache Konjugation sind übergetreten:  $l\bar{a}z\eta$  lesen,  $kn\bar{a}r\eta$  kneten,  $v\bar{a}\eta$  weben,  $bir\eta$  bitten und das Partiz. Prät. von  $v\bar{a}z\eta$  sein, das vest lautet (schon mnd. west neben  $w\bar{a}sen$ ).

Anm. Von  $l\bar{a}x\eta$  heisst die 2. 3. P. Sgl. Präs. noch list neben  $l\bar{a}st$ , von  $bir\eta$  das Partiz. Prät. noch  $b\bar{a}r\eta$  neben  $bir\bar{t}$ .

## VI. (a-)Ablautsreihe.

1. Mit einfachem Präsensstamm.

As. 
$$a$$
 —  $\bar{o}$  —  $\bar{o}$  —  $a$  Mnd.  $\bar{a}$ ,  $a$  —  $\bar{o}$  —  $\bar{o}$  —  $\bar{a}$  Pri  $\bar{d}$ ,  $a$  —  $\bar{o}y$  —  $\bar{o}y$  —  $\bar{d}$ ,  $u$ .

- § 380. Paradigmen a. gråm graben, b. vasn wachsen.
- a. Präs.  $grå\bar{v}$ , gröfst, gröft,  $gr\bar{a}m$ ; Prät.  $grö\bar{y}\bar{v}$ , gröym; Imper.  $gr\bar{a}f$   $(grå\bar{v})$

Ebenso gehen:  $sl\bar{a}p$  schlagen, die jüngere Nebenform zu  $sl\bar{a}n$ , s. Anm.;  $dr\bar{a}p$  tragen, das aus VI, 2,  $dr\bar{a}pm$  treffen, das aus IV, b (§ 375, Anm. 1) hierher übergetreten ist. Das Präs. und häufig auch das Prät. bilden nach dieser Ablautsreihe ferner die schw. Ztw.  $f\bar{a}tn$  fassen,  $m\bar{a}kp$  machen,  $fr\bar{a}p$  fragen,  $j\bar{a}p$  jagen,  $l\bar{a}rn$  einladen (§ 382), also:  $m\bar{a}k$ ,  $m\bar{o}kst$ ,  $m\bar{o}kt$ ;  $m\bar{o}yk$ ; aber stets  $m\bar{a}kt$  gemacht. Umgekehrt werden die Partiz. Prät. von  $gr\bar{a}m$ ,  $dr\bar{a}p$  jetzt vielfach schwach gebildet:  $gr^{\hat{a}}\bar{v}t$ ,  $dr^{\hat{a}}\hat{g}t$ . Es hat also, ausgehend vom übereinstimmenden Präsensvokal, eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Reihen stattgefunden.

Anm. Häufiger als  $sl\bar{a}v$  ist das ältere  $sl\bar{a}n$  < as. slahan. Es flektiert im Präs.  $sl\bar{a}$ , slaist, slait (< as. slahu, slehis, slehit),  $sl\bar{a}n$ ; Part. Prät.  $sl\bar{a}n$ . Vgl § 388 Anm. 2.

b. Präs. vas, vast, vasn; Prät. vüs, vüsn; Partiz. Prät. vusn.

Hierher gehören noch vašn waschen, das aber einerseits in der 2. 3. P. Sgl. Pr. neben vašt die umgelautete Form  $v\acute{a}št$  zeigt, anderseits im Prät. und Partiz. häufig die schwachen Formen vaštn, vašt bildet, und das Präter.  $st\"{u}n$  (mnd. stunt, as. stuont sporad. für  $st\={o}d$ ) stand, das zu dem verloren gegangenen as. standan neugebildet ist (vgl. § 390, 1).

Anm. Nachdem as.  $\bar{o}$ , weil vor Doppelkonsonanz stehend, > u verkürzt (s. § 234) war, stimmte das Präter. dieser Klasse mit dem von Kl. III zusammen, besonders nachdem hier der Vokal des Pl. in den Sgl. gedrungen war. So erklärt sich, dass auch das Partiz. zu Kl. III übergetreten ist. Vgl. auch § 383.

#### 2. Mit j-Suffix im Präsens.

§ 381. Es gehören noch teilweise hierher  $h\bar{a}m$  heben,  $sw\bar{e}an$  schwören.  $h\bar{a}m$  ist im Prät. und oft auch im Partiz. schwach geworden  $(h\bar{a}ftn, h\hat{a}\bar{v}t)$ ; doch ist  $h\ddot{o}ym$  nicht unerhört und  $h\bar{a}m$  gehoben häufig.  $sw\bar{e}an$  bildet das Partiz.  $sw\bar{o}an$ , kommt aber im Prät. nicht vor.

Anm. šepm schaffen wird seit der mittleren Periode durch das hd. šafn ersetzt. Für Meckl. gehört noch  $dr\bar{a}p$  tragen hierher (§ 380).

§ 382. In die schwache Konjugation sind übergetreten:  $m\bar{a}ln$  mahlen,  $v\bar{a}rn$  waten,  $s\bar{a}m$  schaben, bakn backen,  $f\bar{o}an$  in  $upf\bar{o}an$  auffahren,  $intenf\bar{o}an$  hochfahren. Merkwürdig ist, dass  $l\bar{a}rn$  laden (mit Lasten) (< as. hladan) schwach geworden ist  $(l\bar{a}rn$  findet sich isoliert in der Bedeutung geladen, voll, trunken), während das ursprüngl. schw. Ztw.  $l\bar{a}rn$  einladen (as. ladon) in der 2. 3. P. Sgl. Präs. vielfach Umlaut zeigt  $(l\ddot{o}tst, l\ddot{o}t)$  und ein Prät.  $l\ddot{o}yr$ ,  $l\ddot{o}yrn$  neben  $l\bar{a}rt$ ,  $l\bar{a}rtn$  bildet (§ 380 a).

Ursprünglich reduplizierende Verba.

1. Verba mit as, a + Doppelkonsonanz.

As. 
$$a = e$$

Mnd.  $a = e$ , (ie),  $i = e$ , (ie),  $i = a$ 

Pri  $a = \ddot{u}$ 
 $= \ddot{u}$ 

aradigma: a.  $faln$  fallen. b.  $fan$  fang

§ 383. Paradigma: a. faln fallen, b. fap fangen.

a. Präs. fal, fálst, fált, faln; Prät. fül; Partiz. Prät. faln; Imper. fal.

Ebenso geht, doch mit o für a nach § 273, holn halten.

b. Präs. fan, fanst, fant, fan; Prät. fün, fün; Partiz. Prät.

fun, Imper. fan.

Ebenso geht haw hangen, hängen, doch ist das Partiz. Prät. durchaus schwach: hant; ferner gehört hierher das Prät. gün ging (as. geng, gieng, mnd. genc, ginc, gunc) zu dem verloren gegangenen as. gangan (vgl. § 389, 2).

Anm. 1. Es hat im Präter. (bei fap auch im Partiz. Prät.) offenbar Angleichung an die Gruppe vasn wachsen (VI b) stattgefunden (vgl. § 380 Anm.).

Anm. 2. fap ist im Mnd. neugebildet worden zu fan < as. fahan; hangon besteht schon im As. neben hāhan.

§ 384. Schwach sind geworden: span spannen, ban bannen, zoltn salzen. Von letzterem Ztw. findet sich noch in adjektivischer Verwendung das Partiz. Prät. zoltn gesalzen.

2. Verba mit as. langem Vokal im Präsensstamm.

a) As. 
$$\bar{a}$$
 —  $\bar{e}$  ( $ie$ ) —  $\bar{e}$  ( $ie$ ) —  $\bar{a}$  Mnd.  $\bar{a}$  —  $\bar{e}$  —  $\bar{e}$  —  $\bar{a}$  Pri  $\bar{a}$  —  $ei$ ,  $\ddot{o}y$  —  $ei$ ,  $\ddot{o}y$  —  $\bar{a}$ 

- § 385. Paradigma: α) lātņ lassen, β) slāpṃ schlafen.
- a) Prät. lāt, letst, let, lātn; Prät. leit; Partiz. lātn; Imper. lāt.

β) Präs slåp, slöpst, slöpt, slåpm; Prät. slöyp; Partiz. slåpm; Imper. slåp.

Anm. släpm hat sein öy im Präter. für lautgesetzl. ei offenbar durch Anlehnung an die a-Ablautsreihe erhalten (§ 380). Auch von  $l\bar{a}tn$  bilden einzelne schon die 2. 3. P. Präs. Sgl. lötst, löt, das Prät. löyt.

b) As. 
$$\bar{e}$$
 —  $\bar{e}$  ( $ie$ ) —  $\bar{e}$  ( $ie$ ) —  $\bar{e}$  Mnd.  $\bar{e}$  —  $\bar{e}$  —  $\bar{e}$  —  $\bar{e}$  —  $\bar{e}$  ei

§ 386. Einziges Ztw. heitn heissen, befehlen.

Präs. heit, heitst, heit, heitn; Partiz. heitn. Prät: fehlt.

c) As. 
$$\bar{o}$$
 —  $eo$ ,  $io$  —  $eo$ ,  $io$  —  $\bar{o}$  Mnd.  $\bar{o}$  —  $\bar{e}$  —  $\bar{e}$  —  $\bar{o}$  —  $\bar{o}$  —  $\bar{o}$  | diphthong.  $\frac{ou}{\bar{o}}$  —  $\ddot{o}y$  ( $ei$ ) —  $\ddot{o}y$  ( $ei$ ) —  $\frac{ou}{\bar{o}}$  monophth.  $\bar{o}$  —  $\bar{o}$  —  $\bar{o}$  —  $\bar{o}$ 

§ 387. Paradigma: roupm rufen.

Präs. roup, röpst, röpt, roupm; Prät. röyp (reip); Partiz. roupm; Imper. roup.

Ebenso gehen *lōpṃ* laufen, und im Präs. und Prät. auch stötn stossen; das Partiz. von stötn ist schwach: stöt (schon mbr. stödt, stöttet, neben stōten).

Anm. Auch bei dieser Gruppe ist  $\ddot{o}y$  für lautgesetzliches ei schon fast ganz durchgedrungen.  $st\ddot{o}t\eta$  verdankt seinen Umlaut, ebenso wie  $st\ddot{o}t$ , der Anlehnung an schw. Ztw. wie  $k\ddot{o}p\eta$  kaufen,  $d\ddot{o}p\eta$  taufen (s. § 116, 118).

§ 388. Schwach sind geworden: brārņ braten, rārņ raten, blāzņ blasen, šāirņ scheiden, houen hauen.

Anm. Von  $bl\bar{a}z\eta$  findet sich noch vereinzelt das Prät.  $bl\ddot{o}\bar{y}$ ş und die 3. P. Präs.  $bl\ddot{o}st$ .

#### Verba auf mi.

§ 389. Das Verbum substantivum zin(t) sein.

Präs. bün, büst, is, zünt.

Alle übrigen Formen werden von vāzņ gebildet: Prät. vēá, vēán; Part. Prät. vest; Imper. vās, vāst.

Ich bin gewesen: ik bün vest (in der Lenzer Wische ik hef vest).

§ 390. Die übrigen hierher gehörigen Ztw. haben schon seit der mittleren Periode den konsonantischen Ausgang der 1. P. Sg. Präs. aufgegeben, bilden sonst aber das Präsens unthematisch.

1) stån stehen.

Präs. stå, ståist, ståit (s. § 83 Anm. 1), stån; Prät. stün (s. § 380 b); Partiz. Prät. stån.

2)  $g\bar{a}n$  gehen.

Präs.  $g\bar{a}$ ,  $g\dot{a}ist$ ,  $g\dot{a}it$  —  $g\bar{a}n$ ; Prät.  $g\ddot{u}n$  (s. § 383 b); Partiz. Prät.  $g\bar{a}n$ .

Anm.  $f \hat{a}$ - $g a \hat{p}$  vergangen in adjektivischer Bedeutung (z. B.  $f \hat{a}$ - $g a \hat{p}$   $j \bar{o} \hat{a}$ ) stammt aus dem H d. Vgl. § 367, 2.

3) doun tun.

Präs. dou, dåist, dåit, doun; Prät. där (as. dëda), därn (as. dādun); Part. Prät. dān (as.  $gid\bar{a}n$ ).

Anm. 1. Der Wechsel des Vokals im Sgl. Präs. ist offenbar dem von  $st\bar{d}n$ ,  $g\bar{d}n$  und  $sl\bar{d}n$  schlagen nachgebildet (s. § 380 Anm. u. die flg. Anm.). In der mittleren Periode bestehen noch die Formen  $d\bar{o}st$ ,  $d\bar{o}t$  (as.  $d\bar{o}s$ ,  $d\bar{o}d$ ) neben den neugebildeten  $d\bar{e}st$ , deist;  $d\bar{e}t$ , deit. Der Pl. Prät. verdankt sein  $\bar{a}$  entweder dem Sgl. oder dem Optativ.

Anm. 2. Es könnte sich für  $st\bar{d}n$  und  $g\bar{d}n$  die Frage erheben, ob der Vokal  $\acute{a}i$  der 2. 3. P. Sgl. Präs. auf organischem Wege aus  $\bar{e}$  (< ug. ai) der as. Formen  $st\bar{e}s$ ,  $st\bar{e}d$  (steid); \* $g\bar{e}s$ ,  $g\bar{e}d$  oder dadurch entstanden ist, dass die as. Formen in der mittleren Periode durch den Bindevokal i erweitert worden seien, sodass  $g\acute{a}it$ ,  $st\acute{a}it$  < mnd. geit, steit < \* $g\bar{e}$ -it, \* $st\bar{e}$ -it zurückginge. Dass das möglich wäre, zeigt uns das Paradigma  $sl\bar{d}$  schlage,  $sl\acute{a}ist$ ,  $sl\acute{a}it$  <  $sl\bar{a}$ ,

sle-is, sle-it < as. slahu, slehis, slehit (s. § 380 Anm.). Es ist auch auffallend, dass hier as.  $\bar{\rm e}$  ohne folgendes  $i > \acute{a}i$  (statt  $\bar{\rm e}$ , s. § 81 Vorbem. ff.) geworden wäre. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass wir die heutigen Formen als die direkten Nachkommen der alten bindevokallosen anzusehen haben, nur meine ich, dass slåist, slåit auf die Entwicklung von  $\bar{\rm e} > \acute{a}i$  von Einfluss geworden ist.

§ 391. viln wollen.

Präs. vil, vist, vil; viļn. Prät. vol (< as. wolda) vost, vol; voļn. Part. Prät. volt.

Anm. Über den Ausfall des l in vist und vost vgl. § 134.

## Präteritopräsentia.

### I. i-Ablautsreihe: vētn wissen.

§ 392. vēt, vetst, vet; vētņ. Präter. vüst, vüstņ. Partiz. Prät. vüst. Anm. Über vētn für \*vātņ im Plur. Präs. s. § 188 Anm. 3.

### II. u-Ablautsreihe: dåp taugen.

§ 393. Präs. då $\hat{g}$ , döxst, döxt; dåp. Prät. döxt, döxtp. Partiz. Prät. döxt.

## III. ë-i-Ablautsreihe: kön können; dörm dürfen.

§ 394. a. Präs. kan, kanst, kan; kön. Prät. kün (< mnd. kunde für konde), kün. Part. Prät. künt.

Anm. Auffallend ist  $\ddot{o}$  für  $\ddot{u}$  im Pl. Präs. Es liegt entweder Beeinflussung von seiten des Hd. oder von  $x\ddot{o}ln$ ,  $d\ddot{o}rm$  vor.

b. Präs. dörf<br/>t, dörfst, dörft; dörm. Prät. dörft, dörft<br/>n. Partiz. Prät. dörft.

#### IV. ë-Ablautsreihe: zöln sollen.

§ 395. Präs. zal, zast, zal; zöļn. Prät. zül, züln (< mnd. schulde für scholde). Partiz. Prät. zült.

## V. ë-Ablautsreihe: måp mögen.

§ 396. Präs. max, maxst, max; måp. Prät. müxt, müxtn (aus mnd. muchte für moxte). Partiz. Prät. müxt.

#### VI. a-Ablautsreihe: mütn müssen.

§ 397. Präs. müt, mütst, müt; mütņ. Prät. müst, müstņ. Partiz. Prät. müst.

§ 398 (Schlussbemerkung). Bei  $v\bar{e}tn$  ist der Vokal des Sgl. Präs. auch in den Plur. Präs. gedrungen (s. § 188, Anm. 3); bei dån, dörn, mütn hat der Vokal des Pl. Präs., genauer der des Optativs, den des Sgl. Präs. verdrängt. Über die nicht lautgesetzliche Kürze des Vokals in zöln und mütn vgl. § 208, § 241 f. Alle Präterito-Präsentia haben in der 2. P. Präs. die Endung-st (für t) nach

dem Muster der übrigen Verben angenommen.  $d\bar{a}p$  und  $d\bar{o}rm$  haben in der 3. P. Präs. auch ein t; sie sind dadurch, ebenso wie  $g\ddot{u}p$  gönnen, vollständig in die schwache Konjugation übergetreten. Das  $\ddot{u}$  für  $\ddot{o}$  in den Präteriten  $k\ddot{u}n$ ,  $z\ddot{u}l$ ,  $m\ddot{u}xt$  beruht auf Angleichung an andere Paradigmen; lautgesetzlich ist es nur in  $m\ddot{u}st$  musste.

#### B. Die schwachen Zeitwörter.

#### I. Der Stammvokal bleibt unverändert.

§ 399. Paradigmen: a) kākp kochen. b) lām leben.

a) Präs.  $k\bar{a}k$ ,  $k\bar{a}kst$ ,  $k\bar{a}kt$ ;  $k\bar{a}kp$ . Prät.  $k\bar{a}kt$ ,  $k\bar{a}ktp$ . Partiz. Prät.  $k\bar{a}kt$ . Imper.  $k\bar{a}k$ .

b) Präs.  $l\hat{a}\bar{v}$ ,  $l\hat{a}\bar{v}st$ ,  $l\hat{a}\bar{v}t$ ;  $l\bar{d}m$ . Prät.  $l\hat{a}\bar{v}t$ ,  $l\hat{a}\bar{v}t\eta$ . Partiz. Prät.  $l\hat{a}\bar{v}t$ . Imper.  $l\hat{a}\bar{v}$ .

Anm. So gehen die meisten Zeitwörter der alten on- und kurzsilbigen ja-Klasse, d. h. derjenigen Klassen, in denen der alte Bindevokal (as. o, i) sich lautgesetzlich am längsten erhalten hat. Vgl. § 116.

#### II. Der Stammvokal wird verändert.

§ 400. Die Veränderung des Stammvokals bezieht sich auf die 2. 3. P. Präs. Sgl., das Präter. und das Partiz. Prät. Sie ist entweder quantitativ (Verkürzung), dies besonders bei Dentalstämmen, oder qualitativ oder beides. Mit ihr geht immer eine Veränderung des Endkonsonanten Hand in Hand. Die Verkürzung ist durch folgende Doppelkonsonanz herbeigeführt, die dadurch entstand, dass das Präteritalsuffix ohne Bindevokal, d. h. unmittelbar an den Stamm trat. Doch hat mehrfach Ausgleichung stattgefunden. Vgl. § 116.

#### a. Dentalstämme.

 $\S$  401. Paradigmen:  $\alpha$ ) böytn heizen; besprechen.  $\beta$ ) höyrn hüten.

α) Präs. böyt, bötst, böt; böytn. Partiz. Prät. böt.

Hierher gehören das Partiz. Prät. des st. Ztw. stötn stossen stöt (§ 385) und die isolierte Form fet fett.

β) höyr, hötst, höt, höyrn; Partiz. Prät. höt.

Ebenso gehen: föyrn in upföyrn grossziehen und blourn bluten.

Anm. 1. Die Präterita werden entweder umschrieben (besonders bei  $b\ddot{o}yt\eta$ ), oder heissen durch jüngere Ausgleichung höyrt, höyrt $\eta$ , blourt, blourt $\eta$  und nur bei alten Leuten noch hör, hör $\eta$  (< hödde); för, för $\eta$ ; blör, blör $\eta$ .

Anm. 2. Von mein meinen hat eine ältere Generation die Formen menst, ment, ment meinst, meint, gemeint gebildet.

#### b. Labial- und Gutturalstämme.

§ 402. Paradigma: α) köpm kaufen. β) zöykp suchen.

 $\alpha)$  Präs.  $k\bar{o}p,\ k\bar{o}fst,\ k\bar{o}ft;\ k\bar{o}pm.$  Prät.  $k\bar{o}ft,\ k\bar{o}ftn.$  Partiz. Prät.  $k\bar{o}ft.$ 

Ebenso ging früher  $d\bar{o}pm$  taufen. Jetzt sind die alten  $d\bar{o}ft$ -Formen durch die neuen  $d\bar{o}pt$ -Formen fast ganz verdrängt.

- β) Präs. zöyk, zöxst, zöxt; zöykp; Prät. zöxt, zöxtn; Part. Prät. zöxt. Ebenso geht jetzt das alte Präteritopräsens dåp taugen (§ 393, 398).
  - § 403. c. hem haben, zep sagen.
- α) Präs. hef, håst, håt (vgl. § 51, 2 b); hem. Prät. hār (< hadde § 272). Partiz. Prät. hat.
- β) Präs. zex, záxst, záxt; zep. Prät. zār (< mnd. sēde < segde § 177). Partiz. Prät. záxt.

Ebenso geht lep legen.

- § 404. d. brep bringen, denkp denken.
- α) Präs. bren, brenst, bröxst, brent, bröxt; brep. Prät. bröxt, bröxtn. Partiz. Prät. bröxt.

Anm. bröxst, bröxt neben brenst, brent in der 2. 3. P. Sgl. Präs. sind jüngere Formen, die nach xep-xaxst (§ 403) gebildet sind und den Vokal aus dem Präter. (oder von  $x\ddot{o}xt$  sucht?) genommen haben. Was dieses  $\ddot{o} < o$  im Prät. und Partiz. Prät. anbetrifft, so finden sich schon im Mnd. (Mbr.) nebeneinander die Formen brachte — brochte, gebracht — gebrocht. Es ist schwer zu sagen, woher dies o ( $\ddot{o}$ ) stammt. Beruht es auf Angleichung an mnd. sochte, gesocht suchte, gesucht? Aber warum hat sich dann denky dieser Angleichung entzogen? Haben wir es mit dem Ergebnis einer Ausgleichung zu tun, in der das niederfränk. Element den Sieg davon getragen hätte, da im Ndfr. das o seit den frühesten Zeiten bestand (PGr. I S. 699)?

 $\beta$ ) Präs. denk, denkst, denkt; denkp. Prät. daxt, daxtp. Partiz. daxt.

Hierher gehört (mi) düxt (mich) dünkt, düxt gedünkt, Formen, zu denen der Infinit. und das Präter. verloren gegangen sind.

§ 405. Rückumlaut ist in unserer Ma. nur noch erhalten bei hem haben — har hatte — hat gehabt und denkp denken — daxt dachte — daxt gedacht, wozu noch das Eigenschaftswort bekant zu ken tritt.

## V. Aus der Stammbildungslehre.

Vorbem. Wir müssen uns darauf beschränken, hier diejenigen Erscheinungen der Stammbildungslehre zu behandeln, die für unsere Ma. charakteristisch und für die Vergleichung der ndd. Maa. untereinander von Wichtigkeit sind.

## I. Das Hauptwort.

§ 406. Das Suffix-er > a hat sich bis in die neueste Zeit lebenskräftig erwiesen. Es hat in Wörtern mit persönlicher Bedeutung andere Endungen, Bildesilben und Wörter verdrängt. So sind kosa, kotsa Kossät (§ 7, 1 b),  $n\bar{a}va$  Nachbar aus mnd. kotsete und as.

 $n\bar{a}b\bar{u}r$ , Fremdwörter wie  $kant\hat{a}$ ,  $dokt\hat{a}$  aus kantor, doctor, sogar weibliche Bezeichnungen wie  $M\bar{v}n\hat{a}$ ,  $L\bar{v}n\hat{a}$  aus Mine = Wilhelmine, Line = Karoline,  $tant\hat{a}$  aus hd. Tante entstanden, und zwar ist hier  $-\hat{a}$  eingetreten, um das -e zu retten, das sonst geschwunden wäre.

Anm. In  $M\bar{\imath}n\hat{a}$ ,  $L\bar{\imath}n\hat{a}$  gegenüber  $Tr\bar{\imath}n$  Katharine wollte man die Endsilbe wohl erhalten, weil die Namen sonst mit anderen Wörtern  $(m\bar{\imath}n$  mein,  $l\bar{\imath}n$  Lein) gleichgelautet hätten.

Ferner dient  $\hat{a} < er$  zur Bildung und Umbildung von Tiernamen.  $\alpha$ ) männliche (vgl. Kluge, Nominale Stammbildungslehre § 28, Wilmanns, Dt. Gr. II § 216): neben  $g\hat{a}nt$ ,  $g\hat{a}nt\eta$  (s. § 334, 2) besteht die Neubildung  $g\hat{a}nt\hat{a}$  Gänserich;  $v\bar{a}nk\hat{a}$  Enterich deute ich als \* $v\bar{a}nik$  + er, jenes  $v\bar{a}nik$ , das in der Form  $v\bar{a}n\hat{a}k$  (s. § 121 d) sich vielerorts findet.

- β) andere Tiernamen: das Gartenrotschwänzchen heisst nach seinem Schrei  $h\bar{u}^i tik\dot{a}$  (so schon bei Hindenberg), das Rotkehlchen  $r\bar{o}tb\ddot{o}st\dot{a} < r\bar{o}tbost =$  Rotbrust; das Eichhörnchen  $kat\acute{e}ik$ - $\mathring{a}$ , wobei noch die merkwürdige Umstellung von eik-kat Eichkatze zu kateik zu erklären bleibt (wollte man eine Bildung  $\acute{e}ikk\ddot{a}t\dot{a}$  vermeiden, da  $k\ddot{a}t\dot{a}$  Kater an sich ein männliches Tier bedeutet?); Klapperstorch  $h\acute{a}i$ - $n\acute{o}d\acute{a}$ . Was das letztere Wort anbetrifft, so habe ich § 243 a, Anm.  $h\acute{a}in$ - $od\acute{a}$  abgeteilt und  $h\acute{a}in$  aus as.  $h\bar{\imath}wun$  Gattin erklärt; od aber halte ich für identisch mit dem meckl.  $\ddot{a}d$ -,  $\ddot{a}d$  in  $\ddot{a}d$ - $b\bar{o}\acute{a}$  Adebar, wofür übrigens in manchen Gegenden  $\ddot{a}db\bar{o}\bar{o}r$ - $\mathring{a}$  gesagt wird.  $\ddot{a}d$  selbst vermag ich nicht zu deuten, muss aber die Zusammenstellung mit as.  $\bar{o}d$  ( $\bar{o}$  < ug. au) Gut, Besitz zurückweisen: aus engem  $\bar{o}$  hätte in unserer Ma. nimmer ein weites  $\ddot{a}$  ( $\mathring{a}$ ) entstehen können.
- § 407. Auch die Ableitungssilbe l < el hat sich bis in die neuere Zeit hinein lebenskräftig erwiesen, vgl. mnd. prange, ranke, schrumpe, rāde mit pri. pranl grosser Knittel, rankl Ranke, srumpl Runzel, rādl Kornrade und Neubildungen wie kantl Lineal (< kant Kante) und  $R\bar{\imath}kl$  Friederike.
- § 408. Die Bildungen auf -ls < -isli (§ 280) haben immer konkrete Bedeutung (Wilmanns, Dt. Gr. II, § 213, 5) und sind sächlichen Geschlechtes. Es sind noch vorhanden:  $h\hat{a}kls$  Häcksel;  $str\hat{a}idls$  Streu;  $br\hat{a}dls$  mit Essig und Zwieback gebratene Rindfleischstücke, gerne vorgesetzt bei giftn d. i. Familienfestlichkeiten; stipls eine Art Tunke; bakls soviel wie auf einmal gebacken wird; afharkls das, was von einer Fuhre Heu, Stroh abgeharkt wird; atlagls Kehricht.
- § 409. Zu Wurzeln mit den dentalen Ausgängen d, p, t gehören in unserer Mundart einige Wörter, die statt dieser d, p, t ein z haben:  $kl\hat{\imath}$ s Klette,  $kw\hat{e}$ s (mnd.  $qu\bar{e}se$ ) Druckschwiele in der inneren Hand, das doch sicherlich zu mnd. quetten, quessen quetschen gehört. Einschlägige Zeitwörter dieser Art: zu  $gl\bar{e}z\bar{p}$  glitschen (auf dem Eise schlittern) vgl. hd. glatt, gleiten; zu  $r\bar{a}z\bar{p}$  stark schütteln mnd.  $r\ddot{u}tten$  rütteln.

### Zusammengesetzte Hauptwörter.

§ 410. Wie in der Schriftsprache, können wir in der Ma. eigentliche und uneigentliche, singularische und pluralische Komposition unterscheiden, nur ist das Bild, welches die verschiedenen Kompositionsformen bieten, noch verworrener als im Hd., da sie vielfach vom Hd. beeinflusst erscheinen. — Es bestehen nebeneinander echte Kompositionen wie šāpstal Schafstall, koustal Kuhstall, neben unechten wie höynåstal Hühnerstall, pēåstal Pferdestall; hofstär Hofstelle, hofhunt Hofhund neben håvgengå Hofgänger; eikbom Eichbaum neben eikybork Eichenborke u. s. w. Zu bemerken ist, dass die Zusammensetzungen mit gous Gans im ersten Gliede immer von einem obliquen Kasus ausgehen, also goūsflik Gänsebrust, goūsflēš Gänsefleisch (Hindenberg schreibt gōsefleesch), goūskūky Gänseküken.

s in der Kompositionsfuge ist nicht so häufig wie im Hd. Ich gewahre es nur bei Wörtern, die früher den Genitiv auf -s gebildet haben, wie in dūvļsvāřk Teufelswerk, jōāstīt Jahreszeit, dåĝslixt Tageslicht, swīnsbostņ Schweinsborsten, slāpņstīt Schlafenszeit u. s. f., und bei denjenigen Wörtern, die den Pl. auf s bilden (§ 323), und zwar auch bei den weiblichen dieser Art, z. B. dēānsšöt Mädchenschürze, frouðnshām Frauenhemde, frouðnslūr Frauen u. s. f.

Am häufigsten ist n < en in der Kompositionsfuge; es hat den Charakter eines Kompositionsmittels gewonnen und tritt auch ein, wo es nicht berechtigt ist, nicht nur nach ursprünglich starken Wörtern wie in åntyflot Entengrütze, våitybory Weizenboden, sondern auch in Zusammensetzungen wie bréimdrägå Briefträger, hóxtītybirå Hochzeitsbitter, hóxtītygåst Hochzeitsgäste.

§ 411. Sehr heimisch sind in unserer Ma., wie überhaupt im Ndd., die zusammengesetzten Hauptwörter mit l < el in der Kompositionsfuge. Mielck meint Ndd. Korresp. XVI, 70, -el verbinde Zeitwörter mit einem Hauptwort, und das ist sicherlich der Fall bei Bildungen wie bakltrox Backtrog, baklbus Busch zum Heizen des Backofens, knütlstiky Stricknadeln, swindher grobe Heede, áfzetldax dritter Feiertag, fastlämt Fastnacht. Bildungen aber wie kindbēā Kindelbier, vārkldax Werktag, fitslbant Fitzelband zeigen, dass durch -el auch zwei Hauptwörter miteinander verbunden werden. So ist man denn auch wohl berechtigt, folgende Wörter hierherzustellen: pāklflēš Pökelfleisch (zu pāk Salzbrühe § 188), titlmēs Blaumeise (zu tit Zitze, wegen der Kleinheit, vgl. ne. titmouse, me. titmose). Gehören hierher auch stiklbēā Stachelbeere (vgl. mnd. stickdorn) und šaxtlhalm Schachtelhalm (s. § 152)?

## Diminutivbildung.

§ 412. Ein anderes Diminutivsuffix als -kp < -ken < iko gibt es in unserer Ma nicht, und auch dieses ist kaum noch lebenskräftig zu nennen. Alte Bildungen wie  $k\ddot{o}pkp$  Obertasse,  $h\ddot{a}\ddot{o}kp$  kleiner ein-

gezäunter Gemüsegarten (-Höfchen), M 
i r i'k Mariechen, werden nicht mehr als Diminutiva gefühlt, und gelegentliche Bildungen wie s a p k p Schäfchen, h ant k p Händchen sind nicht gerade üblich und werden höchstens als Koseworte kleinen Kindern gegenüber gebraucht. Übrigens hat sich in solchen Bildungen das alte i von iko zuweilen noch erhalten, z. B. in  $h \ddot{o} y n \partial k p$  Hühnchen. Es kommt auch vor, dass -k p sich mit der Diminutivsilbe l < e l zu -l k p verbindet, z. B.  $s t \ddot{o} k l k p$  kleiner Stock,  $j \ddot{u} n l k p$  Jungchen, oft drohend; vgl.  $n \ddot{a} g l k p$ .

In der wirklichen Umgangssprache wird der Begriff der Diminution durchaus mit *lüt* klein ausgedrückt, z. B. *lüt hūs* Häuschen, *lüt dēân* kleines Mädchen. Bildungen wie *fadin*, *döxtin* = Väterchen,

Töchterchen sind in unserer Mundart nicht bekannt.

## II. Das Eigenschaftswort.

§ 413. Das lebensfähigste Suffix ist entschieden -ix < -ig. Es ist an einige Adjektive in attributiver Stellung getreten:  $d\bar{o}rix$  tot,  $n\bar{d}ktix$  nackt, barftix barfuss, sodass sich nunmehr die attributive Form von der gewöhnlichen prädikativen unterscheidet  $(d\bar{o}t, n\bar{d}kt, b\bar{a}\check{r}ft)$ ; es hat Partizipia Präsentis zu Adjektiven umgewandelt, z. B.  $gl\ddot{o}gnix$  glühend (schon mnd.  $gl\ddot{o}endich$ ),  $k\bar{o}kranix$  kochend (s. § 360 u. Anm.); es hat sich auch an Fremdwörter gefügt und sie einbürgern helfen, z. B.  $ap\acute{a}rtix$  eigenartig (< fr.  $\grave{a}$  part),  $enf\ddot{a}mtix$  niederträchtig (< fr.  $inf\acute{a}me$ );  $e^inkal\ddot{o}arix$  einfarbig (< frz. couleur).

Anm. 1.  $l\bar{a}vix$  lebendig (as.  $l\bar{c}vindig$ , mnd.  $l\bar{c}vendich$ ) ist wohl  $d\bar{o}rix$  angebildet worden. Zu  $\bar{c}'nk\bar{d}rix$  < mnd. enkarre, enkar vgl. § 250, Anm. 2, zu  $n\bar{d}n$ -ich < mnd. nerne nirgend vgl. 173 b, Anm. 1; hier hat sich volksetymologisch das Ausgangs-n des Stammes mit -ix zu nix nicht verbunden. Zu  $l\bar{c}ym\bar{c}rix$  trübe (mnd.  $wl\bar{o}m$ ) s. § 415.

Anm. 2. Auch mit -lix sind mehrfach Fremdwörter weitergebildet worden:  $pl\bar{a}x\bar{e}'\hat{a}lix$  pläsierlich,  $\check{s}an\bar{e}'\hat{a}lix$  genierlich; sie sind der Mundart aber wohl fertig aus der hd. Umgangssprache überkommen.

§ 414. Dem hd. -ig in Zusammenbildungen zur Bezeichnung von Körpereigenschaften (s. Wilmanns, Dt. Gr. II S. 459) entspricht in unserer Ma. vielfach ein -t < ed; sie sind also nach dem Muster der schwachen Partizipien Prät. gebildet:  $dikb\bar{u}kt$  dickbäuchig,  $r\bar{o}tbakt$  rotbäckig,  $r\bar{o}tsn\bar{u}t't$  rotnasig,  $linkb\bar{e}nt$  langbeinig.

§ 415. Von verbalen Iterativbildungen auf  $-\hat{a}n < \text{mnd.}$  -eren (§ 418) erscheinen Wörter abgeleitet wie släprix schläfrig, ätrix ein Gelüste nach Essen spürend in  $m\bar{\imath}$  is  $z\bar{o}$  ätrix tou mour u. s. f. Ähnlich ist auch wohl löymərix trübe von Flüssigkeiten (mnd.  $wl\bar{o}m$ )

von löymån trübe machen gebildet.

#### III. Das Adverbium.

#### a. Adverbiales -s.

§ 416. Adverbiales -s ist sehr verbreitet in unserer Ma., z. B. fōâts sofort; twōâs zwar; ens einst, einmal; līkâs gleichwohl; öftâs

öfter; duntoumāls dazumal; unfávō'áns unversehens; fágāvs vergebens; upstúns, upstā's jetzt, in diesem Augenblick; atjūs, atjēs (neben atjē') adieu; mūtzámps zusammen mit; förváts vorwärts; zītváts seitwärts; trūxváts (gewöhnlich trūxnō'ás) rückwärts; ünávā'ps unterwegs; ē'návāps irgendwo; ánávāps anderswo.

Anm. upstånātš obstinat ist wohl aus upstånāts entstanden.

#### b. Adverbiales -n.

§ 417. Das adverbiale n verbindet sich fast immer mit adverbialem s, sei es, dass es vorhergeht oder folgt, z. B. footsn sofort; glūksn gleich; jixtns irgend; kötns kürzlich; fulns vollends.

Anm. Eine Bildung mit humoristischem Anfluge ist  $\bar{a}v\acute{a}stn$  aber (sonst  $\bar{a}v\acute{a}$ ).

#### IV. Das Zeitwort.

- § 418. Sehr zahlreich sind in unserer Ma. die Zeitwörter auf -ån und  $\ln$  mnd. -eren und -elen as. -aron, -iron und -alon, -ilon. Man vergleiche mnd. plinken, vlunken, holken, fusken, schudden, düken, bēven, stoken; gnīden, sabben u. s. f. mit heutigem plinkân zublinzeln, flunkân jem. etwas auf binden, hölkân aushöhlen, fušân mogeln, šudân Schüttelfrost haben, dükân tauchen, ståkân stochern; gnīdln massieren, zavln geifern u. s. f. Andere, wie blenkân blinken, völtân wälzen finden sich schon im Mnd. iterativ gebildet (blenkeren, welteren). Weitere Beispiele s. § 114, 3. Ich füge noch hinzu klabásdân schnell laufen, fahren; slenkân schlenkern, snikân schnitzen, pātân Obst mit der Stange vom Baume schlagen (vgl. ndl. peuteren), bešumln betrügen, fizln fein regnen, drüpln tröpfeln, fumln heimlich befühlen, trampln trampeln, strampln strampeln. Vgl. noch Maurmann, § 274, Anm. 2.
- § 419. Von Wörtern auf -sn, -šn führe ich an: áfluksn betrügerisch abnehmen; šupsn stossen; muksn einen Muck zu sagen wagen; flitsn, flitsn schnell vorbeieilen; ū'tglitšn ausgleiten u. s. f.

## Volksetymologisches.

§ 420. 1) Umdeutung einheimischer Wörter: stáfhān Netz an drei Stangen (Stäben), die ein Dreieck bilden und von denen die beiden sich kreuzenden die Handgriffe für den Fischer abgeben, für \*stafhām (hām < mnd. hāme Netz, vgl. hān Hahn); mūlvorm Maulwurf für \*mūlvorp (so noch Gedike, vgl. vorm Wurm); hesp Kniebug des Hinterbeines für \*hes (mnd. hesse < \*hehse, vgl. hesp Türangel); buvļkūl Rohrkolben, Typha, in anderen Dörfern klopkūl, für buvļkūl (vgl. kūl grosses Loch); mānt (Boberow) Freistätte beim Spiel für māl (s. § 72 und vgl. mānt Monat, Mond). Bei mōātdrükpt n. Alpdrücken (mnd. māre, mār) hat man wohl an mōāt Marder, bei gāvļ-flēš Zahnfleisch der Oberzähne (as. gāgal Gaumen) an gāvļ Gabel, doch vgl. § 177, bei kúrpītš Peitzker, eine Art Gründling,

die als Lockspeise für Aale benutzt wird, an  $p\bar{\imath}t\check{s}$  Peitsche, bei  $str\bar{o}-v\bar{\imath}m$  für  $str\bar{o}w\bar{\imath}pm$  Strohwisch an  $v\bar{\imath}m$  Gestänge gedacht. Steht  $kop-h\bar{d}'st\acute{a}$  in  $koph\bar{a}st\acute{a}$  šeitn einen Purzelbaum schlagen für  $kop-\bar{e}\bar{\sigma}st\acute{a}$ , d. i. Kopf zuerst und hat  $h\bar{a}st\acute{a}$  Elster (§ 182 a) die Veranlassung zur Umbildung gegeben? Wie erklärt sich  $t\bar{d}'t\acute{a}-gl\hat{o}\bar{v}$  Aberglaube neben  $\bar{a}'v\acute{a}gl\hat{o}\bar{v}\check{s}$  abergläubisch? Vgl.  $t\bar{a}t\acute{a}$  Zigeuner (§ 136 c Anm.).

2) Umdeutung hochdeutscher und ausländischer Wörter:  $in\ polsn\ b\bar{a}v\ (b\bar{o}v)$  steht für 'in Bausch und Bogen', vgl. pols polnisch;  $\acute{a}fk\bar{a}t\acute{a}n$  wohl für 'abkarten', vgl.  $k\bar{a}t\acute{a}$  Kater;  $dreig\ddot{u}'n\acute{a}$  für 'Dragoner', vgl. drei drei;  $upst\acute{a}n\bar{a}t\check{s}$  für obstinat, vgl. up auf.  $k\bar{a}t\acute{a}$  Doppelkinn ist zurechtgelegt aus frz.  $go\^{i}tre$  Kropf (< lat. guttur), vgl.  $k\bar{a}t\acute{a}$  Kater;  $al\emph{o}$ -bon $\ddot{o}\acute{a}$  aus französ.  $\grave{a}$  la bonne heure mit Hülfe von al alle;  $r\ddot{u}mflank\ddot{e}\acute{a}n$  sich herumtreiben scheint auf frz. flanquer in der Form und  $fl\^{a}ner$  in der Bedeutung zu beruhen;  $f\ddot{a}glbunt$  d. i. Vogelbunt ist entstellt < Vagabund = frz. vagabond.

STEGLITZ bei Berlin.

E. Mackel.

# Gewerksausdrücke aus Belm bei Osnabrück.

#### 1. Werkzeuge des Schuhmachers.

1. Kugel. 2. Lampe mit Galgen umgeben. 3. Hamer. 4. Kloppstein, aus Kieselstein gemacht. 5. Leeisten. 6. Subbeln = Ort (Pfriemen) a. Pluggensubbel = Speilort, b. Inriggesubbeln = Einstechort, c. Spannsubbel = Bestechort, d. Steppsubbel = Stepport e. Quärsubbel = Querort oder Doppelort. 7. Kniiptangen. 8. Swicktangen = Zwickzange 9. Loaktange = Lochzange. 10. Hollpiepen = Locheisen. 11. Pester = Zirkel. 12. Wettstein = Abziehstein. 13. Amboss. 14. Pinne = Stahlzwecken. 15. Struppenisen = Struppen-16. Stichrad. 17. Staul, zum Messerschärfen. 18. Spitzknuaken = Glättknochen. 19. Putzknüppel = Polierholz, um die Unterseite der Sohle zu glätten. 20. Putzholt = Putzholz zum Glätten des Sohlenrandes. 21. Leeisthaken = Leistenauszieher. 22. Versenkstift, zum Nachtreiben der Nägel. 23. Swinebössen = Schweineborsten. 24. Peck = Pech. 25. a. Swatwass = Schwarzwachs, b. Gieelwass = gelbes Wachs. 26. Sandpapier. 27. Pluggen = Holzstifte oder Speilen. 28. Binsenhobel = Binsenschneider. 29. Mautstock = Zollstock. 30. Plüggenkrätzer oder -schrabber = Speilkrätzer. 31. Raspen. 32. Buckstoul = Schemel. 33. Schousterdisk = Werkzeugtisch. 34. Weeikputten = Weichwanne. 35. Sniitbrett = Brett zum Schneiden. 36. Spannreeim = Knieriemen. 37. Stiefelblock (Teile: Vorderteil, Hinterteil, Keil, Treibstock). 38. Widung = Leistendecken. 39. Spannholt = Bestechholz. 40. Fiilen = Feile. 41. Naichhansken = Handleder. 42. Kniipen = Klemme zum Nähen. 43. Döppkes zum Aufweiten.

#### 2. Die Mühle.

1. Guaten = Wasserkiste. 2. Schütt = das Schott. 3. Waterrad.
4. Waterwallen = Welle. 5. Waterradsarms = Speichen. 6. Ring.
7. Schuffeln. 8. Stautschuffel. 9. Buagem = Boden des Rades.
10. Radstoul = Unterlage für die Welle. 11. Kammrad, am Ende der Welle. 12. Kammen im Kammrad. 13. Draffrad, das in das Kammrad packt und an den Spillen sitzt. 14. Schiirbank oder Spillbalken. Darauf steht die senkrechte Spille. 15. Staulpott met Koren. Darin steht die Spille. 16. Lümmel = unterste Ende der Spille, läuft im Pott. 17. Busk met Nüöte = Keile im untersten Mahlstein,

werden immer wieder nachgekeilt, damit der "Hals" der Spille festläuft. 18. Lagersteein = unterster Stein. 19. Sechzehn Väske = einzelne Abteilungen auf dem Lagerstein. 20. Riigen = Rillen in den Väsken. 21. Läuper = oberster Stein. 22. Kruze, auf die Spille gesteckt, sitzt dann mit. 23. Drieteinkruze im Läigersteein. 24. Slagband, wo der Slagstock anschlägt. 25. Buden = hölzerne Umkleidung des obersten Steins. 26. Rump = oberer Kasten, wo das Korn hineinkommt. 27. Schoh, wo es hineinfällt. 28. Schohbank = die Einfassung zum Schoh. 29. Klapperstock, setzt den Schuh in Bewegung. 30. Lichtebaum, um den Stein zu heben. 31. Steeinbaum, zum Umdrehen des Steines. 32. Bicken = Hammer zum Schärfen. 33. Dollenruder. 34 Kammruder. 35. Knarfruder. 36. Stutenruder.

#### 3. Werkzeuge und Gerät des Tischlers.

1. Dielensagen. 2. Twassagen = Quersäge. 3. Busksagen = Harzer Säge mit Zwischenräumen. 4. Hatzersagen. 5. Stautsagen = Stosssäge. 6. Klowesagen = Trentsäge. 7. Spannsagen. 8. Sweifsagen. 9. Afsettesagen. 10. Stacksagen = Stichsäge. 11. Kränse-12. Fuchsschwanz = Fuchsschwanzsäge. 13. Gratsagen. 14. Bullen = Fussbodenhobel. 15. Plog = Nuthobel. 16. Langen Hüwel = Rabank. 17. Dubbelhüwel = Doppelhobel. 18. Slichthüwel. 19. Gesiemshüwel. 20. Plattbank. 21. Glasspunt = Falzhobel. 22. Staffhüwel = Stabhobel. 23. Kanishüwel. 24. Hollkieeln = Hohlkehle. 25 Krummhüwel. 26. Rundhüwel. 27. Grundhüwel. 28. Foutgesieemshüwel = Fussgesimshobel. 29. Plattenhüwel (einfach und doppelt). 30. Tandhüwel = Zahnhobel. 31. Schrupphüwel, für erste Roharbeit. 32. Slusshüwel. 33. Putzhüwel. 34. Vertelstabhüwel = Viertelstabhobel. 35. Gnurrbuck. 36. Stäckbeitel = Stech-37. Sprossenbeitel = kleines Stecheisen. 38. Maskenbeitel = grosses Stemmeisen. 39. Stembeitel = kleines Stemmeisen. 40. Hollisen = Hohleisen. 41. Geeistfoout, zum Ausstechen der Namen und Zahlen. 42. Fitschenbeitel = Fitscheneisen. 43. Schoufknecht, beim Leimen gebräuchlich. 44. Schrufzwingen. 45. Kniiptangen. 46. Schrufstock. 47. Schrubentrecker = Schraubenzieher. 48. Billtangen. 49. Schrubenslötel = Schraubenschlüssel. 50. Bankhaken. 52. Büöker. 53. Dollenbuar, sehr grosser Bohr. 51. Hamer. 54. Spaükenbuar = Speichenbohr. 55. Stockbuar = Stockbohr. 56. Ringstenbuar, für Leiterbäume. 57. Naudelbuar = Nadelbohr. 58. Spitzbuar. 59. Zentrumsbuar. 60. Sneckenbuar. 61. Brakenbuar = grosser Löffelbohr. 62. Düwelbuar, mittel-Löffelbohr. 63. Nägelbuar, kl. Löffelbohr. 64. Wellbuar. 65. Ümmeslag, Bohrwinde. 66. Setthaken, zum Richten der Sägezähne. 67. Raspen = grobe Feile. 68. Rattenstäät = runde Feile. 69. Mesterfile = Messerfeile. 70. Hüwelfiile. 71. Vogiärwinkel = Gehrungswinkel. Smeeigewinkel = Schmiegewinkel. 73. Rester = Zirkel. 74. Bandwinkel. 75. Riitmaude.

#### 4. Werkzeuge des Maurers.

1. Kelln = Kelle, a. Fougenkelln, b. Dackkelln. 2 Bicken, Art Hammer, wie ihn die Schieferdecker haben. 3. Laut = Lot. 4. Setzwauge = Wasserwage. 5. Widdelquas = Weisselquast. 6. Kalkvugel = Kasten zum Mörteltragen. 7. Vugelbuck, Gerüst für den Kalkvugel. 8. Snüörs = Schnüre. 9. Kalkpannen = Mörtelkasten. 10. den Kalk rehen (bereiten). 11. Kalkhaken = Haken zum Durchrühren. 12. Putzschehen = lange Latten. 13. Putzhaken = eiserner Haken. 14. Buagens = Gewölbebogen. 15. Stellasche. 16. Handbrett. 17. Tallstock oder Mautstock = Metermass. 18. Bliipannen = Bleipfanne. 19. Winkel.

#### 5. Werkzeuge des Schmieds.

1. Amboss, früher Ambolt. 2. Blauseballig. 3. Spärhaken = 5. Voschloephamer. 4. Handhamer. 6. Bankhamer. 7. Houfhamer = Hufhammer. 8. Slichthamer. 9. Setthamer = Setzhammer. 10. Runden Dürslag = runder Durchschlaghammer. 13. Buarmaschine. 11. Falzhamer. 12. Körner. 14. Dreihbuck. 15. Dreihbeitel. 16. Schrufsticken = Schraubstock. 17. Wiä(r)kmest = Hufmesser. 18. Kniiptangen. 19. Föultange oder Vissentiertange (zum Untersuchen der Hufe). 20. Swickpaul = Richtplatte. 21. Sniidkluaben = Schneidklappe. 22. Sniidbuar. 23. Sniidpaul = Schneidpfahl. 24. Schrubenslötel. 25. Fiilkluaben = Feilklappe. 27. Fiilen. 28. Tangen. 26. Isensagen = Metallsäge. haken = Zughaken. 30. Deissel = Deichsel. 31. Tachmest = Zugmesser. 32. Biilen = Beil. 33. Afschraut = Abschrote (zum Durchlagen von Eisen). 34. Spitze, das Horn im Amboss. 35. Heeidbeitel = Schrotmeissel. 36. Keelbeitel = Hartmeissel. 37. Fuscher = Kneifer bei der Herstellung des Beils. 38. Hädstock = Lösch-39. Houfstoul = Hufkasten. 40. Houfbuck = Hufbock. 41. Niäsenkniiper = Bremse. 42. Reeip = Tau. 43. Mutterdoren. 44. Bleckschiären. 45. Ise = die Esse.

HALTERN bei Belm.

H. Westerfeld.

## DÜTTCHEN.

Geschichte eines Münznamens.

Zu denjenigen Münzbezeichnungen, die trotz ihrer weiten Verbreitung und einer zähen Lebensdauer niemals zu offizieller Anerkennung und zur Ehre einer Aufschrift gelangt sind, gehört das wunderliche Wort, dem die nachstehende Untersuchung gewidmet ist. Schon über drei Jahrhunderte kennt und braucht man den Ausdruck: in verschiedener Geltung ist er von Schleswig bis nach Ungarn, von Glückstadt bis Reval lebendig gewesen und zum Teil noch lebendig. Dabei sind die Numismatiker in seiner Anwendung unsicher und wankelmütig, und die Lexicographen wissen erst recht nichts damit anzufangen.

A. Wenn man heut einen Münzkatalog aufschlägt, wie etwa den besonders reichhaltigen von E. von Krakau in Hamburg oder das neuste Preisverzeichnis (Nr. 114) der bekannten Firma Zschiesche & Köder in Leipzig, so findet sich der Ausdruck in einer ganz bestimmten Verwendung: er erscheint beschränkt auf die 1/16 Thalerstücke, die am Ausgang des 16. Jahrhunderts von der Unterelbe und den nordalbingischen Münzständen ausgehen, sich von da über Mecklenburg bis Stralsund und Stettin und südwärts über Lüneburg bis Hildesheim und Braunschweig-Wolfenbüttel verbreiten und mit wechselndem Gehalt, Durchmesser und Gepräge bis etwas über 1680 hinaus gemünzt worden sind. Gemeinsam ist allen nur die Bezeichnung des Wertes: anfangs bloss durch die Zahl 16, die in der Vierung eines Kreuzes, auf der Brust oder unter den Schwanzfedern des Reichsadlers erscheint, später durch die das Feld des Reverses füllende Aufschrift XVI EINEN REICHSTALER, 16. REICHSDALER (!) oder ähnlich. Diese 'Sechzehner' waren von vorn herein im Gebiete der lübischen Währung, wo sie aufkamen und von wo aus sie sich unter dem Einfluss der Handelsbeziehungen und durch die Unternehmungslust der Münzpächter und Münzmeister verbreiteten, Zweischillingsstücke oder Doppelschillinge, und sie haben zunächst die ältern Gepräge dieses Wertes, in Mecklenburg (1623) auch den unter Karl von Güstrow um 1604 aufgekommenen und rasch über Pommern, Brandenburg und Braunschweig-Lüneburg ausgebreiteten Typ mit dem verschlungenen DS (Dubbel-Schilling) im Revers verdrängt. Mit dem Sinken des Schillingswertes fiel anfangs auch der Wert des Sechzehners, aber indem man sein Verhältnis zum Reichstaler festzuhalten strebte. gewann er, als der Taler zu 48 (statt früher 32) Schillingen gerechnet ward, den Wert von 3 lübischen Schillingen. In diesem Werte hat er sich im ganzen gehalten, weit über die Zeit seiner 1683 abgeschlossenen Prägung hinaus, auch wenn gelegentlich eine Devalvation geringhaltiger 'Düttchen' auf 2½ Schilling eintrat.

Ich führe ein paar Zeugnisse des 18. Jahrhunderts an.

Der 'Kurtze Entwurf einer Müntz-Lexici', 2. Aufl. Frankf. a. M. 1748, sagt S. 15: 'Düttigen ist eine Dänische Müntze, welche 3 Lübische Schilling, oder 18 gute Pfennige gilt'.

J. K. Dähnert im 'Plattdeutschen Wörterbuch nach der alten und neuen Pommerschen und Rügischen Mundart' (Stralsund 1781) gibt an (S. 93): 'Dütten, Düttgen, eine alte Stralsundische Münze von

3 Lübschillingen'.

J. F. Schütze im 'Holstein. Idiotikon' I (1800) nennt Düttjen eine Münze im Werte von 3 lübischen Schillingen und notiert daneben Düttjending für das Geldstück, das ehemals 'im Dänischen' von feinem Silber geprägt worden sei; die noch vorhandenen würden 'nachgerade Seltenheiten'.

In der ersten Hälfte des 19. Jhs. hielten es die deutsch-dänischen Wörterbücher noch für nötig, das deutsche Wort Dütchen, Düttchen zu erläutern; die von mir eingesehenen (Reisler 1804 und Grönberg 1836, beide in Kopenhagen erschienen) bemerken übereinstimmend, es seien verschiedenartige Münzen im gleichmässigen Werte von 18

(guten) Pfennigen (d. i. 3 lüb. Schillingen).

Dass das Wort wenigstens an einem seiner alten Stammsitze, in Lübeck noch etwas länger fortgelebt hat, darf ich wol aus Colmar Schumanns eben erschienenem 'Wortschatz von Lübeck' (Beiheft zum 9. Bande der Zeitschr. f. deutsche Wortforschung 1907) entnehmen: wenn der Verf. freilich S. 73 aufführt: 'Dütten, Düttgen 2½ Schilling, Röllchen Geld', so fügt er (offenbar um die erste zu erklären) eine zweite Bedeutung so ungeschickt an, dass man der ganzen Angabe gegenüber bedenklich wird — wie denn sehr vieles in Schumanns fleissigen Zusammenstellungen den Eindruck macht, als ob es aus toten Quellen stamme.

Den bremischen und lübischen Münzfreunden des 18. Jhs., insbesondere J. Ph. Cassel (Vollständ. Bremisches Münzcabinet Bremen 1772) und J. H. Schnobel (Lübeckisches Münz- und Medaillenkabinett, gesammelt von L. H. Müller, 1790) war der Ausdruck wohl geläufig. In Lübeck und auswärts (Evers I 139) unterschied man 'Pelikan-Düttchen' (v. J. 1670), 'Hunde-Düttchen' (v. J. 1673) u. s. w. nach den betr. Bürgermeisterwappen, die lübischem Brauch gemäss unter dem Reichsadler angebracht waren. Dass Schumanns Quelle den Wert auf 2½ Schillinge angibt, obwohl die lübischen Düttchen nominell stets 3 Schillinge galten, stimmt sehr gut zu der Tatsache, dass gerade die Düttchen von Lübeck wiederholt — so im J. 1673 zu Hamburg, 1693 in Mecklenburg — auf 2½ Schilling herabgesetzt wurden. Das Lob, von feinem Silber geschlagen zu sein, welches Schütze der Münzsorte spendet, bezieht sich auf die lübeckischen zu keiner Zeit,

wohl aber auf einzelne der späteren, besonders der fürstlichen Düttchen nach der Mitte des Jahrhunderts. Mecklenburg und Stralsund z. B. haben den Durchmesser ihrer Düttchen um diese Zeit von 28-30 Mm. anf 19-20 verringert — und dementsprechend natürlich den

Feingehalt erhöht.

Wiederholt begegnet in unsern Quellen eine Andeutung, als sei es ein Geldstück dänischen Ursprungs, ja der schlesische Lexicograph Chph. E. Steinbach (1734), der aber in Rostock studiert hat, nennt es 'moneta danica, as danicum' 1). Die Münze ist allerdings auch von den dänischen Königen Christian IV. und Friedrich III. geprägt worden,<sup>2</sup>) aber nur für die Elbherzogtümer, in denen sie seit Johann Adolf von Holstein-Gottorp zu Hause war. Sie hat vor allem auch keinen Namen, der sich aus dem Dänischen erklären liesse, und wie die Wörterbücher zeigen (s. o.), ist ihr deutscher Name nie dorthin gedrungen.

Woher dieser Name stammt, ist zunächst eine schwierige Frage. Das Gepräge unserer Sechzehner ist so wenig constant oder charakteristisch, dass sich eine Ableitung aus ihm von vornherein nicht empfiehlt: Heller, Kreuzer und Groschen, von andern zu schweigen, haben wenigstens längere Zeit einen gewissen Typus bewahrt, der aber hier anfangs ganz fehlt und sich erst später wenigstens für die Herzogtümer Mecklenburg, Braunschweig und Holstein herausbildet: durch die Festlegung des Porträts auf der Hauptseite und die annähernde Gleichmässigkeit der Wertinschrift auf der Kehrseite. — Wir schieben also die Erörterung über die Etymologie lieber hinaus.

Festhalten wollen wir noch einmal die Grenzen der Münzgattung im Süden, Osten und Westen. Südwestlich ist Osnabrück (Ernst August I. 1665) der vorgeschobenste Posten<sup>3</sup>); von den Lüneburger Herzogen ist Johann Friedrich zu Celle sogar durch ein 'Sterbe-Düttchen' (1679) geehrt worden, während aus der Wolffenbüttler Linie nur Rudolf August einmal (1675) das Gepräge gewählt hat. rechtes Erzeugnis der 'kleinen Kipperzeit' sind die Schwarzburg-Sondershäuser Düttchen von 1676 (E. Fischer, Die Münzen des Hauses Schwarzburg Nr. 307. 308. 309), die der dortige Münzmeister Henning Müller nach nordischem Muster schuf. Sein Inventar verzeichnet auch die 'Düttchen-Eisen', die er dazu verwendete. Im Osten hat Bogislaus XIV. von Pommern-Stettin ähnlich wie Adolf Friedrich von Schwerin seine Doppelschillinge des DS-Typus durch Sechzehner abgelöst (1632), die aber hier keine Dauer hatten und den Porträt-Typus des Dütchens nicht mehr erlebt haben.

<sup>1)</sup> Er fügt dann irrig hinzu 'decima octava imperialis (!) pars', was doch wohl '1/18 Reichstaler' heissen soll.

<sup>2)</sup> Besonders bekannt sind die Glückstadter Düttchen Christians IV. mit der Fortuna auf dem Revers.

<sup>3)</sup> Die 1/16 Taler von Dortmund, Stadt-Köln u. s. w. hängen nicht direkt damit zusammen und haben anscheinend nie den Namen Düttchen geführt; es sind wohl nach niederrheinischer Währung Dreistüberstücke.

Von dem eben umschriebenen Gebiet zu trennen ist ein zweites Düttchen-Gebiet, als dessen Kernland heute Ost- und Westpreussen erscheint: es erstreckt sich nordöstlich soweit die deutsche Kolonisation am baltischen Meere hinaufreicht, südlich über Schlesien bis nach Deutschungarn und Siebenbürgen. Und hier ist das Wort mindestens im preussischen Zentrum wirklich lebendig geblieben: der Ostpreusse und der Westpreusse nennen das Zehnpfennigstück von Nickel noch heute wie vorher den Silbergroschen Dittchen, und für diesen traulichen Namen besteht die beste Aussicht, das frühere Schiboleth der Ostpreussen, den 'Achthalber' (21/2 Silbergroschen, früher 7½ Kupfergroschen) zu überleben, der nicht mehr das Glück hat, sich an ein wirkliches Geldstück anklammern zu können, sondern nur eben als Rechenmünze kümmerlich fortexistiert. Frischbier, Preuss. Wörterbuch I, 161: 'Düttchen, Dittchen, plattdeutsch Düttke, Dittke, Döttke, m.1) u. n. Silbergroschen, jetzt das Zehnpfennigstück': litterarische Belege (aus Hamann und aus Hermes, 'Sophiens Reise') und sprichwörtliche Wendungen bezeugen hier wie in Grimms DWB. die einstige und heutige Geltung des Wortes. Wir treffen es in den alten Münzbüchern schon seit dem Ausgang des 16. Jhs.

Das 'New Müntzbuch' des Münchener Buchdruckers Adam Berg von 1597 und 16042) bildet auf S. 32 Preussische, Danziger und

Elbinger Dåttgen ab und tarifiert sie auf 6 Kreuzer.

Der 'Alte und Neue Müntz-Schlüszel' von Leonhard Wilibald Hofmann, dem General-Münz-Wardein des Fränkischen Kreises, Nürnberg 1683 (mehrfach neu aufgelegt) kennt die Bezeichnung Düttigen (S 340 und 342) einmal für Breslau: 'Böhmer oder Düttigen ist so viel als 1 Kayser-Groschen' — und dann für Polen, Preussen und die polnisch-preussischen Städte: '1 Düttigen = 3 Groschen' . . . . . 'solche Müntz gehet durch gantz Pohlen bis in Presslau'.

Diese beiden süddeutschen Autoren kennen also den Ausdruck 'Dútt(i)gen' nur für das Gebiet der polnischen Währung, nicht für

das der lübischen!

Und ebenso steht es mit allen offiziellen Urkunden, welche in Joh. Christoph Hirschs grossem Sammelwerke 'Des Teutschen Reiches Müntz-Archiv', namentlich in Bd. III (Nürnberg 1757) abgedruckt sind: das Register zu Band III s. v. 'Duttgen' verzeichnet eine Menge Stellen für die 'Polnischen Groschen oder Duttgen', und das Generalregister, welches den Band IX füllt (Nürnberg 1768), vermehrt sie s. v. 'Dütgen' noch um einige aus den andern Bänden. Ein blosser Überblick über diese Stellen aus Probations-Abschieden der verschiedensten Kreise, aus offiziellen Gutachten und Korrespondenzen ergibt, dass man um und nach 1600 im ganzen Reich und darüber hinaus

1) Auch Evers in seiner Mecklenburg. Münz-Verfassung (1798), der übrigens den Begriff irrig ausdehnt, sagt immer: der Dütchen.

<sup>2)</sup> Über die Ausgaben des Werkes und den merkwürdigen, allem Anschein nach aus der Stadt Hannover stammenden Anhang habe ich in den 'Blättern für Münzfreunde' 1903 Nr. 12 Sp. 3059 ff. ausführlich gehandelt.

in Ungarn gegen eine wahre Überflutung mit dieser polnischen Münzsorte zu kämpfen hatte. Es sind, wie sich bald herausstellt, die 'Dreigröscher', welche zuerst König Sigismund I. von Polen 1528/29 geprägt hat, ein über 80 Jahre constanter Münztypus, der besonders durch die Wertangabe charakterisiert erscheint, welche die Kehrseite fast ausfüllt und in der das 'III. | GROSS. | ARG. | TRIPLEX' selten fehlt; die Hauptseite trägt das Porträt des Münzherren: der polnischen Könige, des Herzogs Albrecht und des Administrators Georg Friedrich von Preussen, des Herzogs Friedrich von Schlesien-Liegnitz, des Kurfürsten Joachim II. und des Markgrafen Johann von Brandenburg, schliesslich der siebenbürgischen Fürsten und Gegenkönige von Ungarn Sigmund Báthory, Stephan Bochkay, Gabriel Báthory; bei den Städten Danzig, Thorn, Elbing, (nicht Riga), die unter polnischer Oberhoheit prägten, tritt das Wappen an die Stelle. Die Münzgattung hat sich, auch nachdem der ursprüngliche Typ geschwunden war, unter beständiger Wertverschlechterung gehalten bis ins 19. Jahrhundert: als königlich preussische Kupfermünzen von Dreiergrösse sind die letzten 'Dreigröscher' unter Friedrich Wilhelm III. für Posen 1816 und 1817 geschlagen worden. Der Name 'Düttchen', 'Dittgen' aber ging auf den Silbergroschen über, in dem sich der Dreigröscher und der Dreikreuzerer (Kaisergroschen) im 18. Jh. verschmolzen (s. Friedensburg im Cod. dipl. Silesiae XIX, 69).

Zur Zeit als die Dreigröscher aufkamen, hatte der polnische (kleine) Groschen einen Wert von 2 Kreuzern, die Münze galt also 6 Kreuzer, und dieser Wert wird den ältern Exemplaren auch noch später zugestanden. Der 'Muntz-Schlusel' bildet solche unter den 'alten gerechten und anderen valvirten Sechskreuzerern ab'. Allein gegen Ende des 16. Jhs. bereits vernehmen wir die lebhafte und bald überall wiederkehrende Klage, dass die besten von den neuern kaum 5 Kreuzer wert seien. Ich citiere kurz ein paar Stellen aus Hirsch Bd. III: S. 138. 139 polnische Düttichin — Duttichin (1599 Probationsabschied der drei correspondierenden Kreise Franken, Bayern und Schwaben); S. 212 polnische Duttigen (1602 desgl.); S. 151: in Polen und Preussen Dutky (1600); S. 153 'polnische und litauische Muntz Dutticher genannt' (1600 Münzabschied des Niederrhein. Kreises); S. 143: polnische Duttichen — Düttlein (1599 Schreiben des Obersächs. Kreises); S. 397 Gabriel Bathorys Diettiche von 1608/9, S. 2 desselben Dittigen von 1610; S. 329: Dutken in Ungarn und Österreich schwer abzuschieben (1607) u. s. w.

Von den ungeheuren Massen dieser Münzart, die damals namentlich den deutschen Südosten und Ungarn überfluteten<sup>1</sup>), erhält man einen Begriff aus dem Bericht des kaiserlichen Wardeins Andreas Haindl (III, 200 ff.) vom 11. Febr. 1602. Er hat auf Befehl des Erzherzogs Matthias 36 verschiedene Münzsorten untersucht, darunter

<sup>1)</sup> Die Dreigröscher Sigismunds III. gehören auch heute noch zu der gemeinsten und billigsten Ware des Münzhandels.

waren 23 Arten Dutcki und 4 Arten doppelte Dutcki (Sechsgröscher): 18 davon bezeichnet er als 'falsch und ungerecht', bei den echten gehen von den ältesten Geprägen (Sigismunds I. und Albrechts) 11 auf den Reichstaler, während von den neuern 15, 16 und 17 dafür erforderlich sind.

Die offizielle Bezeichnung der Münzart, um die es sich hier handelt, war Trojak oder Dreigröscher — an der letztern halten die Numismatiker fest —, die Bezeichnung Dudek, Mehrzahl Dutki, mit der sie nach Deutschland gelangten und die hier als Düttichen, Düttke, gelegentlich auch Düttlein umgedeutscht wurde, war eine volkstümliche und, wie wir von vorn herein vermuten dürfen, eine scherzhafte. Was bedeutet nun das polnische Wort?

Das neuste polnische Wörterbuch, das ich zur Hand nehme, das 'Vollständige Handwörterbuch der deutschen und polnischen Sprache', bearbeitet von F. Konarski, A. Inlender, F. Goldscheider, A. Zipper gibt (Bd. I, 216) an:

dudek, pl. dudki: 1) 'Wiedehopf' . . . , 2) 'Narr, Geck, Einfalts-

pinsel', 3) 'Silbergroschen, Deut'.

Die unglückliche, aus deutschen Quellen stammende Hinzufügung von 'Deut' — ich komme unten darauf zurück — macht es wahrscheinlich, dass die Bearbeiter die dritte Bedeutung etymologisch von den Bedeutungen 1) und 2) abtrennen möchten; ältere Wörterbücher,

die ich nachschlug, haben diese Bedeutung überhaupt nicht.

Es ist aber gar kein Zweifel, dass die Münze, als sie nach Deutschland eingeführt wurde, ihren polnischen Namen dudek, pl. dudki (dutki) mitbrachte — sie hiess also 'Wiedehopf'! Ein wunderlicher Name für ein Geldstück, und doch nicht so wunderlich, wie es auf den ersten Blick scheint: denn von dem Züricher 'Krähenplappart' des 15. Jhs. bis zu dem preussischen 'Papageientaler' vom J. 1788 und darüber hinaus ist der Volkswitz nicht müde geworden, zuerst den Reichsadler, dann den preussischen Adler auf den Münzgeprägen zu verspotten, wozu ihm gar nicht einmal immer das Ungeschick der Stempelschneider einen Anhalt zu bieten brauchte: Eule und Fledermaus, Hahn, Kuckuck und Schmetterling (Flinderich) muss er sich schelten und müssen sich danach mannigfache Münzarten benennen lassen.

Dass der polnische Witz auf den Wiedekopf verfiel, hängt offenbar damit zusammen, dass dieser Vogel in Polen besonders verbreitet und populär ist: man sieht das einmal daraus, dass hier aus dem altslavischen onomatopoetischen  $v \breve{u} dod \breve{u}^1$ ) eine hypokoristische Koseform dudek gebildet worden ist, und dann aus der übertragenen Bedeutung (oben unter 2): wir Deutsche haben uns dafür an den 'Gauch' und

den 'Gimpel' gehalten - die Polen an den Wiedehopf.

Da es sich um eine Münze und um einen Münznamen polnischer Herkunft handelt und das polnische Lexicon für das allein in Frage kommende Wort dudek die Doppelbedeutung 'Silbergroschen — Wiede-

<sup>1)</sup> s. Miklosich, Etym. Wb. d. slav. Sprachen s. v.

hopf' aufweist, so ware an meiner Deutung so wenig zu rütteln, wie an der natürlichen Erklärung von 'Fledermaus' für die schlesischen Gröschel und andere Münzen — wenn nicht doch ein kleiner Haken übrig bliebe! Die Münze nämlich, in deren unzertrennlichem Geleite der Name Dudek-Düttchen in Deutschland erscheint, der Trojak oder Dreigröscher, hat einen bemerkenswert festen Typus, und sie weist um die fragliche Zeit, von etwa 1530 bis 1620, in keinem der mir bekannten Gepräge den polnischen Adler oder sonst einen Wappenvogel auf, an den sich das Spottwort 'Wiedehopf' klammern konnte; denn der kleine Adler, der über der Wertinschrift des Averses mit dem litauischen Reiter zusammen das Königswappen flankiert, kann den Ausgangspunkt nicht gebildet haben. Wir müssen also noch einen Schritt über das Aufkommen dieses Münztypus zurückgehn: der erste Dreigröscher, den K. Sigismund I. 1528 prägen liess, hat im Avers tatsächlich noch den polnischen Reichsadler<sup>1</sup>), und die meisten polnischen Groschen und Halbgroschen vor der Zeit K. Sigismunds bis hinauf zu den 'grossi Cracovienses' und den 'medii grossi' Casimirs d. Gr. bieten diese Kehrseite. Schon im 15, vielleicht gar im 14. Jahrhundert mag sich die Bezeichnung dudki für alle Arten von Groschenmünzen herausgebildet haben. Sie lässt sich ja auch nur auf deutschem Boden in ihrer zeitweisen Beschränkung auf der Trojak nachweisen<sup>2</sup>): nicht als eine Specialbezeichnung eines Münzindividuums, sondern als Gattungsname für polnische Groschen ist sie nach Deutschland gewandert - und jedenfalls steht fest, dass sie in Polen selbst die Entwickelung bis zur allerallgemeinsten Bedeutung durchgemacht hat: ma dudki heisst 'er hat Geld!'

Diese Entwickelungsreihe hat für niemanden, der sich ein wenig mit Münznamen beschäftigt hat, etwas auffälliges: der Name 'Kreuzer' z. B. ist in viele Gegenden Deutschlands erst mit Münzen gekommen, die längst das alte tirolische Gepräge des Doppelkreuzes aufgegeben hatten — und muss man nicht selbst gebildete, denkende Menschen oft erst darauf führen, dass dieser Münzname mit 'Kreuz' und sonach mit einem alten, nur seit Jahrhunderten verschwundenen Münzbild

zusammenhängt?

Wir dürfen also unbedenklich daran festhalten: Düttchen ist ein polnisches Wort dudek, das 'Wiedehopf' bedeutet und ursprünglich alle oder bestimmte Münzsorten bezeichnete, welche den polnischen Adler im Gepräge führten. Wahrscheinlich in der bereits festgewordenen allgemeinen Bedeutung 'Groschenmünze' ist es dann mit einer bestimmten Groschenart, dem Trojak oder Dreigröscher, der selbst

2) Ältere polnische Quellen auf das Wort hin zu durchstöbern, fehlen mir freilich die Sprachkenntnisse.

<sup>1)</sup> Auf Tafel LXXXXI der 'Saurmaschen Münzsammlung' sind unter Nr. 2777. 2778 zwei dieser ältesten Dreigröscher abgebildet: der Adler auf dem zweiten Exemplar mochte recht wohl das Spottwort vom 'Wiedehopf' herausfordern, zumal er völlig abweichend von dem heraldischen Adler Polens und auch aller sonstigen Münzen Sigismunds I. den Kopf nach links dreht.

zu der Bezeichnung den Anlass nicht unbedingt zu bieten brauchte, im 16. Jh. nach Deutschland gelangt und dort zu Düttigen, Düttchen umgedeutscht worden. Er lebt noch heute fort in Ost- und Westpreussen, in der deutschen Sprache der russischen Ostseeprovinzen<sup>1</sup>) sowie Ungarns.<sup>2</sup>)

Aber wie steht es nun mit der gleichen Benennung der niederelbischen, holsteinischen, pommerschen u. s. w. Sechzehnteltaler (oben unter A)? Da muss zunächst hervorgehoben werden, dass die Bezeichnung hier wesentlich jünger ist: ich kenne einstweilen keinen ältern Beleg, als das bei Evers, 'Mecklenburgische Münz-Verfassung' I S. 100 citierte Edict vom 13. Januar 1646 und demnächst die von H. Junck, 'Die bremischen Münzen' S. 157 angeführte Verordnung des Rats der Stadt Bremen vom J. 1653 und wäre für den Nachweis älterer Zeugnisse sehr dankbar. Reichlich stehen mir solche aus den 1670er Jahren zur Verfügung, und wenn Schottelius, 'Haubtsprache' (1663) S. 1307 schon Dutge 'Groschen, tetrobolum' zu den 'Stammwörtern der Teutschen Sprache' zählt, muss es in niedersächsischen Landen doch schon recht populär gewesen sein. Anderseits hat es sicher kein hohes Alter: 1) die Münze, die es hier im deutschen Norden bezeichnet, ist überhaupt erst nach 1590 zur ersten Ausprägung gelangt; 2) sie hatte als 1/16 Taler anfangs den Wert von zwei lübischen Schillingen, und hierfür war die Bezeichnung 'Dubbelschilling' ganz fest: die von M. Bahrfeldt, 'Zur Münzgeschichte der lüneburgischen Lande' (Wien 1893) S. 97 ff., 99 ff. abgedruckten Münzvalvationen von Hamburg 1618 und Lüneburg 1621 führen unter zahlreichen Dubbelschillingen (dubbelten Schillingen) auch eine Anzahl Sechzehner auf, die man bald darauf 'Düttchen' genannt haben wird, ohne noch diesen Ausdruck zu brauchen<sup>3</sup>); 3) der Ausdruck 'Doppelschilling' für die 1/16 Taler war aber hinfällig und unmöglich, nachdem durch das Sinken des Schillingswertes der Nominalwert dieser Münzsorte auf drei Schillinge erhöht war. Jetzt ward eine neue Bezeichnung notwendig, und die Volkssprache übertrug den Namen einer auswärtigen Münzsorte von gleichem Werte, der längst nationalisiert war, auf die heimischen Gepräge. Das mag etwa um 1630 herum oder bald nachher erfolgt sein.

Wir haben oben gesehen, dass man in Deutschland um 1600 allgemein den Dreigröscher auf 5 Kreuzer devalvierte, soweit man ihn überhaupt gelten liess. Es ist wohl kaum reiner Zufall, wenn schon in einem Schreiben des Obersächs. Kreises an die drei correspondierenden Kreise (Franken, Schwaben, Bayern) vom 12. October 1599 (Hirsch III 143) über zwei Geldsorten in éinem Atem Beschwerde geführt wird: über Herzog Johann (Adolfs) von Holstein 'duppelte

Gutzeit I 214: Dütchen (Dittgen) = Zweiferdingstück (also: Doppelgroschen).
 Schröer S. 48 (mir nicht zugänglich).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Von einer bestimmten Art der Doppelschillinge, denen Johann Adolfs mit den zwei Leoparden, erzählt Neocorus II 402 z. J. 1612: 'de strevekatten, wo de stede de dubbelschillinge nomeden'.

Schilling' und über die 'Polnischen Duttichen (Dúttlein)'. Ein Menschenalter später war der Name der letztern auf die erstern mit übertragen worden.

Ich habe mich absichtlich nicht bei der Confusion aufgehalten, welche die Wörterbücher — mit der einzigen Ausnahme des wackern Joh. Leonhard Frisch — anrichten: hier wie fast überall, wo sie von Münzdingen reden müssen. Auch die Angaben zweier Münzverständigen: Schmieders in seinem 'Handwörterbuch der gesammten Münzkunde' (Halle u. Berlin 1811) S. 141 f. und Weilmeyrs im 'Allgemeinen Numismatischen Lexicon' (Salzburg 1817) I 190 f. sind nicht eben präcis und aufklärend: immerhin konnte man aus ihnen entnehmen, dass den Namen 'Düttchen' in der Hauptsache zwei verschiedene Münzsorten führen, eben der polnische Dreigröscher und der nordalbingische Sechzehnteltaler, die wir oben als A und B scharf gesondert haben.

Diese Tatsache aber, dass nur zwei gleiche oder nahestehende Münzwerte in der Höhe eines 1/16 Talers in Frage kommen, hätte längst die mechanisch bequeme Ableitung aus Deut, nl. duit als dem Sinne nach unmöglich erweisen müssen. Der Deut ist eine Pfennigmünze, in der Regel der achte Teil eines Stüvers, und der Stüver ist eine Groschenmünze, von der bereits im 17. Jh. 48 (also soviel wie lübische Schillinge), im 18. Jh. gar 60 und zuletzt 78 auf einen Reichstaler gehen. Um die Zeit, als an der Unterelbe und Ostsee für den 1/16 Taler die Bezeichnung 'Düttchen' aufkam, prägte man den 'Duit' in den Niederlanden bereits als Kupfermünze aus, und als solche wurde er von den Kurfürsten von Brandenburg (und den Grafen von Bentheim) in ihr niederrheinisches Münzsystem aufgenommen. Nach der herrschenden Etymologie (Eccard, Adelung, Wilhelm Grimm, Sanders, Frischbier, Gutzeit; Schmieder, Weilmeyr u. s. w.) soll ein Deminutivum (!) zu dieser Bezeichnung der kleinsten niederrheinischen Münze verwandt worden sein, um ein Geldstück zu benennen, welches das zwanzig bis vierundzwanzigfache vom Werte des Grundwortes darstellt!

Der Umstand, dass das Deminutivum zu duit im Niederdeutschen Dütken, Dütjen heissen muss und auch wirklich so vorkommt — aber als Bezeichnung des kleinsten Münzwertes (s. Bremisch-Niedersächs. Wb. I 277)! — genügt allein nicht, um die falsche Etymologie von 'Düttchen' zu entschuldigen. Mitgewirkt hat dabei die unklare Vorstellung, dass Münznamen die allerverschiedensten Werte bezeichnen können: der alte (ursprünglich Gold-) solidus führt sein letztes sprachliches Nachleben im ital. soldo, frz. sou; der spanische maravedi von Kupfer war einst eine arabische Goldmünze; zu einer Zeit, wo der englische Schilling noch seinen alten Vollwert als zwanzigster Teil eines Pfundes festhält, sinkt der polnische und der dänische bis zur Hellermünze herunter usw. usw. Aber man beachte wohl: überall handelt es sich um ein Fallen des Wertes, nirgends um ein Aufsteigen,

denn die Geschichte der Münzarten ist zumeist die Geschichte ihres sinkenden Wertes. Aus der ganzen Historie des Münzwesens ist mir kein Fall bekannt, dass man einen niedrigeren Wert als Bezeichnung auf eine höherstehende Münze übertragen hätte — ich brauche das aber wohl kaum noch hervorzuheben, denn der blosse Hinweis auf

die Sinnlosigkeit eines derartigen Vorgangs muss genügen.

Richtig erkannt hat die Unmöglichkeit der Ableitung von 'Düttchen' aus 'Deut' bereits Frisch: er sträubte sich dagegen, 'diese beiden ungleichen Münzen zusammenzureimen', und versuchte es mit französisch teston, têton, was wenigstens der Bedeutung nach garnicht so übel wäre: denn die meisten Dreigröscher und die Mehrzahl der späteren <sup>1</sup>/16 Taler haben das Fürstenporträt, das anderen Groschenarten wie den Apfelgroschen (<sup>1</sup>/24 Taler) und Dreipölkern zu fehlen pflegt.

Schliesslich hab ich aber auch einen Autor entdeckt, der bereits auf den dudek, den 'Wiedehopf', aufmerksam geworden ist, nur dass er das polnische Wort als aus dem unsrigen umgedeutet ansieht. Es ist dies der böhmische Ordensgeistliche Adauctus Voigt, der in seiner 'Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Münzen' III (1774), S. 29 auf die Frage zu sprechen kommt. Er gibt uns aber selbst, wenn wir es noch brauchten, Material, um ihn zu widerlegen, denn er führt aus einer Quelle des Jahres 1544 an: 'ein Polnischer Groschen, den man Dudek heisst'.

GÖTTINGEN.

Edward Schröder.

### PAPPHAHN.

Ein mecklenburgischer Münzname.

Im Korrespondenzblatt 1902 Nr. 6 (S. 83) hatte ich unter den ersten Proben zur niederdeutschen Münznamenkunde auch den wunderlichen Papphahn präsentiert. Ich fand ihn als Geldwert und Geldstück in John Brinkmanns 'Kasper Ohm un ick' (5. Aufl. S. 73, vgl. S. 233) und dabei die Erläuterung '2½ Groschen' oder, noch lässiger, '25 Pfennige'. Bei Fritz Reuter war er mir nicht aufgestossen, und es hat sich in der Tat herausgestellt, dass es bei ihm keinen Beleg dafür gibt. Mi (d. i. F. G. Sibeth) in seinem 'Wörterbuch der mecklenburgisch-vorpommerschen Mundart' (1876) S. 61 notiert 'Papphahn, eine schwedische Münze, die vier Schillinge galt, jetzt nicht mehr vorhanden ist'. Das klingt sehr unbestimmt und ist gewiss unrichtig: an ein skandinavisches Gepräge ist doch nicht zu denken, und die schwedisch-pommerischen Münzen dieses Wertes (½ Taler) haben

nichts irgendwie charakteristisches.

Meine Umfrage im Korrespondenzblatt nach dem Fortleben alter Münznamen brachte mir als schönsten Ertrag eine reiche Sendung von R. Wossidlo ein: Auszüge aus seinen umfassenden Sammlungen zur mecklenburgischen Volkssprache und Volkssitte. Es ergibt sich, dass der Papphahn heute nur noch in ein paar sprichwörtlichen Redensarten sein Dasein fristet. Über den Wert der fraglichen Münzsorte sind die durchweg bejahrten Gewährsmänner Wossidlos einig: 21/2 Silbergroschen oder 4 mecklenburgische Schillinge — auf was für ein Geldstück aber sich der Name eigentlich bezieht, das ist nicht mehr zu ermitteln. Der eine meint, es sei ein hannoversches 21/2-Groschenstück mit dem springenden Pferd gewesen, der andere sagt aus: es war ein 'preussisches Vierschillingsstück' (kann nur meinen: 21/2 Silbergroschen), und man musste beim Austausch gegen ein mecklenburgisches ein Aufgeld ('Lasch') von einem Sössling oder zwei Witten bezahlen, ein dritter gibt den Wert ohne weiteres auf 4 Schillinge an. — 4 Schillinge mecklenburgisch und 21/2 Silbergroschen haben das gleiche Verhältnis zum Taler: 1 zu 12.

Eine Etymologie hatte ich nicht gefunden, und auch Wossidlo verzichtete auf eine Deutung: sie ist mir dann von anderer Seite nahegebracht worden — von wem, hab ich mir leider nicht notiert. Wenn das Kompositum mit -hahn, wie von vorn herein wahrscheinlich ist, im ersten Teil einen Vogelnamen aufweist, so kann dies nur eine Kurzform zu Papagei sein, wie sie als Pape und weiterhin verkleinernd Papchen (oberdeutsch Paperl) im Deutschen Wörterbuch VII Sp. 1434

schon für das 18. Jh. ausreichend bezeugt ist. Papphahn wäre demnach der 'männliche Papagei' oder 'Papagei' schlechthin. Ich glaube nicht, dass diese Etymologie einem Widerspruch begegnen wird.<sup>2</sup>)

Und auch der weitere Schluss ist kaum anzufechten: dieser 'Papagei' muss das Münzbild meinen und kann, da Papageien auf deutschen Münzen nicht vorkommen, nur ein Spottwort für den Adler sein: an dem preussischen 'Papageientaler' von 1788 haben wir ein

directes Analogon; weiteres s. o. S. 114.

Man denkt natürlich zunächst an den preussischen Adler, der sich ja von jeher in den Nachbarländern wie in den neuen Provinzen allerlei Verunglimpfungen hat gefallen lassen müssen. Aber dem steht die Tatsache entgegen, dass der Adler gerade auf den Zwölfteltalerstücken Kurbrandenburgs und des Königreichs Preussen zu keiner Zeit eine Rolle gespielt hat: die 2½ Silbergroschen von 1821 bis 1873 haben Kopf und Wert, ebenso die Doppelgroschen (1/12 Taler) Friedrichs d. Gr.3); bei Friedrich Wilhelm I. haben wir Namenszug und Scepterschild, beim grossen Kurfürsten vier- oder fünffeldiges Wappen und Wert. Einzig und allein Kurfürst Friedrich III. (und weiterhin König Friedrich I.) hat im Avers seit 1692 einen kleinen Adler: aber dieser tritt in dem Münzbild vollständig zurück vor der vierfachen doppeltgestellten und gekrönten Namenschiffre (HF III, später HF R), die ihn (in Nachahmung der Münzen Ludwigs XIV) umgibt. — Von einer brandenburg-preussischen Münze kann der Spottname also nicht genommen sein.

Sehen wir uns darum die Geschichte der entsprechenden Geldsorte, des Vierschillingsstücks, in Mecklenburg selbst einmal näher an. Es ist zuletzt geprägt worden als '12 EINEN THALER' für Schwerin 1848 und als '4 SCHILLINGE' für Strelitz 1846 (Av. beidemal Kopf). Rückwärts können wir die Geldsorte hinaufverfolgen: in Strelitz bis auf Adolf Friedrich II. 1703; sie wird hier im 18. Jh. stets im Revers als 1/12 Taler bezeichnet, führt im Avers 1703 das Wappen, später die Initialen AF. In Mecklenburg-Schwerin ist besonders Herzog Friedrich bemerkenswert, der 1754 '1/12 Taler' (leichte Münze), 1763-1783 aber massenhaft '4 Schillinge' (schwere Münze) geprägt hat, die ersteren mit dem Porträt, die letzteren mit dem Namenszuge. Auch sein Vorgänger Christian Ludwig II. hat (1752-1754) zahlreiche Zwölfteltaler ausgehen lassen. Der erste aber, der den Münzwert von vier Schillingen schlagen liess, war der prägelustige Hans Albrecht von Mecklenburg-Güstrow: über seine 'neue Art und Sorte

<sup>1)</sup> Vgl. Finkenhahn, Kanarienhahn, Zeisighahn, Sperlingshahn — auch Fashahn (DWB III Sp. 1336).

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Es ist psychologisch lehrreich, warum mir selbst diese Etymologie entgangen ist. Es gibt im 15. und 16. Jh. eine weitverbreitete niederländische (insbesondere geldrische) Münze mit dem offiziell gewordenen Namen 'Schnapphahn' (sie führt einen geharnischten Reiter im Bilde): in ihrer Nähe hatte mein Gedächtnis den Reimgesellen *Papphahn* festgelegt.

<sup>3)</sup> Von 1787 bis 1820 ist die Münzsorte nicht geprägt worden.

vierfacher Schillinge' hat am 10. Mai 1616 der Wardein Hans Biener auf dem Probations-Tag in Lüneburg berichtet: er habe ihre Prägung, da ihr Aussehen geradezu zum Betrug verlocke, einstellen lassen (C. F. Evers, 'Mecklenburgische Münz-Verfassung' I S. 71 f.). Ob es bei diesem Verbot geblieben ist, vermag ich nicht zu sagen: jedenfalls ist die neue Münzsorte in grossen Mengen geschlagen und in betrüglicher Absicht über die Landesgrenzen ausgeführt worden: im Mai 1616 beschäftigte sich auch der Probationstag der drei correspondierenden Kreise zu Augsburg damit und beschloss, dass 'die Mechelnburgischen neuen Dreibätzner ganz und gar verschlagen und verboten' sein sollten (Hirsch, Münz-Archiv IV S. 69); 1618 musste man nochmals darauf zurückkommen (ebenda S. 102).

Evers I S. 257 kannte von dieser Münzgattung nur ein undatiertes und mangelhaft erhaltenes Exemplar, das er obendrein ganz verkehrt als 'Dütchen' bezeichnet. Im Handel aber sind in den letzten Jahren mindestens 4 Gepräge aufgetaucht, drei undatierte und eines mit der Jahreszahl 1616.¹) Eine Abbildung findet sich auf Tafel LXV Nr.

1960 der 'Saurmaschen Münzsammlung'.

Diese ältesten mecklenburgischen Vierschillingstücke haben im Avers das Landeswappen, im Revers den Reichsadler mit dem Reichsapfel und der Zahl 4 auf der Brust! Es war das erste mecklenburgische Courantgeld mit dem Adler und ist — wenn wir von gewissen Münzen Wallensteins absehen — das einzige geblieben; es lag somit sehr nahe, dass sich daran ein Spottname wie 'Papphahn' heftete, und dieser Name ist dann später von dem Gepräge auf den Münzwert übertragen worden, wie in hundert andern Fällen.

Dass der Reichsadler auf dieser dem Reichsmünzfuss durchaus widerstrebenden Münze, die in Boitzenburg a. d. Elbe geschlagen wurde, nur in Absicht betrügerischer Speculation angebracht war,

ist ohne weiteres durchsichtig.

Wenn von den Gewährsmännern Wossidlos zwei den 'Papphahn' als eine ausländische (hannöverische oder preussische Münze) bezeichneten, so hat das einfach darin seinen Grund, dass von den in Mecklenburg cursierenden Stücken des Zwölfteltaler-Wertes zweifellos nur die kleinste Zahl im Lande selbst geprägt war; man beachte nur, dass seit 1846 resp. 1848 keine Ausprägung mehr stattgefunden hatte, während Preussen bis 1873 diese Geldsorte massenhaft herstellte.

#### GÖTTINGEN.

#### Edward Schröder.

NACHTRAG. Herr Dr. Wossidlo hat mir inzwischen bestätigt, dass auch in Mecklenburg -hahn für Vogelmännchen ganz allgemein ist (sogar Häuhnerhahn!) und auch übertragen vielfache Verwendung findet. Anderseits konstatiert er für Papagei: Paapgen, Paapjen.

<sup>1)</sup> So Zschiesche & Köder, Kat. 114 Nr. 2582-85.

## Der eren tafel.

Die Verse sind in der Handschrift, Cod. Helmst. (pap.) 1121 (v. Heinemann, Bd. 3 der Helmst. Hss. S. 65 f., No. 1228) Bl. 100 a—107 a (b) in Wolfenbüttel, abschnittweise wechselnd rot — hier durch Einrücken bezeichnet — und schwarz geschrieben. Sie sind nicht abgesetzt oder irgend interpungiert, aber ihre Anfangsbuchstaben Majuskeln, die schwarzen rot durchstrichen. Die Zeilenenden habe ich mit | bezeichnet, wo es nötig schien, die Absätze mit ||. Auf die Absätze folgen dann meist überzeilengrosse Initialen, die roten hier fett wiedergegeben. Korrekturen des Schreibers mit roter Tinte. Meine Zusätze habe ich durch [], Unechtes durch () bezeichnet. Aufgelöste Abkürzungen: — en, v $\bar{n}$  = unde,  $\bar{m}$  = mm, iherusalē (I. 2) sinē (XII. 3).

I. [100 a] Der eren tafelen wart erft ghelecht The iherufalem, vor war ghefecht, Van twolf vorften schone De[s] hilgheften konynghes van iuda; Alfe ik fyn adel rechte vor fta, So was he ener iuncfrouwen fone. Eyn auent eten wart dar bereyt The fyen vppe deme berghe breyt In gnaden ryken tyden Deme hogheften criften keyfere goth, De dar vorgoten heft fyn bloth In feuen houet ftryden. Also he quam tho dren vnde dertich yaren, He wolde fynes vaders willen don, Vppe dat he vns brochte the der fon. He leth fek erft vorclaren Vnde hoff myt gudeme willen, Ok leth he fek tho riddere flan, Den dot en | wolde he nicht sparen. || II. DE here de gaf dar twey ghe [100 b] richt, Alle erdesch gud eyn yn- | nich nicht Dat konde wol betalen: Leuendich brot, vndotlick wyn, Wo mochte wy bet ghefpyfet fyn? Dat arue is vns beualen. 7 Do kam eyn vnghetruwe wycht, De en | woch de ryken ghaue nicht:

He veyle both den voden

I. 13 dertich] vertich. — II. 2. Sonst fehlt das Silbentrennungszeichen an den Zeilenenden.

Den heren, de vnghetruwe man: Wat wolde he vor on han? Nicht cleyner fe one boden,

13 Drittich pennynghe nam he vor fyn leuen!
Eyn drope fynes blodes vil beter is
Wen hymmel vnde erde ghewis,
Konde wy dat merken ghar euen:
Dar vor nam he dat cleyne gud!
Wy en fchullet nicht hebben al folke moth,
So werden wy falich ghefcreuen.

**D**E vorfte fach den dener an

III.

IV.

Vnde fprak: 'ghy fchul [101 a] let my rechte vorftan, Juwer eyn wil my vorraden,

He gript myt my in dat vat, Deme der fynagoghen rad Gelt vp myn leuent daden.'

7 Do fpreke[n] de ghetruwen man:
'Here, we heft dat ghedan
Hyr mangk vnfer fchare?'

Eyn iewelk fprak: 'wer ik dat fy?'
Des heren antworde quam aldus dar (dar) by:

'Du fechft yd vorware.'

Den iungheften ridder beden fe vort vraghen,
De do deme konynghe negheft fas
Vnde ok fyn vrunt gheboren was,
Deme wolde he dat leueft faghen.
'Deme ik nu gheue in fyne munt
Ghenettet brot to duffer ftunt,
De antwordet my den tzaghen.' ||
Myt des entflep de iunghelingk,

Starke vnde wyfheyt he entfengk
Vp des konynges [101b] bruften.
De here gaff one eyn teftament:
Wede in deme louen fek bekent,

De leth fek des geluften.

7 'Wat du don wilt, dat drade vullenbringk!'
Judas ftunt vp vnde ghynk
Van den groten eren.

Vnse here de sprak vor synen oren: 'Beter were de mynsche nu gheboren, De de nicht wil van sunden keren.

12a (Nu fynt ghy alle reyne, hebbet my leyff,)

13 Myne leuen vrunde,

Ik wil tho mynem vadere gan, Myn mynfcheyt fchal den dot entfan

II. 19 ghescreuen] ghestreuen Hs.

Vor al der werlde funde, Jn deme dridden daghe ik wedder vp fta: Volghet myner lere na, Alfe ik iw hir vorkund(ygh)e.' || V. **D**O he tho ftryde was bereyt, De leue was fyn wapen cleyt, Syn fchilt de gude wille, De ware dult de was fyn fwert, Dar mede [102a] heft he fek wal ghewert, Syn helm heth swich stille, Syn fper dat was vul arbeyt, Othmodich fyn ros, dat he beftreyt, Dat heft noch leff de here, Vnde al fyn harnfcheyt ghift fochten moth, Ik gherne do dar vppe stoth, Neyn troft fyn lefte were. Do konde den vorften schedeliken nemant wunden. 13 He fprak: ,eyn dyngk dat wil ghe | fcheyn, Alle myne man wilt van my vleyn, Grot anghest wil se vorschunden, Or mynfchlike vorchte wart fo grot, Myn fele is bedrouet wente in den dot.' Dat quam an korten ftunden. VI. Su mynfche dynen schepper an: Wo duldichliken heft he duth ghedan Vnde drorch [sic] vor vnfe funde Eyn cruce fwar, grot vnde breyt Wart ome vp fynen rugghe geleyt, [102b] Do fochte he fyne vrunde. Der borden en wolde he nicht vor | fman, Deme de hymmel vnde erde fynt underdan, Dede alle rauwe gheuet, De dorch [sic] fyn cruce myt ghedult To deme dode vnuorschult, Den dach heft he gheleuet. 13 The fyner noth hedde ome dat nicht ghe | bort: Vmme vnfen willen droch he dat, Deme werke quam he alto mate. We heft dat iw ghehort? De vorfte de droch fyn cruce heyn, Der scheker droch des neyn, On worden ore ghe | voret. || VII. DE vorste van ghe | richte trat Myt groter smaheyt dor he sat de stat, Ome volghede eyn grot gebrechte. (De eyne reyp: 'werp!' de andere: 'fla!' 3a He heft uns vele tho leyde ghedan,

He schal des dodes staruen!')

De here de fach fek wey [103a] nich vmme Vnde fprak: ,gy vrauwen van iherufalem, bewenet iuwe gheslechte, De my hire bespottet unde slat. Mynes dodes wart gud rad, | den lyde ik vor myne aruen. Se fpreken alle: ,gha bolde vort! Wy en willet nicht horen dyne wort, Du schalt des dodes staruen!' 13 Criftus en moste sek nicht rauwen en clevne, Syn mynfcheyt was vormodet fere, Dar tho droch he ghar fwere, De eddele vorfte reyne: Vyff ftarke gherauwede man En konden des cruces nicht dreghen han, Des gonden fe ome alleyne. VIII. Do dat maria, fyn leue moder, fach, Dat ome vp fynen rugghe lach Dat fware holt ghebunden, Wo moch or do to mode fyn Der hoch | gheborne iuncfrauwe fyn [103b] Tho den fuluen ftunden! (Or munt myt wenende oghen fprak: 6a b Doth my myt ome dat vngemack, Dat wil ik gherne lyden!' d Ore wort en worden dar nicht ghehort, e Vloken vnde schelden vnde andere wort. f Ore leue kynt fach fe fo plagen.) Se drangk ome vufte negher tho, Se hedde ome gherne ghe | hulpen do Dat fware cruce draghen. Des volkes was eyn vntellick schar, De eyne schoff se hire, de andere dar, De vnghetruwen tzaghen. 12a (De iuncfrauwe volghede vuste na, Vul lydens was fe doch werliken ya, b Or lyff, or herte, or fele, d Vmme vnfen schipper vnde oren son, e Deme fach fe mannighen hon [don], Se ghyngk myt tho dele. De yoden, dat fe god vorfman, Reypen alle de eyne: [104a] 'warp!' de andere: 'fla!' i Ore kyndere des nicht en leten, Se deden alse on de elderen heten.

VII. 7 bespotten Hs. flan Hs. — VII 8. Hinter rad roter Querstrich.

k Criftus fwech ftille also en lam, Nu vidult in fyn herte quam, Des leten se one nicht geneten.) Tho der gulden porten wart he vth ghedrunghen, Dar wart maria, fyn moder, vp one ghedrucht, Juttone wedder van ome gherucht. Eynen olden man fe d(r)unghen, 17 De ome fyn cruce dreghen halp, 18 Van vrouden fe vp fprunghen. IX. Do was marien wol troftes noth: 1 Joseph, de hoder, de was doet, Or kynt ghyngk dar gheuangen. Wo barmeliken fe dat an fach! Dat cruce ome vp deme rugghe lach, Dar ane he scholde hanghe[n]. Se fach ome gheuen mannighen ftot, Syn antlat was swart vnde rod Van ho [104b] re vnde vor blode, Van fleghen vnde van wunden mannichualt Was he na neyneme mynsche[n] ghestalt: Wo was or do tho mode! 13 O Des fe fek fo dicke lefliken hadde ghe | vrauwet Myt fo groter vrolichevt Oren iuncfrauwel | ken bruften tho gheleyt Ok moderliken gheschauwet, Den fach fe do fo gar vorfman Vnde fwarliken vnder deme cruce gan, He en was nicht wol gherauwet! X. **D**O godes mynfcheyt leyt den dot An deme cruce in yamers noth Vor alle mynfchlike gheflechte, Dede fynen willen hadden ghedan Vnde noch wolde[n] don van adam an, De loste he dar myt rechte. Syn lycham myt den wunden rod Was ghelecht in den [105 a] fchot Marien fyner leuen moder. Se faluede ome fyne wunden dep, Myt wenende oghen fe droffliken rep: 'O myn troft, myn heyl, myn kynt is my ghedodet, 12a (Myn ynighe fone ghar ane fchult!' b Grot was or lydent myt ghedult, c Doch bleff de leue an or gheuodet.

VIII. 14 ghedrucht] drüghen Hs. — IX. 2. In der Hs. steht 3 vor 2. — IX. 8 rod vnde sweret Hs. — IX. 18 fo warliken Hs. — X. 12c oder: ghenodet?

|       | d   | Se kuffede ome fyne doden munt                                         |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------|
|       | e   | In rechter leue to manniger ftunt)                                     |
| 13 –  | -19 |                                                                        |
| XI.   |     | WAl mochte se spreken dusse wort:                                      |
|       |     | 'Ane we schach, kynt, dyn ghebort,                                     |
|       |     | Dat wart my hyr vorgulden.                                             |
|       |     | Vorghiff en, kynt, wat fe dy hebben ge   dan,                          |
|       |     | De dek my aff ghemordet han,                                           |
|       |     | Nym fe tho dynen hulden!                                               |
|       | 7   |                                                                        |
|       |     | Hyr vmme hebben fe dy ghemort,                                         |
|       |     | De armen dummen lude:                                                  |
|       |     | The trofte e wordeftu on ghefant,                                      |
|       |     | Se hebben dy [105b] leyder nicht bekant!                               |
|       | 19  | Dyn dot is my vnfote!                                                  |
|       | 13  | Alfe ik dy in den tempel brochte draghen,                              |
|       |     | Do wart my dar the veren feyt                                          |
|       |     | Duffe yamer vnde dut grote leyt, Dat my dat scholde bedaghen:          |
|       | 17  | Mochte ick steruen kynt myt dy,                                        |
|       | 18  | income for recruent high might agy                                     |
|       |     | So en wolde ik nicht mer claghen!'                                     |
| XII.  |     | Se nam ome aff fynen krans,                                            |
|       |     | Syn houet was van wunden ome nicht gans:                               |
|       |     | Der krans was eyn scharp dorne krone.                                  |
|       |     | Se nam ok van fynem lyue den ftranck                                   |
|       |     | Vnde vth den wunden de neghele lanck,                                  |
|       |     | Oth was or ynighe fone,                                                |
|       | 7   | Or vordroth nicht des doden mannes.                                    |
|       |     | Gar vruntliken fprak or the iohannes:                                  |
|       |     | 'Den licham wille wy begrauen.'                                        |
|       |     | God wyfe fyner krefte eyn deyl:                                        |
|       |     | Alle fyne wunden worden ome heyl.<br>Ane vyue, [106a] de wil he hauen: |
|       | 13  | The deme iunghesten daghe wil he se vns wysen schone,                  |
|       | 10  | Wan wy dar alle vor ome ftan                                           |
|       |     | Myt dene, de one crucighet han,                                        |
|       |     | — Vorwar den mach denne wol fyn hone —                                 |
|       |     | So wil he fpreken openbar:                                             |
|       |     | 'Nu schauwet myne wunden clar:                                         |
|       |     | Malck ga to fyneme lone!'                                              |
| XIII. |     | Vnses heren licham nemen se                                            |
|       |     | Van der maghet funden vry,                                             |
|       |     | Se wolden fyner node en   beren,                                       |
|       |     | Se hedde one gherne be   holden dot,                                   |
|       |     | Syn houet druckede se an oren schot                                    |

Vnde fprak: 'ik byn begheren Myn dode kynt, den latet my, Iohannes, vrunt, des bydde ik dy, Ik wil one noch beth schouwen, Er dan ghy on legghen in den doch, An ome hebbe [ik] troftes ghenoch, twydet my armen iuncfrawen!'

Eyne cleyne wyle fe des noch [106b] gonden; So or nicht konde worden meer, Do leth fek ghenogen or begheer Tho den fuluen ftunden; Van ome entoch fe nu ore hant. De wyle men one in den fyndal want,

Kufte fe alle fyne vyff wunden.

XIV. Sus droghen fe one tho graue do, Johannes vnde fenturio Longinus, iofeph, de vere, Dre eddele vrauwen volgheden na, Se heten alle maria,

Doch was der hilghen vil mere.

Or herte vnde or fele do Vnde ok or ghemote was vnfro, Der moder godes thouoren. Se hadde gheweynet fo mannighen tran, Dat fe kume konde vort gan:

Jd was yo or ynighe kynt gheborn, Ok wuste se wal, wo se one entfanghen hadde (thouorn) Van deme hymmelryke hyr aff:

Den fach fe doth legghen in en graff. De[s] [107a] doden fe nicht vorfmade: Or wille was dar tho bereyt, Se hedde fek myt ome gherne in dat graff gheleyt, Johannes or des nicht wolde staden.

Ghy werdyghen vrauwen vnde ok ghy man, Welck iuwer tho dude lesen kan, De lese dusse schrift myt vlyte: Der eren tafel is se genant. God beware vns van der helle bant Vnde bringhe vns an fyn ryke! Amen.

XIII. 13 wyle] wyfe Hs. - [107b] leer. Das Ganze [100-107] bildet einen besondern Teil der Sammelhs.

CHARLOTTENBURG.

Georg Baesecke.

## Der Tisch im Himmelreich.

In der Handschrift, Cod. Helmst. (pap.) 894 (v. Heinemann, Bd. 2 der Helmst. Hss. S. 287 ff., No. 996) Bl. 56a-60b in Wolfenbüttel, sind die Anfangsbuchstaben der Verse nicht immer als Majuskeln geschieden; die hier fett wiedergegebenen sind grösser als die übrigen. Die Abkürzungen (m für mm, für n, '' für er, re, vn, ihū χρ) sind aufgelöst, die Präfixe ghe, vor etc. mit den Stammsilben verbunden. Die alte Interpunktion (Punkt hinter V. 3. 52. 57. 69. 92. 136. 159. 214. 227. 276. 296) ist durch eine neue ersetzt. Meine Zusätze in [].

#### [56a]

#### Van deme diffche 2c.

Eyn disch in hymmelrike stad, De vele der söten spise had. Ein rike wert sittet dar ouer; Mit groter froude vnde mit loue

- 5 Denet men dem konninge rik; He hefft ok vormeten fik, Dat he ene ghenüch wille geuen, De finer fpife willen leuen. He deit vns des wol wiffenheit,
- 10 We dorch ene lidet arbeit,
  We hir gemakes gerne entberd,
  Dat he des disches wert gewert,
  Den de hilghe dreualdicheit
  Dar tho hymmele hefft bereit.
- De disch de dar bereidet ist,
  Dar van sprikt jesus crist:
  'Welk mynsche mynes denstes plecht
  Vnde sinem vlesche entsecht,
  We myner spise nicht vorsmad
- 20 Vnde der werlde vröude lad,
  Deme mynes denftes ny vordrot,
  De fcal wefen myn ghenot,
  He fcal myner fpife nemen to fich
  Mit mek ane ende in hymmelrich,
- 25 Minsche, de is bereidet dar.
  Ilet balde vnde komet dar,
  Nicht en sümet, dat is myn rad,
  Wente gi dar gancze fröude had,
  Söte spise vnde söten smach,
- 30 Der juwer sele lusten mach!'

Süs latet vns laden jefus crift,
Vnde owe leider! wat der ift,
De fine ladinge vorfman
Vnde to finem difche nicht en gan!
Mit der werlde is ene fo wol,
Se fin ok erer fpife vul,
Dat hymmelrike fmecket ene nicht,
Wente fe de werlt na fek ticht,
Des hebben fe leider vorwegen fik

Der föten spise in hymmelrik:
Dar vmme möten se varen
Tho den doden scharen,
De in der helle brinnen
Vnde nümmer fröude gewynnen.

45 De hunger dar nicht ende hat, Erer quale nümmer werdet rad. Ek fegge en de warheit, Ghelöuen fe mik nicht, dat is mek leit; Wat ene to schanden denne gheschicht,

50 En trüwen, des en achtek nicht:
Süluen dede he id, ok füluen haue!
Ny do ek mek der rede aue.
Ik wil der föten rede na gan,
Dar van ek begunft han,

Dar ek mede getröfte goddes kint, De dar noch arbedende fint, Dat fe gefmecken der föten fpife In deme grönen paradife: Des helpe de vns ghefchapen had!

Owe, föte jefu crift,
Welk fröude vnde wunne dar ift,

[57.a]

[56b]

Dar du denest vnde schenkest
Vnde dar du spisest vnde drinkest
Mit diner hilgen gotheit!
Ek do dek, here, enen eit
Dat ek dar gerne were,
Dar du bist spisere.
Wu gerne ek dar ete,

70 Dar du giffst dat drinkuete, Dar du denest vnde gherest Vnde diner mildecheit gewerest, Wu müchte mek iummer werden bat! Mit wenenden oghen spreke ek dat, 75 Dat mek ein drünk van diner hant Beter were wan ein lant Edder alle differ werlde rad, Den hymmel vnde erde befloten hat. Ouer dinem difche, here myn,

80 Dar mud iummer fröude fyn,
Wente men fek des fröwet,
Dat men din antlad beschowet
Vnde ok der söten möder din,
Sünte marien, der hymmelschen konningen,

De dat gefinde fro machet
Wan er föte munt lachet.
Wan men er antlad an geficht,
So mögen fe fek entholden nicht,
Se ne werden vro van fynne

90 Van der schönen konnyngynnen:
Wat were beter oghen weide
denne de antlate beide,
Des vil schönen vnde der muder sin?
Eya, leue frowe myn,

[57b]

95 Dorch jefum cristum, din leue kint, Help den, de noch hir nedden fint, Dat fe dar dek müten fchowen Vnde menghe fchone iuncfrowen, De dar pleghen der kamern din!

Müchtek ene halue ftunde dar fin,
 Ik wolde nummer trurich werden,
 Leuede ek dufent iar up erden.
 Ghiff jefus, schepper vnde here,
 Dat myn herte nümmer fröuden entbere,

105 Ik ne fe dek in hymmelrik!
Dar is gud wefen, des dunket mik:
Wol ek dar noch nicht bin gekomen,
De warheit hebbek doch wol vornomen:
Dar is ein vünscher ghewalt

110 Vnde körtewile mennichualt, Se fint fro vnde fint gemeit Jn diner keghenwerdicheit: De maket one alle alfülken mud, Wente ene nicht fo famffte dut,

115 So dat du, föte jefu crift, Ein mit ene dar bift: Se ne geren noch mer noch myn, Wan du fitteft mank en. Se fin fro, des hebben fe recht:

120 Du bift er here, du bift er knecht,

Du bift er drank, du bift er ad: Weme müchte iummer werden bad? Wan dat se smecken dine söticheit, Id en derff ene nicht wesen leit,

Dat se dek hir gedenet han, Wente id ene nicht is misse gan.

[58a]

Des er liff edder er herte gert, Din götlike hant is des gewert Vnde wes fe wunschen künnen:

- 130 Se weren gar wol vorfunnen,
  Dat fe fek helden to dik,
  Do fe weren up ertrik.
  Gi godes kint, dencket hir ane,
  Bi vnfen heren ek iuk mane,
- Dat gi deme werde van hymmelrike Denen mit ganczem vlite, Dat gi disse kranken werlde vorsmaden Vnde mit quader lust nicht vorladen Vnde wat fröuden darto wesen mach:
- 140 Id kummet noch de tijt vnde de dach, Dat gi iuk vil fere schullet frouwen, Dat gi iuwen brüdegam scullen schowen, Dat is de söte jesus crist, De ein beghin aller dinge ist.
- 145 He is iuwe springende sunne Aller fröude vnde aller wunne, He is ort vnde anbeghinne Alle[r] leue vnde aller synne. We en leff het, de is vnvordroten,
- Der werlde leue het he befloten, De doch vorleidet menghen man, De fek dar vor nicht höden kan. Wat leue an god wol wesen mach! Dat is der sele eyn wünscher dach,
- 155 So god fine leue her nedder langet: Welk herte dat fe in fek entfanget, Dat is föte vnde vröuden bere Vnde is der werlde fröude vnmere.

[58b]

Wultu goddes leue in dinem herten han,
So müftu der werlde leue dar ute lan:
Din herte is vil enge,
God wil nicht fin in gedrenge,
Sin leue is fo czart,
Vnde hefft de fede vnde de art,

165 Dat se dat herte wil hebben alleine

Vnde nicht mit der werlde ghemeyne. Schal fe myn herte büwen, So mud myn fin an leue rüwen: Se fin nicht gerne an fammet beide,

170 Mek dünket gud, dat men fe fcheide Vnde fek holde an jefum crift, Wente fin leue vil beter ift, Denne de werlt vnde wat fe fötes hat. Kinder, den hebbet leff, dat is myn rat:

Jo man en mer befynnet,
Jo men en leuer ghewynnet.
Sin leue is der werlde vngelich,
De fo fchere hefft geleidet fich,
Dat er föticheit fchere vorgat,

180 Der werlt is fe gar vorfmat:
Se is hüdden föte, fe is morgen fur,
Se is dalinge ys, fe is morgen vür,
Se is hüdden eyn blome, fe is morgen hor,
Se füret hinden, fe fötet vor,

185 Se is hüdden gröne, fe is morgen val, Se fachtet dalingk, fe is morgen qual, Se is hüdden wit, fe is morgen rod, Se is hüdde gefunt, fe is morgen dot, Se is hüdden ein ftal vnde morgen eyn glas,

190 Se is hüdden eyn bom vnde morgen eyn gras,

Se is hüdden leff vnde morgen leit; We fek keret an vnftedicheit, De mud vnftede mit er wefen, De fcal an der fele kume genefen:

195 Se füt en na bet in den mift.
Dit is der werlde befte lift:
Se ghelouet föte vnde leiftet fur.
Van fülken dingen is fe tür,
Dat fe laftert vnde fchendet

200 Vnde en tho der helle fendet, We fek to erer leue ghefft, Dat is de befte leue, de fe hefft: Se fenket en in der helle grunt: De weghe fint er worden kunt,

205 De to der helle fint bestellet,
Wente se mengen dar ynne wellet.
En is anders dar nicht bereit,
Denne ach vnde we mit arbeit,
Beide heit vnde kalt

<sup>189</sup> t in stal wie c. — 206 wellet] vgl. vünscher 109, wünscher 154.

Vnde ander pine mennichualt, Slangen vnde wörme gar Schüllen vorteren den liff al dar, Se fchullen fügen fine brüfte Dorch des vleifches wol lüfte,

Dar he fröliken ynne fweuede, De wile dat he leuede. Söte fpife vnde ftolt ghewat, Golt, füluer vnde fchöne hufrad, Eten, drinken vnde fachte leuen,

Dem vleissche sinen willen geuen
 Vnde leuen ane arbeit
 Vnde friliken sünden mit seckercheit,

[59b]

Lachen, clappen vnde vnnütte wort Mut he alle diken dort,

225 Sin gheile liff wert dar getemet,
Dat wert eme in geremet,
So dat eme beter were,
Dat ene fin muder ny ghebere.
De frowen hochuart fy nummer fo grod:

230 Komen fe in der hellen fchod, Dar wil men ene wol künden, Dat fe id deden mit fünden: Bitterlike flege Vinden fe an dem weghe,

Eren liff thoriten mit tangen,
Ere brüfte fugen de flangen.
God möte vns van der leue keren
Vnde möte vns finen willen leren!
Mine leuen, gi hebben wol vornomen,

240 Tho welker fröude we fchüllen komen, Welk wunne eme dar is bereidet, De gerne dar na arbeidet. Ghelöuet mek, dat is war, Dat vor goddes oghen dufent iar

245 Körter fin, als ek dat las,
Denne de dach, de ghiftern was:
Dat kummet van der fchonheit,
De god an finem antlate treit.
Nv fchulle gi wetten dar bi,

Welk wefen in der helle fi:
We der ene hedde vorfocht,
Müchte he wedder keren noch,
He leite eir villen fek

[60a] Dufent werff, des löue mek, 255 Eir he fe enen dach wolde liden: De kemmenaden wille we gerne miden. Heil alle vnde wapen io, Wu derue we iummer werden vro? Wur do we hen de fynne, Wente vns de werlt fo draden entrynne? 260 We smecken vns der fünde so wol, Sint men fe fo bitterliken diken fchol! We ny god leff hefft van hymmelrich, De fe mit vröchten vmme fich, 265 Vnde wife van fek de dink, De godde wedder streuich sint! Wu we ene vortörnet han, Dar vor schülle we bote entphan: Dar na schülle we höden vns allen, 270 Dat we in de fünde nicht wedder en vallen, Wente bichte ek hüdde vnde fünde morne, So is de bift (lies bicht) gar vorlorn, So is mek geschein also, Alfe ek neme enen tegel ro 275 Vnde den wöffche fere: He wörde io röder mere. Hir an ghedenket funder fpod Vnde vortornet nicht iuwen god Vnde vorleset nicht sine hülde 280 Mit iuwer groten schülde! Sin lon dat is iuk gar bereit, Behaget em iuwe arbeit; An kranker luft schülle gi iuk sparen: Dyt leuent mach nicht lange waren. Vnreine danken vnde quade pin 285 De lat ud dinem herten fin, [60b] Lachen, clappen ane mate In der kerken vnde an der ftrate, Dat cleuet an der sele vil uast Vnde wert ok ein sware last, 290Alfe men fe tüt in de helle

CHARLOTTENBURG.

295

In dat quade gheuelle:

De fe hir werpet ouer bort,

Dar meldet de tunge alle de wort,

Se mud dar kowen glögendige brende.

Dar mede make ek der rede ein ende. amen.

Georg Baesecke.

# Zu mittelniederdeutschen Gedichten.

#### 1. Zu Pseudo-Gerhard von Minden.

10, 25. Dar gi alle af lank scholen besoken unde al besein, of gi is roken.

Die Hs. hat dat statt dar und aflang. Der Herausg. scheint dar af besoken verbunden und in dem Sinne 'davon versuchen, davon kosten' genommen zu haben. Aber besoken af ist nicht belegt und lank bliebe unverständlich aflank ist allerdings nicht nachzuweisen; sollte es richtig sein, so wird es 'bald' bedeuten wie unlanges, vielleicht ist letzteres zu schreiben. dat wird richtig und Objekt zu besoken sein.

11, 37. 'Her vos, gi schullet dat vûr tobreken', sprak de arn, 'ik wil mit eden spreken, dat ik juwe wolp sunt hir neder ju to bringende geve weder.

Im Korrespondenzblatt 12, 6 hatte ich to bringende in tobringende geändert und ebenso nach mir Sprenger im Nd. Jahrb. 19, 95. Jetzt lese ich tobringe unde geve weder.

14, 26. mi is mit storme al dat nu mede, dat mi untfôrde wilen sere.

In der Wortlese wird untfören mit 'fürchten' übersetzt; da es aber in dieser Bedeutung nicht weiter zu belegen ist, so wird untforchte = untforchtede zu lesen sein.

17, 1. Er men de nut des vlasses vunde unde men êrst segen begunde, do wart is ein wis swale geware.

èr 'che, bevor' ist sinnstörend, man erwartet statt dessen dar 'als'; men in V. 2 = me en (den Flachs).

26, 30. De hert do in dem wolde lêp unde quam an enen dicken dorn, daran beworen sine horn mit dem brâmdorne so bewunden, mit wedewinden ôk vorbunden, dat se nicht komen ût ne kunden.

In der Wortlese wird beweren mit 'sich verwickeln' übersetzt. Da das Wort in dieser Bedeutung nicht vorkommt, so wird worden statt beworen zu lesen sein.

27, 30. so grote suke up on trat,

Statt grote hat die IIs. grote, was in groten oder grot en aufzulösen ist. Was Sprenger im Nd. Jahrb. 19, 96 zu V. 33 bemerkt, soll sich wohl auf diese Stelle beziehen.

33, 22. 'Her smet, ju is nu hulpe nôt, darumme mote gî nu keren to unsem konninge unde heren, dat is de blanke hayedorn, den hebbe we darto gekorn, wat he dôt an dussem wolde, dat men dat jo al stede holde'.

Dass dôt in V. 27 nicht richtig ist, hat schon Sprenger im Nd. Jahrb 4, 100 gesehen, der statt dessen bôt liest. Aber auch dieses kann nicht richtig sein, weil ein Präteritum nicht in den Zusammenhang passt. Es ist vielmehr but zu lesen, vgl. Nd. Aes., herausgeg. von Hoffmann von Fallersleben, S. 21, V. 25: wat de gebüt an dissem wolde. In but wird kurzer Vokal anzunehmen sein, weil auch die heutigen nd. Mundarten kurzen Vokal haben.

46, 18. Mit schone pawe unde isenbort, duvarn, ant unde grone specht unde al dat schoner vederen plecht unde in der werlt jo lif gewunnen, geliken ju nicht ne kunnen; des moten se ju des prises gunnen. Se sin der morgenroden sunnen, alse erst upgeit, an done gelik. An schoner rode jedoch ik wone.

Statt des hs. on in V. 23, das Sprenger im Nd. Jahrb. 4, 101 für richtig hält und auf vederen in V. 20 bezieht, lese ich mit dem Herausg. ju, weil V. 20 nur einen nebensächlichen Gedanken enthält und auch im Nd. Aes. die zweite Person steht:

vogele, de ye leif gewunnen, moten ju des prises gunnen.

Dieses on scheint auch das se in V. 24 verschuldet zu haben, worunter Sprenger, Germania 34, 426 'die Federn' versteht, vermutlich also die V. 20 genannten, während es doch die des Hahns sein müssten, weil es sich um dessen Schönheit handelt. Statt Se sin lese ich daher Gi sint; vielleicht ist auch Gi sin möglich. sin für sint findet sich R. V. 1087 im Reime auf in, und bei Gerhard von Minden, Fab. 94, 40 steht:

dat vigenden unde vrenden werde kundich min mesterschaf, dar sin gi alle geeret af.

47, 82. Were on de brêf ôk wol gelesen, se scholdens achten ane wesen.

Da V. 53 und 79 von Briefen die Rede ist, so wird wohl weren on de breve zu lesen sein.

48, 9 lese ich folgendermassen:

Beneden stunt ôk do besunder ein havik, unde duven darunder begunden spelen, alse se plegen,

Im Nd. Aes. lautet diese Stelle:

nedden em stunt bysunder ein havik, unde dår duven under eres gewönden speles plegen,

53, 86. Do sprak de wulf: "Vrunt, Got de wêt!
de petze was alto swâr,
nicht en vorleve he dit jâr,
de de petze so harde bedachte
unde se mank de missen brachte,
de mi bracht heft an missetrôst
unde ie van angeste gelôst."

Der Zusammenhang ergibt, dass V. 92 ju statt ie zu schreiben ist, vgl. auch Nd. Aes. 11, 70:

de sodune pêtse ye bedochte unde de in de misse brochte unde my an dissen mistrôst, unde dy van anxte heft erlôst. 54, 20. om was unreinicheit mede, he at bose na al sinem sede.

Der Ausdruck bose eten ist verdächtig, an mnd. bösse, 'die harte Hülse gewisser Fruchtarten' kann nicht gedacht werden. Da es V. 25 heisst: den (Raben) se begrepen up enem ase, so vermute ich, dass bose aus ase verschrieben ist. Vgl. Mnd. Wb. I, 132 as eten und den Plural ase.

63, 19 lese ich darna de dern unde de jungen oder darna do dern unde jungen

71, 62. to on he spreken dus begunde

Statt he ist it zu setzen wie in V. 52, 53, 57.

75, 8 wird on statt nu zu lesen sein.

79, 22 ff. interpungiere ich jetzt folgendermassen:

De raven bewiset unde andere vogele ore nature. Arn, valke unde de dure gevoge vrome sperwere, dat sik der vogele genere dit edele godes creature, dat is or recht unde ore nature.

82, 12. nochten bistu mi so hat, dat du mi desse unreinichede ûttrecken dôst,

Statt dôst in V. 14, das keinen Sinn gibt, ist bust zu schreiben, vgl V. 31: icht om gebût wat sin here to dônde. Hinter bust möchte ich ein Semikolon setzen, wegen der Kürze des Vokales sieh die Bemerkung zu Fab. 33.

83, 1. De hasen klageden oversere,
dat ore slechte so blode were
beneden alderhande dere,
des were ore lîf so unmere,
dat se sek wolden drenken,
al scholden se ore slechte krenken,
se wonden, se it wolden bestân,
ôk wu it one scholde irgân.

Die Hs. hat se enweren bestân, was Sprenger im Nd. Jahrb. 19, 100 in se wolden de were bestân 'sie wollten sich von nun an zur Wehre setzen' ändert. Dass dies nicht der Sinn sein kann, ergibt sich aus V. 5 und 13/14. Mit geringer Änderung und Anlehnung an die Überlieferung wird zu lesen sein: se wônden, se enwolden de were bestân 'sie meinten, sie wollten sich nicht zur Wehre setzen'.

18. Sint quamen echt de hasen bi ein môr, dat dêp was, nicht also grôt, ein bêke midden darane vlôt,

Die Hs. hat mer statt môr, und ersteres hält Sprenger in der Germania 34, 428 für richtig, ohne seine Ansicht näher zu begründen. Gegen die vom Herausg. vorgenommene Änderung spricht folgende Stelle im Urkundenbuch des Klosters Ilsenburg, bearbeitet von Ed. Jacobs, II, S. 498: noch eynen (morgen), ok sudennorden, wente up des domprobstes wech und went in dem lutken mere. Dieses lutke mer lag bei Athenstedt westlich von Halberstedt.

34. We leven echt na unser art; so duchtich hase noch nu gewart, do one ein hunt gevink, dat it ome wol darna gegink.

In der Hs. lauten V. 36/7:

dede eynen hunt venge, dat it ome wol darna geginge. Sprenger ändert im Nd Jahrb. 19, 100 V. 36 folgendermassen: den do einen hunt gevink und fasst einen als Nominativ. Aber seine wie des Herausg. Änderung ergeben gerade das Gegenteil von dem, was die Hs. besagt, die mir einen richtigen Sinn zu geben scheint. Als die Hasen sehen, dass die Schafe vor ihnen fliehen und, wie sie meinen, sich in dem Bache ertränken, geben sie ihre Absicht, sich auch zu ertränken, auf und wollen wieder nach ihrer Art leben, d. h. sie wollen den Netzen entgehen, ihre Beine gebrauchen und sich den Blicken der Hunde entziehen, wie V. 41—44 lehren. Sich zur Wehre zu setzen, ist nutzlos; denn einen so tüchtigen (mutigen) Hasen hat es noch nie gegeben, dem es, auch wenn er einen Hund fing, danach gut ergangen wäre. Der Grundgedanke ist: Der Feige rafft sich weder zu energischer Verteidigung noch zum Selbstmord auf.

88, 67. Dat rôr bedudet de ôtmoden, de alle unleve gerne vorgoden.

Das Verb vorgoden ist im Mnd. Wb. nur einmal belegt, und zwar in der Form vorgoten, und bedeutet 'vergüten'. Wenn in der Wortlese dafür 'gütlich aufnehmen' angegeben wird, so ist diese Deutung wohl nur ein Notbehelf für den vorliegenden Fall. Vermutlich ist vorhoden zu lesen.

92, 19. unwitliken ane sinen dank de ammer weder mit om sank, de ander gink ût.

weder ist durch den vorausgehenden Bericht nicht genügend begründet, es ist in neder zu ändern.

54. He is so vet, dat me mit om mach wol toschudden al ein vlêt vullen, des mach he wol dinen magen vullen.

Der Reim vullen: vullen ist anstössig, ausserdem hat die Hs.:

He is so vet, dat me one mach wol toschudden also eyn vlus wullen.

Das Mnd. Wb. fragt: "sollte die Überlieferung richtig sein?" Schwerlich, aber der Fehler scheint nicht in den Worten also eyn vlus wullen zu stecken; denn vlus wullen ist ein oft begegnender Ausdruck, s. Mnd. Wb. s. v. vlûs, sondern in toschudden, das übrigens in der Bedeutung 'zuschütten', die die Wortlese bietet, sonst nicht belegt ist. Es wird in toschoren oder toschorren 'zerreissen' zu ändern sein.

94, 22 lese ich: he si vogel ofte dêr, van allen suken ik on wol lose.

102, 129. Ik hete brâm in minem neste.

Über die Bedeutung dieser Redensart war bisher nichts bekannt; mein Kollege Mollenhauer kennt sie aus Bokenem, wo sie vor 30—40 Jahren noch gebraucht wurde und vielleicht auch heute noch üblich ist, in folgender nur wenig abweichender Form: ek hête brâm in mînen bosche (Busche). Sie dient als Ausdruck stolzen Bewusstseins, was auf den brâmber in der Fabel gut passen würde.

#### 2. Zu Reinke de vos.

V. 214. Ja, sprak Isegrym, eyn gud morsel Hebbe ik dy vorwaret, holt unde eth.

Germania 33, 379 hatte ich holt von holden abgeleitet und erklärt, dass es entweder für holt it stehe oder wahrscheinlicher = holt 'halt, nimm' ist. Letztere Deutung wird richtig sein. In Dat nye schip van Narragonien, herausg. von Carl Schröder 1892, findet sich V. 1697 folgende ganz ähnliche Wendung: Dat ys gud wyn, holt unde smeck; und bei Andree, Braunschweigische Volkskunde S. 213 (2. Aufl. S. 293) lese ich:

Mûs, mûs, hol mînen tân, gif mek en nîen wedder

wo hol offenbar dasselbe wie mnd. holt ist und 'nimm' bedeuten wird Es ist wohl nicht belanglos, dass dieser Imperativ holt sich gerade im Reinke de vos und in Dat nye schip van Narragonien findet, die beide so manche braunschweigische Spracheigentümlichkeiten zeigen.

V. 4762. Se laten syck ock nicht entfermen Mogen se men krygen vette kroppe.

Gegen Sprengers Erklärung von krop als Kröppel, Fettkröppel in der Germania 33, 223 hatte ich mich schon a. a. Ö. S. 382 ausgesprochen, indem ich auf Parz. 132, 2: ein guoten kropf er az und auf die heute von Gänsen übliche Wendung sek nen krop freten verwies. Dass die Redensart vette kroppe krigen die Bedeutung hat 'fette Bissen abbekommen, schmausen, Vorteil haben', dafür spricht nicht nur die schon von Sprenger angeführte Stelle eynen guden krop drynken, die dasselbe besagt, sondern auch folgende in Daniel von Soest, herausg. von Jostes 1888.

V. 623: Wan wi hebt einen graen rok, Ein henkomen und ein krop, Dar si wi mede to vreden

an der *krop* vom Herausg. als 'Kropf, Vormagen, dann auch was man isst und trinkt, Nahrung' erklärt wird (dieselbe Wendung kehrt V. 1263 noch einmal wieder). Ferner in *Dat nye schip van Narragonien*, herausg. von Carl Schröder 1892,

V. 5351: De weerd hefft fette kroppe dar van, De sodane tydebôke holden kan.

In verwandtem Sinne ist fette sloke halen, hebben gebraucht

V. 6767. Mannich holt fruntschop mit deme koke, Up dat he möge hebben vette sloke.

und

V. 7755. So gheyt he denne ock manck de kôke Unde halet alzo vette slôke

#### 3. Zu Dat nye schip van Narragonien.

Herausgegeben von Carl Schröder 1892.

V. 335. De syk up gewalt yn deme rade vorleth Unde veler ordel syck vormeth, Den mantel na deme winde draget, De sw he yn den ketel yaget.

Zu V. 338 bemerkt der Herausg.: "Der Sinn der Redensart De sw he yn den ketel yaget (b: Der selb die saw ynn kessel stesst) ist nicht sicher ermittelt. Frühere Erklärer fassten sie so: "der erwirbt sich durch seine Unredlichkeit einen fetten Braten." Zarncke, mit Berufung auf Geiler von Keisersberg: "der schindet die armen Leute." Goedeke: "der wird zum blossen Werkzeuge für anderer Vortheil." Bobertag: "der leistet unüberlegten Massnahmen Vorschub." Von diesen Deutungen scheint mir die erste der Wahrheit am nächsten zu kommen. Die Redensart wird von einem Spiele hergenommen sein, bei dem es sich darum handelte, eine Sau in einen Kessel, worunter auch eine Grube verstanden sein kann, zu treiben. Vielleicht ist es aber nur ein Ballspiel gewesen und Sau die Bezeichnung des Balles, vgl. Sauball spielen. Das Ziel aller Teilnehmer am Spiel ist, die Sau in den Kessel zu jagen. Wem es gelingt, der hat gewonnen. An unserer Stelle ist die Redensart in übertragenem Sinne gebraucht: "das erstrebte Ziel erreichen und damit zu Ehren und Macht gelangen", speziell: in den Rat kommen. Während dies früher nur tüchtigen, rechtskundigen und erfahrenen Männern gelang, kommen heute unfähige und unerfahrene Leute, die kein Wort zu sagen wissen, in den Rat und damit zu Ehren und Einfluss V. 355:

So wen yd denne dar na to quam, Dat men se mede to rade nam, Nicht seten¹) stum gelijk alze eyn block Effte alze eyn slymmer thun stock, Dar de sw yn den ketel mede wert geyaget.

In V. 359 beziehe ich dar mede nicht auf thun stock, sondern auf den in V. 357/8 liegenden Gedanken: mit Unwissenheit wird das Ziel erreicht. Vgl V. 422. Andern verhilft ihre dorheyt und einflussreiche Verwandtschaft zu Ehren, V. 371 ff.:

Alsus wert mennich umme sus gheeret, De wetenheyt nicht wol hefft geleret, Syne dorheyt em to eren slumpt. Dar mede de sw yn den ketel kumpt. Vadderschop unde ander fruntlick graed Bringet mennigen ock to sulkeme staed.

Aber dieses Verfahren, die Sau in den Kessel zu bringen, das Ziel zu erreichen, ist ungerecht, und alle Ungerechtigkeit wird von Gott bestraft, wie das Ende Hely's beweist, der den Hals brach. Wie es diesem erging, V. 419:

Alzo scholde den allen gescheen Dede swygen so se unrecht seen Edder de wedder recht suluen doet. Dar mede de sw yn den kettel moet, Se kan ock nenerleyewys entlopen, Se moet dar yn, se mach fast ropen.

Dar mede in V. 422 hat keine klare Beziehung, es geht auf den in den drei vorhergehenden Versen liegenden Gedanken, dass Ungerechtigkeit bestraft werden möge, oder mit andern Worten, dass auf gerechte Weise die Sau in den Kessel gebracht werden muss, und ein jeder bedenke, was er tue, bevor er ein Unternehmen ausführt, V. 429:

Wo du my richtest unde yk richte dy, Alzo wert he (Gott) richten dy unde my. Id ys gud raet, vor wol bedacht, Eer de sw yn den kettel werde gebracht.

V. 398: Merke wo de sw yn deme kettel lyt ist für unsere Untersuchung ohne Belang, er ist zu übersetzen: "Merke, wie sich die Sache verhält."

V. 737. He kan der daet nicht meer vullen bringen, So sprykt he doch van unwisen dingen, Unhöveschen staen em alle syne wort, Dat fyllemest an syner achter port.

Vgl. dazu V. 749. Wo wol yk up deme graue gha, Dat fyllemest volget my achter na, Deme achter venster ys yd nicht vern.

Schr beliebt war im 15.—16. Jahrh. die Redensart "das Schindmesser im Hindern tragen", 'Nestorea senecta', DW IX, 202. Zu unserer Stelle bemerkt der Herausg. S. 16: "Das Schindmesser im Arsch haben ist ein "vielleicht von einem Brauche der Schlächter hergenommener" (Zarncke) "grobsinnlicher, üblicher Ausdruck für enden, sterben" (Goedeke). Diese Redensart ist im Mnd. nicht weiter belegt und scheint vom Übersetzer missverstanden zu sein. Der Zusammenhang fordert m. E. eine andere Deutung, nämlich: "Gemeinheit verlernt er nicht". Darauf deutet auch, dass V. 740 und 750 den Nachsatz bilden.

V. 4847. Men scholde alsodanen grouen knodast By henden unde foten binden fast, Bringen on up den slypsteyn ouer dwers Und slypen em so mit macht den ers, So lange men mochte ghaen eyne myl, Ock wol gedreuen myt eyneme bantstaken Unde so de grofheyt behende maken.

<sup>1)</sup> Statt seten ist wohl seten se zu lesen.

Zu bantstake bemerkt der Herausg.: "bantstake weiss ich nicht zu erklären; es muss hier eine besondere Art von Stock oder Stange bedeuten. Die einzige Stelle im Mnd. Wb. I, 151a, wo das Wort vorkommt, ist dunkel und trägt zur Erklärung nichts bei." In einer Forstordnung, Wolfenbüttel, den 12. September 1689, heisst es Seite 31: "Forst-Accidentien, welche dem Ober-Förster und Förstern in der Grafschaft Blankenburg zugestanden werden: Von 1 Fuder Bandstöcke 4 Mgr 4 Pf.". Heute nennen die Bötticher Bandstöcke junge Birken- und Weidenstämme, die etwa 3—5 Meter lang und 1½—2 Daumen dick sind und zu Reifen oder Bändern um Fässer benutzt werden. Ein solcher Bandstock wird an unserer Stelle gemeint sein. Auch die Bezeichnung Bandweide ist üblich.

#### 4. Zu Daniel von Soest.

Herausgegeben von Franz Jostes 1888.

S. 114, V. 65 l.  $g\hat{o}t$  statt got. S. 176, V. 2006 l. mach statt nach. S 183, V. 2232 l. ter statt der, vgl. V. 1632, 1636 u.  $\ddot{o}$ . S. 223, V. 3430 l de statt der.

S. 163, V. 1605. Wat he nu des heft gedain, Des wil ik to her Simon gain.

Statt gain lese ich lain; lân to ist ganz gewöhnlich, aber nicht gên to. Ausserdem steht im Gedicht ae, ai nur für langes a, nicht für langes e.

S. 177, V. 2035. Ik vorde ein geistlik leven strenge:
Et was nue mensche so behende,
Et wer dan vader eder moder,
Suster ofte broder,
Dem ik wolde geven de blote hant,
Wuwol he mi van blode wer bewant;

Wie V. 2040 zeigt, ist V. 2037 dar statt dan zu schreiben.

S. 203, V. 2813. Et kutzelt und kruetzelt ju vor und an:
Och, hed gi einen frischen man
De ju den kettel verdriven kan,
Gi sprungen dar mit tom dantze!

In V 2813 ist mir an unverständlich. Ich denke, dass es Gegensatz zu vor und statt na verschrieben ist. Der Reim na: man würde nichts Bedenkliches haben, vgl. V. 2770/72 doin: darto und V. 2798/9 to: doen; nur na 'hinten' ist nicht belegbar, wenn nicht die im Mnd. Wb. V, 306 aus Korner verzeichnete Stelle so zu fassen ist: desse wepener rende dorch de enen straten vor unde dorch de anderen na. Aber wie vor auch 'vorn' bedeutet, so wird auch na die Bedeutung 'hinten' kaum abzusprechen sein.

BLANKENBURG a. H.

E. Damköhler.

# Zur Aussprache in Fritz Reuters Heimat.

Wie bekannt wird Reuters eigne Aussprache am besten durch die Orthographie in den Erstdrucken seiner Erstlingswerke wiedergegeben, wo er eine für jene Zeit recht lautgetreue Schreibweise anwandte. Vieles hierin wirkte aber befremdend sowohl auf die hochdeutschen Leser, als auf die niederdeutschen ausserhalb Mecklenburgs, denen manche seiner Laute unbekannt waren. Später hat er deshalb, seit 1859, seine Orthographie ziemlich stark geändert, um seine Schriften weiteren Kreisen zugänglicher zu machen (s. Vorrede zu Läuschen un Riemels I, 4. Ausg., 1859). In den folgenden Ausgaben hat er dann im wesentlichen an dieser neueren Orthographie festgehalten, wenn er auch in seiner Schreibung nie ganz konsequent wurde 1).

Die wichtigsten Änderungen, die er 1859 einführte, betreffen das  $r^2$ ). Seit diesem Jahre schrieb er erstens z. B.  $L\ddot{u}d = \text{Leute}$ ,  $wedder = \text{wieder für früheres } L\ddot{u}hr$ , werre. Anderseits hat er aber das r im In- und Auslaut wieder eingeführt, wo er es im Anfang weggelassen hatte, und schreibt nun furt, ward, Daler für früheres fuat, wad, Dahle. Mehr hierüber unten.

Formen wie Lühr, werre sind übrigens gemein-mecklenburgisch und finden sich auch bei dem Rostocker Brinckman in seinen ersten Ausgaben, sowie in seinen eigenhändigen Aufzeichnungen (s. Nd. Jb.

XXXI, S. 22 ff.).

Wenn Wilbrandt sagt (Volksausg. Bd. I, XIII), dass Reuter in der ersten Zeit der Schreibung des 17. Jahrhunderts folge und sich später immer mehr davon entferne, dann beruht dies auf einem Irrtum, und die Sache verhält sich vielmehr umgekehrt: Anfangs versuchte Reuter eben zu schreiben, wie er sprach, indem er es nur auf das Verständnis seiner engeren Landsleute abgesehen hatte. Später, als er auf einen weiteren Leserkreis rechnen konnte (oder wollte), ging er auf eine ältere Sprachstufe zurück, um sich den anderen nd. Mundarten zu nähern. Hierbei entnahm er einiges der für alle nd. Mundarten ziemlich einheitlichen mnd. Orthographie und besonders, wo diese zugleich auch mit der hochdeutschen einigermassen übereinstimmte. — Wenn Reuter nun also wedder statt, wie zuerst, werre

<sup>1)</sup> s. Volksausg. Bd. I, XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Proben von R's ursprünglicher Orthographie bietet Seelmann in seiner Ausgabe von Reuters Werken Bd. I, s. 197—204 und VII, s. 298 ff.

schreibt, so stimmt dies ganz mit der mnd. Schreibung desselben Wortes, die für das gemein-nd. Sprachgefühl (wenn man überhaupt von einem solchen reden kann!) noch immer verständlich war 1), während sie auch den hochdeutsch-redenden viel weniger fremd vorkommen musste als die echt meckl. Form werre.

Wenn Reuter deshalb in der genannten Vorrede von 1859 behauptet, dass er "die Töne seiner Landschaft" in hd. Schreibart wiedergebe, kann man ihm nicht ganz recht geben, wenigstens was die Konsonanten betrifft. Diejenigen "Töne seiner Landschaft", die er wohl am getreusten wiedergegeben hat, sind vielmehr seine ostmeckl. Diphthonge (in z. B. leiw, gaud, säut), die er nie aufgab, trotzdem dass sie, wie er selbst in der citierten Vorrede zugibt, bei vielen Lesern Anstoss erregten.

Um nun das Verhältnis zwischen Laut und Schrift bei Reuter genauer zu ermitteln und Reuters eigner Aussprache wenigstens annähernd auf den Grund zu kommen, habe ich mir vorgenommen, die jetzige Aussprache des Plattdeutschen in seiner Heimat zu untersuchen, so wie sie jetzt in Stavenhagen und Umgegend lautet.

Hauptsächlich habe ich dabei die Mundart von Ivenack<sup>2</sup>) studiert, ein Dorf, ca. 4 km von Stavenhagen gelegen, dessen Sprache im wesentlichen mit derjenigen dieser Stadt und der umliegenden Dörfer zusammenfällt.

Ich habe diese Dorfsprache zum Ausgangspunkt gewählt, erstens, weil sich das Platt, ganz allgemein genommen, besser in einer ganz plattdeutsch-redenden Gemeinde studieren lässt, als in der Stadt, wo das Hochdeutsche immer mehr Einfluss gewinnt. In Stavenhagen wird auch jetzt, nach Aussage mehrerer, das Platt viel weniger gesprochen als früher, und immer mehr dringen hd. Wörter ein.

Zweitens ist die Folge von diesem hd. Einfluss die, dass die Aussprache des Plattdeutschen in den höheren Ständen der Stadt, wo Hochdeutsch die gewöhnliche Sprache ist, leicht etwas anders lautet als in den umliegenden Dörfern, wo Platt die Regel und Hochdeutsch die Ausnahme ist. Die höheren Stände sprechen deshalb meist die plattdeutschen Laute und Wörter deutlicher aus als die gemeinen Leute: die Konsonanten und Vokale haben bei ihnen, je höher der Bildungsgrad, einen (nach hd. Begriffen) normaleren Lautwert als bei den vorwiegend Platt redenden Klassen.

Nun wurde zu Reuters Zeit, wie gesagt, in Stavenhagen nicht so viel hochdeutsch gesprochen als jetzt, weshalb man wohl, nach dem vorhin Gesagten, annehmen darf, dass die damalige plattdeutsche Aussprache der Gebildeten mehr mit der jetzigen Sprache in den

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Obgleich inlautendes d in den meisten nd. Mundarten Änderungen erlitten hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch von Reuter mehrmals erwähnt, wie in der Vorrede zur "Reis' nah Belligen" und in der "Franzosentit".

umliegenden Dörfern übereingestimmt hat als mit derjenigen in dem jetzigen Stavenhagen.

Hieraus folgt, dass auf die Dorfsprache ein Hauptgewicht zu legen ist.

Wahrscheinlich ist es doch, dass auch Reuters Plattdeutsch etwas hochdeutsch gefärbt war, weil er neben dem Dialekt natürlich auch viel hochdeutsch sprach. — Daher kann man vielleicht schliessen, dass seine Orthographie in einigen Punkten wirklich seine eigne Aussprache wiedergibt, wo das echt ländliche Platt zwar eigentlich etwas anders lautet, aber die etwas Gebildeteren oft mit Reuter übereinstimmende Formen aufweisen.

Wenn Reuter so z. B. hebben, leben schreibt, so kann es sein, dass er wenigstens mitunter so gesprochen hat (und nicht hem, lēm), wie dies jetzt bei vorwiegend Hochdeutsch redenden Personen öfters beobachtet werden kann.

Ebenso kann es auch sein, dass er in eten, spreken u. a., wo er e neben  $\ddot{a}$  schreibt, gelegentlich ein geschlossenes e sprach, weil norddeutsches Hochdeutsch in offener Silbe ein geschlossenes e hat.

In beiden Fällen (hebben, leben — eten, spreken) hat die hd. Orthographie den bestimmenden Einfluss ausgeübt, erst rein äusserlich, was dann unwillkürlich auf die Aussprache eingewirkt haben kann.

Im grossen und ganzen hat Reuter aber natürlich das echte Plattdeutsch seiner Heimat gesprochen, und ich gebe deshalb im Folgenden eine Übersicht über die jetzigen Lautverhältnisse der Ivenack-Stavenhagener Mundart, mit Reuters Schreibungen verglichen.

Ich habe vorhin Reuters Orthographie in der ersten Zeit eine lautgetreue genannt, was natürlich cum grano salis zu verstehen ist. Seine damalige Orthographie deutet selbstverständlich nur in ganz groben Umrissen seine Aussprache an, und diese Umrisse sind es, die ich in der folgenden Untersuchung näher festzustellen versuchen werde.

Natürlich muss man damit rechnen, dass sich die Laute seit Reuters Zeit etwas haben verschieben können, weshalb vorzugsweise auf die Sprache der älteren Generation Gewicht zu legen war. Auch die Wortformen und der Wortschatz haben sich ja seit Reuters Zeit schon bedeutend geändert. So kommen z. B. die alten Prät. Ind. nicht mehr vor, und für die Reuterschen Formen kam(m), sag, was etc. sagt man jetzt ausschliesslich  $k\bar{e}m$ ,  $s\bar{e}g$ ,  $w\bar{v}r$ . Auch viele Reutersche Wörter, wie z. B. Hewen (Himmel),  $n\ddot{u}ms$  (niemand), teihn (ziehen), Week (Woche) sind von anderen, z. T. hochdeutschen, ersetzt worden (Himmel, niemand, trecken, Woch).

## Laute der Ivenack-Stavenhagenschen Mundart.

### Lautzeichen.

Ich benutze hier aus praktischen Rücksichten dieselben Lautzeichen, die im Niederdeutschen Jahrbuche sonst verwandt werden.<sup>1</sup>)

- $\bar{a}$  (in z. B.  $m\bar{a}n = \text{Mond}$ ) = langes, offenes o (Reuter a).
- $\bar{\phi}$  (in z. B.  $b\bar{\phi}n = \text{Boden}$ ) = langes, offenes  $\ddot{\sigma}$  (Reuter  $\ddot{a}$ ).
- $\dot{a}$  (in z. B.  $l\dot{a}r\dot{a}$  = Leder) = offenes e (e), zwischen a und  $\ddot{a}$  (Reuter  $\ddot{a}$ , e).
  - n (in lank = lang) = ng im hd. lang etc.
  - x (in dax = Tag) = hd. ach-Laut (Reuter g(g), ch).
  - z = der stimmhafte Laut zu x (fehlt in der Mundart).
  - $\chi$  (in z. B.  $br\ddot{u}\chi = Br\ddot{u}cke$ ) = hd. ich-Laut (Reuter g(g), ch.
  - $\dot{s}$  (in z. B.  $vi\dot{s}$  = Wiese) = hd. sch.
  - z (in z. B.  $z\ddot{o}yt = s\ddot{u}ss$ ) = hd. stimmhaftes s.
  - $v \text{ (in } vi\check{s} = \text{Wiese)} = \text{hd. } w.$
  - w (in  $tw \dot{a}i = zw \dot{e}i$ ) = bilabiales w, häufig in hd.  $zw \dot{e}i$  etc.
  - l, m, n, r, p = silbenbildende l, m, n, r, p.
- t, p', k', x', g, g, v = reduzierte stimmlose Verschlusslaute und Reibelaute (= Lenes), s. Mackel § 44.

### A. Vokale.

### a. Quantität.

Wie für die Prignitzer Mundart (= Pri.) kann man auch für die Ivenacker (= Iv.) 6 verschiedene Grade der Zeitdauer ansetzen: Überlänge (müs = Mäuse), Länge (deif = Dieb, min = mein), Halblänge (bitn = beissen), Kürze (dak = Dach), Halbkürze (die zweite Silbe in  $h\bar{o}ni\chi$  = Honig) und Überkürze ( $^{\circ}$  in  $p\bar{u}^{\circ}t$  = Pforte).

Nur Überlänge und Länge werden im Folgenden gewöhnlich bezeichnet, und zwar, nach Mackel, mit bezw. und mus = M use, vin = Wein.

Überlange Vokale und Diphthonge sind aus langen oder gedehnten entstanden, vor einem ursprünglich inlautenden stimmhaften Reibelaut (später > Lenis), nach welchem später ein e geschwunden ist (mûş = Mäuse, dåi $\bar{v}$  = Diebe), also in flektierten Formen.

Halblänge tritt in Iv. deutlicher in offener als in geschlossener Silbe hervor.<sup>2</sup>) So ist das e in  $spr\check{e}k\wp =$  sprechen bedeutend kürzer als dasjenige in  $z\bar{e}p =$  Seife, so das man für Iv. kaum von Halblänge in geschlossener Silbe reden kann.

<sup>1)</sup> Eine Arbeit, auf die ich im Folgenden öfter hinweisen werde, ist Mackels "Mundart der Prignitz" Ndd. Jahrbuch Bd. 31, S. 65 ff., da die darin behandelte Mundart ja dem Mecklenburgischen nahe verwandt ist.

<sup>2)</sup> Mackel drückt sich hierüber, S. 87, nicht ganz klar aus, indem er erst sagt, dass in Pri. Halblänge nur vor stimmlosen Verschlusslauten und Reibelauten im Auslaut auftrete, dann aber gleich darauf die zweite Silbe in anbitn = anbeissen als halblang bezeichnet.

Die halblangen Vokale werden offener gesprochen als die langen (das e ist in  $spr\check{e}k\psi$  also offener als in  $z\bar{e}p$ ), wie ja überhaupt in der Mundart alle kurzen Vokale offen sind.

Folgende Quantitätsänderungen finden in der Mundart statt:

1) Lange Vokale werden überlang unter den oben (S. 146) genannten Bedingungen.

2) Alle ursprünglich kurze Vokale werden lang vor r + Konsonant (mnd. berg, erst, port >  $b\bar{a}^{\circ}x$ ,  $\bar{\imath}^{\circ}st$ ,  $p\bar{u}^{\circ}t$ .

3) Kurzes a wird gewöhnlich halblang vor l, n + Konsonant

(mnd. al(l), hals, bant > al(l), hals, bant).

Alle drei Entwickelungen sind übrigens gemein-meckl., und auch in hd. Rede hört man häufig in ganz Mecklenburg:  $b\bar{d}^{\circ}x = \text{Berg}$ , und vielfach auch  $\check{a}l = all$ ,  $b\check{a}nt = \text{Band}$ .

### b. Gleitlaute.

Die überlangen Vokale unterscheiden sich von den gewöhnlichen Längen nicht nur durch die Zeitdauer. Es entwickelt sich nämlich oft vor dem folgenden Konsonanten ein Gleitlaut, der sich verschieden gestalten kann. Neben einem  $^{\circ}$  (das von Mackel § 17, 1 Anm. allein genannt wird) habe ich in Iv. vielfach auch einen konsonantischen Gleitlaut wahrgenommen, nämlich ein  $^{j}$  nach  $\hat{\imath}$ ,  $\hat{u}$  in z. B.  $gr\hat{\imath}^{j}$ = grau,  $m\hat{u}^{j}$ = Mäuse etc. (vgl. das englische  $\bar{\imath}^{j}$  in see), wo die Verbindung einer diphthongischen nahe kommt.

Einen Gleitlaut  $^{\circ}$  findet man in Iv. übrigens auch nach langen (nicht nur überlangen) Vokalen und Diphthongen vor l, n, etwas schwächer auch vor m:  $w\bar{\imath}^{\circ}l$  = Weile,  $p\hat{a}o^{\circ}l$  = Paul,  $swer\bar{\imath}^{\circ}n$  = Schwerin,  $\hat{a}i^{\circ}n$  = ein,  $b\bar{a}^{\circ}m$  = oben. Am kräftigsten ist dieser Gleitlaut nach den Diphthongen entwickelt, so dass nach deren zweitem Element vor dem  $^{\circ}$  oft ein Konfonant (oder Halbvokal) entsteht  $(p\hat{a}o-w^{\circ}l)$  = Paul,  $\hat{a}i-\hat{\jmath}^{\circ}n$  = ein), wodurch eine deutliche zweite Silbe gebildet wird.

Äuch im norddeutschen Hd. tritt öfters ein Gleitlaut auf, besonders vor n und l:  $\check{s}wer\bar{\imath}^e n = \text{Schwerin}, \check{s}\bar{\wp}^e n = \text{schön}, k\bar{\imath}^e l = \text{Kiel}, \check{s}p\bar{\imath}^e l = \text{Spiel}.$ 

Vor auslautendem r ist auch nach langem Vokal ein Gleitlaut entstanden, der sich nach dem Schwund des r zu einem selbständigen Vokal,  $\hat{a}$ , entwickelt hat (mnd  $b\bar{u}r > b\bar{u}^{\circ}r > b\bar{u}\hat{a}$ ). — Inlautendes r bleibt dagegen stehen:  $l\bar{\imath}^{\circ}r\hat{a}$  — Lehrer.

Über einen Gleitlaut vor x ( $ve^{e}x = \text{Weg}$ ,  $ni^{e}x = \text{nicht}$ ) s. unten

S. 148 und 149.

a.

1) Helles a (Reuter: a).

a) Kurzes a in axt = acht, gras = Gras, sap = Schrank etc.

<sup>1)</sup> S. auch Nerger, Meckl. Gr., S. 30.

b) Langes a vor r + Konsonant ( $b\bar{a}^{e}x = \text{Berg}$ ,  $\bar{a}^{e}x = \text{arg}$ ,  $sw\bar{a}^{e}t = \text{schwarz}$ ,  $\bar{a}^{e}m = \text{arm}$ ,  $v\bar{a}^{e}t = \text{wird etc.}$ ), vgl. S. 147.

c) Halblanges a vor l, n + Konsonant (al = all, hals = Hals,

bånt = Band etc.) vgl. S. 147.

2) Dunkles a ( $\hat{a}$ ), Reuter a (Man = Mond: Iv.  $m\bar{a}n$ ).

Dieser Laut kommt nur lang vor  $(l\bar{a}tn = lassen, v\bar{a}d\hat{a} = Wasser)$ . Das  $\hat{a}$  steht nicht ganz fest in der Aussprache, sondern klingt mehr oder weniger nach dem  $\bar{o}$  hin, ohne jedoch damit zusammenzufallen, weshalb auch weder Reuter noch Groth (in dessen Mundart der Laut derselbe ist) es mit o bezeichnet:  $\hat{a}$  ist enger gebildet und mehr gerundet als das engl. aw (in z. B. saw), aber nicht so eng und gerundet als das skandinavische  $\hat{a}$ .

e.

1) Offenes e ( $\dot{a}$ ), kurz und lang (melk,  $m\dot{a}lk$  = Milch,  $f\dot{a}l$  = viel). Reuter hat, sowohl in kurzer, als in langer Silbe, bald e, bald  $\ddot{a}$ , nie ganz konsequent (spreken und  $spr\ddot{a}ken$ , s. Volksausg. I, XIII und oben, S. 145), indem er immer mehr unter den Einfluss der nhd. Orthographie kommt und in teilweiser Übereinstimmung mit dieser bald e, bald  $\ddot{a}$  schreibt.

a) Das offene kurze e ist meist ziemlich offen, am offensten scheint es mir vor r zu sein  $(v \hat{a} r \hat{a} = \text{wieder}, l \hat{a} r \hat{a} = \text{Leder})$ , auch vor l  $(m \hat{a} l k = \text{Milch})$ , ohne dass jedoch das e in z. B. vek = welche, vex = Weg von diesem letzteren e  $(\hat{a})$  immer deutlich verschieden ist.

Der verschiedene historische Ursprung des e scheint mit der Aussprache nichts zu tun zu haben, so dass es gleichgültig ist, ob das e einem ursprünglichen  $\ddot{e}$  (vex < as. weg), einem i (målk < as. miluk) oder einem Umlauts-e (zep < as. seggjan) entspricht.

Nach dem kurzen e erscheint bei betonter Satzstellung oft ein Gleitlaut in  $ve^ex = \text{Weg}$ , wo das Sich durch etwas grössere Offenheit von dem e unterscheidet.

Kurzes offenes e (oder  $\hat{a}$ ) tritt auch auf in der Endsilbe  $-\hat{a} < -er$ :  $v\bar{d}r\hat{a} = \text{wieder}$ , wie auch in dem ersten Komponenten in dem Diphthong  $ei \ (= \hat{a}i)$ .

b) Langes offenes e  $(\bar{a})$  in  $f\bar{a}l$  = viel,  $n\bar{a}$ -p = neun,  $b\bar{a}$ t $p^2$ ) =

¹) was u. a. auch die mnd Lehnwörter im Dänischen beweisen, wo mnd. gedehntes a ( $\bar{a}$ ) sich als a erhalten hat, während etym.  $\hat{a} > \bar{o}$  geworden ist, was ich in Arkiv f. Nord. Fil. XIX, N. F. XV, S. 160—161 näher gezeigt habe.

<sup>2)</sup> Mitunter auch kurz ausgesprochen: batn.

bischen,  $zdk\dot{a} = \text{sicher.} - \text{Ferner auch vor } r + \text{Kons.: } hd^{\bullet}man = \text{Herrmann, } ld^{\bullet}x = \text{Lerche.}$ 

2) Langes geschlossenes  $e(\bar{e})$ :  $kl\bar{e}t = Kleid$ ,  $z\bar{e}p = Seife$ .

Reuter hat auch hier e(e) und  $\ddot{a}(h)$ , das letztere meist bei i-Umlaut, wo die Verbindung mit a klar ist (z. B.  $T\ddot{a}hn = Z\ddot{a}hne$ ), der jetzigen hd. Orthographie entsprechend. Wo kein ursprüngliches a vorliegt, schreibt er bald e, bald  $\ddot{a}$  (spreken — spräken). Doch geht er in letzterem Falle mehr und mehr zu e über (s. Volksausg. I, XIII, oben angeführt), was bei ihm auch den praktischen Zweck hat, das Zeichen  $\ddot{a}$  für die Bezeichnung eines anderen Lautes zu behalten, nämlich des Umlauts von  $\ddot{a}$  ( $m\ddot{\phi}glich < mnd. mogelik$ ).

Schon Reuters Schwanken lässt ahnen, dass der Laut in der Aussprache nicht immer so geschlossen ist, und in der Tat ist das e oft ziemlich offen, mehr oder weniger bei den verschiedenen Individuen.

Das am meisten geschlossene e tritt im absoluten Auslaut auf  $(z\bar{e} = \text{See})$ , ferner in geschlossener Silbe vor stimmlosen Konsonanten ( $L\bar{e}t = K\text{loid}, c\bar{e}n = S\text{oifo}, v\bar{e}n = \text{Roibo}$ )

 $(kl\bar{e}t = Kleid, z\bar{e}p = Seife, r\bar{e}\chi = Reihe).$ 

Etwas offener ist das e in geschlossener Silbe vor Liquida  $(g\bar{a}l = \text{gelb}, t\bar{a}n = \text{Zähne})$ , so wie in offener Silbe  $(m\bar{d}tn = \text{Mädchen}, spr\bar{d}kn = \text{sprechen})$ , wo es wie vorhin, S. 146, bemerkt, auch halblang wird.

Meist kann man dies letztere, offenere, ē von dem ganz offenen

å in fål, håeman unterscheiden.

Der offenste von allen e-Lauten ist das offene  $\hat{a}$  vor  $r^1$ ), das übrigens im Plattd. gemein-meckl. ist und auch sehr verbreitet, wenn Hd. gesprochen wird:  $\bar{a}e^d = \text{Erde}$ ,  $\bar{a}e^t = \text{erst}$  etc. sind Formen, die man überall hören kann.

Bei der Aussprache des langen e  $(\acute{a})$  scheint der historische Ursprung Einfluss zu üben, indem ein  $\bar{e}$  aus ursprünglichem i meist offener ausgesprochen wird:  $n\bar{d}$ -p = neun (as. nigun),  $f\bar{d}l$  = viel (as. filu).

a) Kurzes offenes i (fis = Fisch, kint = Kind etc.), Reuter: i.

Das kurze i ist sehr offen und kommt einem kurzen geschlossenen e sehr nahe. — Kurzes geschlossenes i erscheint nur, wo es vor dem Hochton aus einem  $\bar{\imath}$  verkürzt worden ist:  $min\ fr\bar{\imath}u$ .

Vor x (NB. ach-Laut!) habe ich bei manchen in  $ni^ex$  einen Gleitlaut gehört, ähnlich wie in  $ve^ex$  (vgl. S. 148), doch nur, wo das Wort am Satzende in betonter Stellung steht, in der Bedeutung: nicht wahr?

b) Langes geschlossenes  $\bar{\imath}$  ( $sw\bar{\imath}n$  = Schwein,  $p\bar{\imath}\dot{a}$  = Pferd), Reuter: i.

Vor n hört man hier meist ein  $^{\circ}$  (vgl. S. 147):  $swer\bar{\imath}^{\circ}n =$ Schwerin,  $sw\bar{\imath}^{\circ}n =$ Schwein, wenn das Wort stärker betont ist.

<sup>1)</sup> ausser in dem Wort  $h\bar{e}\hat{a}=$  Herr, das in Iv. ein deutlich geschlossenes e aufweist, im Gegensatz zu vielen meckl. Dialekten (vgl. auch Mackel, § 81 Anm.).

0.

a) Kurzes offenes o(pox = Frosch, holt = Holz etc.), Reuter: o.

b) Langes offenes  $\bar{q}$  ( $b\bar{q}m = \text{Baum}$ ,  $d\bar{q}t = \text{Tod}$ ,  $r\bar{q}k\bar{p} = \text{rauchen}$  etc.), Reuter: o(h).

Bei manchen ist das  $\bar{o}$  mitunter von einem schwachen u begleitet  $(gr\bar{o}^{u}t = gross)$ , nicht so stark jedoch wie im engl.  $\bar{o}^{u}$ .

u.

- a) Kurzes offenes u (luft, vust = Wurst), Reuter: u.
- b) Langes geschlossenes u ( $\bar{u}$ ), Reuter: u.

1)  $h\bar{u}s = \text{Haus}, kr\bar{u}t = \text{Kraut etc.}$ 

2) Vor geschwundenem r:  $v\bar{u}^{e}t = \text{Wurst}$ ,  $\bar{u}^{e}t = \text{Ort}$ ,  $\bar{u}\hat{a} = \text{Ohr etc.}$ , wo es aus as. mnd. o,  $\bar{o}$  entstanden ist.

### Gerundete Vokale.

ö.

a) Kurzes offenes  $\ddot{o}$  ( $l\ddot{o}pt=$ läuft,  $k\ddot{o}st\dot{a}=$ Küster,  $p\ddot{o}t=$ Töpfe etc.), Reuter:  $\ddot{o}$ .

Kurzes  $\ddot{o}$  ist auch in dem Diphthong  $\ddot{o}y$  der erste Laut ( $k\ddot{o}y = K\ddot{u}he, z\ddot{o}yt = s\ddot{u}ss$ ).

b) Langes, ziemlich offenes  $\bar{g}$  (Umlaut von  $\bar{q}$  ( $b\bar{g}m = \text{Bäume}$ ,  $h\bar{g}g\hat{a} = \text{h\"{o}}\text{her etc.}$ ).

ö.

 $\bar{\varrho}$  kommt nur lang vor  $(m\bar{\varrho}gli\chi=$  möglich,  $m\bar{\varrho}l=$  Mühle,  $k\bar{\varrho}k=$  Küche), Reuter:  $\ddot{a}.$ 

 $\bar{o}$  ist sowohl von  $\bar{a}$ , wie von  $\bar{o}$  deutlich verschieden, liegt zwischen beiden, wird tiefer und weiter nach vorne gebildet als  $\hat{a}$  und höher als  $\bar{o}$ , mit Lippenöffnung und -rundung zwischen beiden.

Der Laut ist als *i*-Umlaut von  $\bar{a} < \bar{o}$  (aus o gedehnt) oder aus as. u (mnd. a, u) entstanden, z. B. in  $b\bar{g}v\bar{l}st =$  oberst ( $b\bar{d}m <$  as. bi - oban = oben),  $v\bar{g}nunk =$  Wohnung ( $v\bar{d}n <$  mnd.  $w\bar{d}nen$ , as.  $wun\hat{o}n$ ) etc.

ü.

a) Kurzes offenes  $\ddot{u}$  ( $\ddot{u}m = \text{um}$ ,  $z\ddot{u}n = \text{Sonne etc.}$ ), Reuter:  $\ddot{u}$ . Der zweite Komponent in dem Diphthong  $\ddot{o}y$  ist ein weites  $\ddot{u}$ .

b) Langes geschlossenes  $\ddot{u}$  ( $m\ddot{u}$ s = Mäuse,  $t\ddot{u}\chi$  = Zeug,  $d\ddot{u}t\dot{s}$  = doutsch etc.) Router:  $\ddot{u}$ 

= deutsch etc.) Reuter: ü.

 $\ddot{u}$  und  $\ddot{u}$  sind gewöhnlich die *i*-Umlaute von u und  $\bar{u}$ :  $\dot{s}ult - \dot{s}\ddot{u}li\gamma$ ,  $m\bar{u}s - m\bar{u}s$ . Doch können sie auch einem as. iu, mnd. ' $\ddot{u}$ ' (germ. eu) entsprechen, wie in  $d\bar{u}t\tilde{s}$ ,  $t\bar{u}\gamma$ .

# Diphthonge.

ei (ái).

In din = ein, ldif = lieb etc., Reuter: ei.

Der erste Komponent ist ein offenes e ( $\hat{a}$ ), nicht ganz so a-artig, wie in dem gewöhnlichen Bühnendeutsch.

Vor l und n entsteht oft eine zweite Silbe ( $\acute{a}i$ - $\acute{j}$ e $n \implies$  ein,  $kl\acute{a}i$ - $\acute{j}$ en

= klein,  $d\hat{a}i - jel =$  Teil), s. S. 147, wie auch bei den anderen Diphthongen vor denselben Konsonanten (s. unten).

Das  $\acute{a}i$  stammt teils, wie in  $l \acute{a}i \dot{v}$ ,  $\check{s} \acute{a}i f =$  schief etc. aus as. io,  $\bar{e}$ , mnd.  $\bar{e}(ei)$ , westgerm. eo. — Teils entspricht es einem as. mnd.  $\bar{e}$  (germ. ai), wie in  $d \acute{a}i l$ ,  $t \acute{a}i k p =$  Zeichen,  $st \acute{a}i n =$  Stein,  $t w \acute{a}i =$  zwei etc.

In Mecklenburg hat nur die Seeküste hier Monophthong ( $\bar{e}n$ ,  $tw\bar{e}$ ,  $l\bar{e}v$ ), so auch der Rostocker Brinckman.

## au (ao).

 $bl\acute{a}om = Blume, \, h\acute{a}on = Huhn, \, g\acute{a}ot = gut \, etc., \, Reuter: \, au.$  Auch hier ist der erste Laut e-artig  $(\acute{a})$ , also verschieden von dem au der Bühnensprache.

Bei diesem Diphthong entwickelt sich auch meist, wie bei  $\acute{a}i$ , vor l und n eine neue Silbe, oft mit einem Halbvokal vor dem e:  $d\acute{a}o$ -wen = tun,  $st\acute{a}o$ -wel = Stuhl etc., s. oben S. 147. Diese Erweiterung tritt am deutlichsten bei betonter Wortstellung hervor.

do entspricht as. mnd.  $\bar{o}$  (urgerm. und got.  $\bar{o}$ ): bldom < as.

blômo, háon < as. hôn, stáol < as. stôl etc.

Die monophthongische Seeküste hat hier überall  $\bar{o}$  ( $d\bar{o}n$ ,  $bl\bar{o}m$  etc.), wie auch Brinckman in seinen Aufzeichnungen schreibt (s. Ndd. Jb. XXXI, S. 22 ff.), ausser in einigen Worten, wo er au hat, wie tau = zu, sau = so, welches letztere Wort sonst im Meckl. keinen Diphthong hat.

Im Inneren des Landes (z. B. in der Schweriner Gegend) hat man die Mittelstufe  $\bar{\sigma}^{u}$  ( $bl\bar{\sigma}^{u}m$ ), was man in Iv. von einigen hören kann, die sich bestreben, fein zu reden. Denn Reuters sogenannte "breite" Diphthonge haben bei manchen seiner Landsleute Anstoss erregt, so dass einige versuchen sie abzuschwächen.

 $k\ddot{o}y=$ Kühe,  $t\ddot{o}y$ -m=warten,  $gr\ddot{o}yn=$ grün,  $\ddot{o}yv\acute{a}=$ Ufer etc., Reuter:  $\ddot{a}u$ .

Die gewöhnliche Aussprache ist  $\ddot{o}y$  (mit kurzem offnem  $\ddot{o}$  und weitem  $\ddot{u}$ , s. S. 150), in Gegensatz zu dem oy im südwestlichen Mecklenburg. Im Inneren und im Osten wird gewöhnlich  $\ddot{o}y$  überall gesprochen, so z. B. auch, trotz der Orthographie, in dem Namen der Stadt Gnoien (=  $Gn\ddot{o}yen$ ) bei Teterow.

 $\ddot{o}y$  ist der *i*-Umlaut zu  $\dot{a}o$  < as. mnd.  $\bar{o}$  (germ.  $\bar{o}$ ), wie in  $bl\ddot{o}y$ -m = Blumen (as.  $bl\ddot{o}mo$  = Blume),  $f\ddot{o}yt$  = Füsse (as.  $f\ddot{o}t$  = Fuss) etc.

Gleitlaut tritt meist ein vor l und n wie bei den anderen Diphthongen:  $gr\ddot{o}y-j^{e}n = gr\ddot{u}n, \ k\ddot{o}y-j^{e}l = k\ddot{u}hl.$ 

### Konsonanten.

# Allgemeines.

# 1. Aspiration und Stimmton.

Alle Tenues werden im An- und Auslaut stark gehaucht in z. B.:

 $t\bar{\imath}t = \text{Zeit}, trek \bar{\imath} = \text{ziehen}, p\bar{\imath}^{e}t = \text{Pferd}, plå \bar{\imath} = \text{plagen}, k\ddot{o}yl = 0$ 

kühl, kneyt = Knecht.

Im Ínlaut, einfach und in der Gemination, auch nach Konsonanten, werden die Tenues zu Lenes geschwächt (zețn = setzen,  $b\bar{a}$ țn = bischen, doxța = Tochter, ap'l = Apfel,  $kn\ddot{u}p'l$  = Knüppel,  $k\ddot{b}^{e}p'a$  = Körper,  $str\bar{\imath}p'm$  = Streifen, pl.  $l\bar{a}k'n$  = Laken etc. S. auch Seite 146.

Anderseits werden auch die stimmhaften Reibelaute zu Lenes, und zwar, wenn sie im jungen Auslaut vor einem geschwundenen e stehen (vgl. Mackel, § 17 und oben S. 146):  $m\bar{u}$ ; = Mäuse etc. Der Unterschied zwischen s in  $m\bar{u}s$  und  $\bar{s}$  in  $m\bar{u}s$ , x in  $b\bar{a}^{e}x$  = Berg und  $\hat{g}$  in  $b\bar{a}^{e}\hat{g}$  = Berge ist übrigens nicht immer sehr hervortretend. Ich finde in diesem Falle die Dehnung zur Überlänge (s. S. 146) als das bei weitem deutlichere Merkmal der flektierten Form.

Stimmhafte Medien und Reibelaute kommen im Anlaut und nur zum Teil im Inlaut vor. Vor -en verschwinden einfache und geminierte b (v) und g (z), nachdem sie erst spirantisch geworden sind und dann das n beeinflusst haben:  $he\bar{m} = \text{haben (mnd. hebben)}, l\bar{e}m = \text{leben (mnd. leven)}, lip = \text{liegen (mnd. liggen)}, <math>\dot{s}r\bar{\imath}$ -p = schreien (mnd. schri(g)en), s. unten.

## 2. Konsonantendehnung.

a) Ein geschwundenes e verlängert nach kurzem Vokal ein davor stehendes l, m, n oder r, wenn dies eine ursprüngliche oder später entstandene Geminata ist: (hei)  $\check{s}\ddot{u}l't = (\text{er})$  schilt,  $swe\bar{m}'t = \text{schwimmt}$ ,  $ne\bar{n}'t = \text{nennt}$ ,  $l\ddot{u}r't = \text{läutet}$ .

Die Verlängerung tritt auch bei einfachem l, m, n, r ein, wenn ein Reibelaut vor dem (später geschwundenen) e steht:  $h\acute{a}l's$  Hälse,  $kr\acute{a}n's$  = Kränse.

- b) md, nd werden oft vor später geschwundenem e zu  $\bar{m}$ ,  $\bar{n}$ , besonders in betonter Stellung:  $he\bar{m} = \text{Hemde}$ ,  $hu\bar{n} = \text{Hunde}$ . In unbetonter Stellung wird das m, n wieder gekürzt.
- c) In den Endungen -el, -en mit vorhergehendem Konsonanten werden l und n silbenbildend, indem sie das e absorbieren. Das n wird hierbei von dem vorhergehenden Konsonanten beeinflusst:  $sl\bar{a}pm < \text{mnd. slapen}, l\bar{e}m < \text{leven}, v\bar{a}p = \text{Wagen}.$

Wenn nach kurzer Silbe vollkommene Assimilation eintritt, wird der Konsonant jedoch nicht silbenbildend, sondern nur verlängert:  $ko\bar{m} = \text{kommen}, fi\bar{n} = \text{finden}, ron = \text{roggen}.$ 

#### 1. Nasale.

m.

Der Laut m entspricht gewöhnlich einem as. mnd. m.

Vor Labialen ist er doch oft aus einem n entstanden (semp = Senf etc.), ebenso, wie oben erwähnt, nach Labialen in der Endung -en > (e)m (slapen > slapm).

Gedehntes m vor geschwundenem e ist oben behandelt worden (S. 152).

n.

n wird teils rein postdental ausgesprochen, teils, und sehr häufig, alveolar, sowohl im Anlaut, als besonders vor oder nach Dentalen (wie z. B. in bunt, bâtn), die dann auch alveolar gebildet werden.

Von silbenbildendem n ist oben (S. 152) gesprochen worden, in Verbindung mit den Assimilationen n < m, n < n.

Gedehntes n (< nd vor geschwundenem e) in  $d\bar{n} = \text{Ende}$ ,  $hd\bar{n} = \text{Hände}$  etc, s. S. 152. n entspricht überall as. mnd. n(n), wo es nicht, wie in  $d\bar{n} = \text{Ende}$ ,  $bi\bar{n} = \text{binden u. dgl.}$  aus nd entstanden ist.

10.

Der gutturale Nasal n ist aus n vor oder nach Gaumenlauten entstanden: lank = lang, junk = jung, zen = sagen, srip = schreien (mnd. schri(g)en)

Von dem gedehnten n in zen, sowie von dem silbischen n in  $\tilde{s}ri$ -n ist oben, S. 152, gesprochen worden.

# 2. Liquiden.

l hat meist, ausser im Anlaut, einen etwas gutturalen Klang,<sup>1</sup>) so wie es auch sonst in Mecklenburg ausgesprochen wird. Besonders auffallend ist dies bei dem gedehnten l in ursprünglicher Gemination vor einem geschwundenen e (šült = schilt, fölt = fällt etc.), s. oben S. 152. Doch auch ein kürzeres l hat meist im Inlaut vor Konsonanten denselben Klang (wie z. B. in målk), auch im Auslaut, wo es oft recht lang ist (stal, wil), ähnlich wie im englischen hill.

l geht auf as. mnd. l(l) zurück, in den Fällen, wo es nicht aus einem ld entstanden ist ( $\ddot{o}l\dot{a}n$  = Eltern,  $\dot{s}eln$  = schelten), eine Entwickelung, die schon im Mnd. anfing, parallel mit der Entwickelung nd < nn.

Silbisches l (l) in der Verbindung -len > ln (faln = fallen) und -el > l ( $l\ddot{a}pl = L\ddot{o}ffel$ ). — Gedehntes l in  $f\ddot{o}l't$ ,  $s\ddot{a}l't$  etc., s. oben S. 152.

r.

r (Reuter r(r) und d(d), s. S. 143) ist wie im übrigen Mecklenburg im An- und Inlaut zwischen Vokalen, oder nach kurzem Vokal vor silbischem n ( $l\ddot{u}rn$  = läuten,  $p\ddot{u}rn$  = treten, ein gerolltes Zungen-r. Nach Konsonanten wird es im Anlaut schwächer gerollt (wie in drinkp) und klingt oft spirantisch, ähnlich wie im engl. to drink.

Nach langem Vokal entsteht vor dem r oft ein Gleitlaut:  $li^{\circ}r\acute{a}$  = Lehrer.

<sup>1)</sup> Mackel legt (§ 39) das u-haltige l nur den meckl. Ostseegegenden zu.

Vor Konsonanten nach langem Vokal ist r vokalisiert worden  $(b\bar{a}^{e}x = \text{Berg etc.})$ 

Im Auslaut wird das r vokalisiert ( $f d r \dot{a} = V a t e r e t c.$ ).

Im Inlaut vor Konsonant verlängert das r den vorhergehenden

Vokal (s. oben S. 147), wie oben in  $b\bar{a}^{e}x = \text{Berg etc.}$ 

r geht erstens auf ein as. mnd. r zurück, sowohl im An-, wie im Inlaut ( $r\bar{\imath}k$  = reich, as. mnd.  $r\bar{\imath}k$ ,  $l\bar{\imath}^{\rm e}r\hat{a}$  = mnd. lerer etc.). — Dann kommt zweitens das r < d hinzu. Nerger behauptet<sup>2</sup>), dies r wäre von dem ursprünglichen verschieden: ich finde doch, r hat denselben Klang in  $l\bar{\imath}^{\rm e}r\hat{a}$  = Lehrer, wie in  $sn\bar{\imath}^{\rm e}r\hat{a}$  = Schneider, was die meisten Mecklenburger jetzt wohl auch zugeben.

Reuter schreibt, wie oben (S. 143) bemerkt, anfangs r(r), und seit 1859 überall d(d) für altes d(d). Ferner bezeichnet er vor 1859 oft vokalisches r vor Konsonant mit a (fuat = fort), schreibt aber auch daneben z. B. Kierl = Kerl, Arwten = Erbsen, dörch = durch etc. — Im Auslaut hat er meist in dieser Periode das r weggelassen:

dahle = Thaler etc.

### 3. Verschlusslaute.

## A. Lippenlaute.

b.

Stimmhaftes b kommt nur im Anlaut vor, besonders vor Vokalen. — Im Inlaut kommt b nur in etwas unnatürlicher, feinerer Rede vor (hebm = haben), ist aber eigentlich dem Dialekt fremd. Daher hört man auch öfters, in einem Wort wie z. B. Dobberan die Aussprache  $Dow^{e}r\bar{a}^{e}n$  (mit bilabialem w). Sonst kommt b im Inlaut wohl nur in Fremdwörtern vor, wie  $b\bar{b}bl = Bibel$  etc.

Auslautend giebt es keine Media b, wie es ja auch im Hd. im Auslaut keinen auslautenden stimmhaften Laut giebt. Reuter schreibt b, auch in der ersten Periode, überall, wo es in der Aussprache allgemein geschwunden ist, nachdem es das folgende n in m geändert hat (leben, hebben etc. = Iv.  $l\bar{e}m$ ,  $he\bar{m}$ ), s. S. 152.

p.

Aspiriertes p im An- und Auslaut (s. S. 151), im Inlaut die Lenis p' (lop'm = laufen,  $kn\ddot{u}p'l$  = Knüppel), nach langem oder kurzem Vokal (vgl. S. 152). Reuter stets p(p).

## B. Dentale.

11.

d kommt stimmhaft im Anlaut vor  $(dink = \text{Ding}, d\acute{a}o^e n = \text{thun etc.})$ , besonders vor Vokal (wie b, s. oben). Im Inlaut

2) Meckl. Gr. § 193, S. 147.

 $<sup>^{1)}</sup>$  In Pri. bleibt der Vokal hier oft kurz und das r nur abgeschwächt, s. Mackel  $\S$  136.

steht d nur vor -el:  $n\bar{a}dl$ . Vor -en nach langem Vokal fällt ursprüngliches d weg ( $l\bar{a}n$  = Laden,  $br\bar{a}n$  = Braten). Auch nach r fällt es weg, im In-, wie im Auslaut vor geschwundenem e ( $g\bar{o}^e n$  = Garten, as. gardo,  $\bar{\imath}a$  = Erde, mnd. erde,  $p\bar{\imath}a$  = Pferde, pl., mnd. perde, pl.).

Im Auslaut wird d vokalisch vor geschwundenem e nach langem Vokal ( $m\ddot{o}y^e = m\ddot{u}de$ , mnd.  $m\ddot{o}de$ ,  $l\ddot{u}^e = Leute$ , mnd.  $l\ddot{u}de$ ), wo das d auch oft ganz schwindet:  $m\ddot{o}y$ ,  $l\ddot{u}$ . — Nach kurzem Vokal wird das d vor geschwundenem e dagegen zu r:  $v\acute{a}r = Wette$  (mnd. wedde).

Sonst wird d(d) zu r, also 1) inlautend vor Vokal oder Vokal + Konsonant (ausser  $-el^1$ ):  $br\mathring{a}or\mathring{a} = Bruder$ ,  $d^e$   $g\mathring{a}or\mathring{a}$  man = der gute Mann,  $v\mathring{a}r\mathring{a} = mnd$ . wedder (wieder),  $l\ddot{u}r\eta = l\ddot{u}uten$  (mnd. luden). 2) In jungem Auslaut wird d zu r nach kurzem Vokal:  $v\ddot{a}r = Wette$  (mnd. wedde),  $b\mathring{a}r = Bett$ , mnd. bedde, s. oben.

Dies sind die Fälle, wo d als r ausgesprochen wird. Reuter schreibt vor 1859: braure = Bruder, werre = wieder, aber auch z. B.  $L\ddot{u}hr$ , wo r doch vokalisch ist, wenn nicht ganz stumm.

t.

t wird, wie p, im An- und Auslaut aspiriert ( $t\bar{u}n = \text{Zaun}$ , trecken = ziehen,  $\bar{u}t = \text{aus}$ ). Im Inlaut wird t ebenso wenig als p als Temis erhalten, sondern geht zur Lenis t über, sowohl zwischen Vokalen, wie nach Konsonanten ( $sl\bar{o}tl = \text{Schlüssel}$ , doxta = Tochter), auch in der Gemination: bota = Butter (mnd. botter), wo t von einem d (oder auch r) oft nicht zu unterscheiden ist.

### C. Gutturale.

g.

g ist stimmhaft im Anlaut, besonders vor Vokal ( $g\hat{a}ot = gut$ ,  $gist\hat{a}n = gestern$  etc.). Wo es im Inlaut vorkommt, ist es mitunter in die spirantische Lenis  $\hat{g}$  übergegangen ( $h\bar{o}\hat{g}\hat{a} = h\ddot{o}her$ ,  $kr\ddot{o}y\hat{g}\hat{a} = Gastwirt$ ,  $v\bar{o}\hat{g}\hat{l} = Vogel$ ,  $m\bar{o}\hat{g}li\gamma = m\ddot{o}glich$  etc.). Die Media ist doch hier häufiger.

Vor auslautendem -en geht inlautendes g(g) verloren, nachdem es das n in den gutturalen Nasal n verwandelt hat (zep) = sagen, lip = liegen,  $\bar{o}p = Augen$ ,  $m\bar{o}^ep = Morgen$  etc. — In dem letzten Wort kommt in der Anrede (= "Guten Morgen!") häufig die Form  $m\bar{o}^ejp$  vor, während sonst in Iv. der Übergang g > j nur in dem Wort brüjam stattfindet, wo das j wohl sehr alt ist. Die Form  $m\bar{o}^ejp$  ist doch wohl ein Einfluss von Osten her, in dieser vielbenutzten Formel verbreitet.

In etwas langsamer, verfeinerter, von dem Hd. beeinflusster Rede hört man mitunter, wie oben, S. 145 bemerkt, das g in zegip

<sup>1)</sup> in  $n\bar{a}dl$  bleibt d erhalten, vgl. oben.

etc., wie man unter denselben Umständen in hebm etc. das b hören

kann (s. oben S. 154).

g wird also anlautend gesprochen und inlautend, ausser vor -en. Im Auslaut dagegen kommt g-Laut nicht vor. Im ursprünglichen Auslaut ist g stimmloser Reibelaut geworden, und zwar gewöhnlich ich- oder ach-Laut ( $\chi - x$ ), je nach dem vorhergehenden Vokal (dax = Tag, (ik)  $s\bar{e}\chi = \text{ich}$  sah.

Doch kommt auch öfter, wie schon (S. 149) bemerkt, ach-Laut

für zu erwartenden ich-Laut vor (vex = Weg, nix = nicht).

Bei jungem Auslaut wird nach Verstummen eines e die ursprünglich inlautende stimmhafte Spirans 3 zur Lenis  $\hat{g}$ , mit Verlängerung des Vokals (vgl. S. 146):  $d\hat{a}\hat{g} = \text{Tage}$ , pl.

Ursprünglich inlautendes gg wird dagegen im Auslaut zum stimmlosen Reibelaut, x oder  $\gamma$ : pox = Frosch (mnd. pogge),  $br\ddot{w}\gamma$ 

= Brücke (mnd. brugge), trüx = zurück (mnd. torugge).

Ursprünglich auslautendes g nach n geht in k über, nachdem es das vorhergehende n beeinflusst hat (lank = lang). Im Inlaut verstummt g in derselben Stellung (land = langer).

k.

k wird im An- und Auslaut "gehaucht gesprochen (vgl. S. 151). Im Inlaut wird es zur Lenis k' ( $kl\ddot{o}yk$ ' $\dot{a}$  = klüger, ak' $\dot{a}$  = Acker etc.).

#### 4. Reibelaute.

### A. Labiale Reibelaute.

v.

v (Reuter w, mitunter b) ist meist ein stimmhafter labiodentaler Reibelaut, wie im Anlaut ( $vi\check{s} = \text{Wiese}, \ vi = \text{wir}$ ), und im Inlaut zwischen Vokalen ( $tw\bar{\imath}vl = \text{Zweifel}, \ st\bar{\imath}vl = \text{Stiefel}, \ kl\bar{\imath}v\acute{\imath} = \text{Klee}$  etc.) ausser vor -en. Hier schwindet nämlich, wie öfter bemerkt, v < b in z. B.  $l\bar{e}m = \text{mnd}$ . leben,  $\bar{\imath}m = \text{Ofen}$  (mnd. aben), wo überall das b erst spirantisch geworden ist. — Reuter schreibt hier stets b: leben, Aben, wohl der Deutlichkeit wegen.

Im Auslaut kommt stimmhaftes v nicht vor, nur die Lenis  $\bar{v}$ 

(ik  $he\bar{v} = ich habe, etc.$ ).

Neben dem labiodentalen v giebt es auch einen bilabialen Laut w nach t und s ( $swest \hat{a} = Schwester$ ,  $tw \hat{a} i = zwei$ ), wie auch sonst in Meckl. und Norddeutschland überhaupt häufig, sowohl in der Mundart wie im Hd.

f.

f ist im An- und Auslaut stark gehaucht (fåot = Fuss, wif = Weib).

Im Inlaut zwischen Vokalen kommt f nur in hd. Wörtern vor und wird deshalb oft als v (oder  $\bar{v}$ ) ausgesprochen ( $str\bar{a}\bar{v}n = strafen$ ,  $ka\bar{v}^e = Kaffee$  etc.), wie ja auch sonst altes f zwischen Vokalen in  $\bar{v}$  übergegangen ist ( $h\bar{\phi}\bar{v}$ , pl. = die Höfe).

# B. Dentale Reibelaute.

s, š.

Stimmhaftes s(z) im An- und Inlaut vor Vokalen ( $z\ddot{o}yt = s\ddot{u}ss$ ,  $h\bar{u}z\dot{a} = H\ddot{a}user$ ), auch zuweilen nach kurzem Vokal in  $nuzln = z\ddot{o}gern$ , und nach stimmhaftem Konsonanten: bremz = Bremse.

Stimmloses s wird im Anlaut nur für hd. z ausgesprochen (såitonk = Zeitung), woneben doch auch ts vorkommt.

Im Auslaut vor geschwundenem e verliert das s, wie andere stimmhafte Laute in derselben Stellung, den Stimmton ( $m\ddot{u}s = M\ddot{a}use$ ).

Auch in allen anderen Stellungen als die zuerst genannten wird das stimmlose s gesprochen. Vor den Konsonanten l, m, n, p, t, w wird in Iv. gewöhnlich das s rein gesprochen, und s habe ich vor diesen Konsonanten nur von einigen, mehr gebildeten, Stavenhagenern gehört (stuv = Stube, stuv = schlagen etc.) und auch bei ihnen nur sporadisch.

Reuter schreibt im Anfang (s. Seelmann's Ausg. I, S. 188 ff.) oft sch (Schwien, schlau etc.), später aber immer s, was jedenfalls wohl noch immer das gewöhnlichere in der Mundart ist.

 $\check{s}$  wird in Iv. gewöhnlich für den stimmhaften französischen Laut (j, g) geschrieben) gebraucht:  $\check{s}al\bar{u}$ ,  $\check{s}en\bar{\imath}$  etc. Daneben hört man auch oft stimmhaftes j  $(jen\bar{\imath}an)$  = genieren), was wohl etwas feiner sein soll und dem französischen Laut mehr ähnlich als  $\check{s}$ .

# C. Gutturale und palatale Reibelaute.

#### 1. Gutturale Reibelaute.

a) ach-Laut (x), Reuter: ch, g(g).

Die stimmlose Spirans x wird regelmässig nach den Vokalen a, o, u gebraucht, zuweilen auch, wie früher bemerkt, nach e, i ( $re^ex$  = Weg,  $ni^ex$  = nicht, vgl. S. 156). Sie kommt im Anlaut nicht vor, im Inlaut zwischen Vokalen nur in der Gemination (laxn = lachen), einem as. hh entsprechend — Im Inlaut vor Konsonanten ist x dagegen sehr häufig, sowohl einem älteren (c)h, als einem g entsprechend (doxta = Tochter, (hei) klaxt = (er) klagt).

Im Auslaut ist x sehr häufig, sowohl für älteres (c)h (nox = noch, dox = doch) als für g (dax = Tag), in beiden Fällen auch noch r, sowohl wenn ein heller, als wenn ein dnnkler Vokal dem r vorangeht  $(b\bar{a}^ex = Berg, d\bar{o}^ex = durch)$ . — Die meisten nordd. Mundarten haben in dieser Stellung wohl x, vielfach auch in der Aussprache des Hd.

Der stimmhafte Laut, der dem x entspricht, z, kommt in Iv. nicht viel vor. Wo ein g zwischen Vokalen erscheint, hört man nur sehr selten den Reibelaut (z. B. in dem Eigennamen  $p\bar{d}zls = \text{Pagels}$ ). — Die Media g ist das bei weitem gewöhnlichere  $(kr\ddot{o}yg\mathring{a} = \text{Gastwirt}, h\ddot{b}g\mathring{a} = \text{h\"{o}}\text{h\'{e}}$ retc.).

Wo ein ursprüngliches g nach Schwund eines e im Auslaut zu stehen kommt, erscheint die Lenis 1)  $\hat{g}$  ( $bl\bar{a}\hat{g} = blaue, d\bar{a}\hat{g} = Tage,$ 

 $r\bar{u}\hat{g} = \text{rauhe etc.}$ ).

b) ich-Laut ( $\gamma$ ) (Reuter: ch, g) tritt nach hellen Vokalen, e, i,  $\ddot{u}$ ,  $\ddot{o}$ , auf, nur selten erscheint hier x (s. oben). — Regelmässig kommt y nur im In- und Auslaut vor, nur vereinzelt habe ich es in Stavenhagen im Anlaut gehört für stimmhaftes j in z. B.  $\chi a = ja$ ,  $\chi emant$ 

Im Inlant giebt es ein y nur vor Konsonanten (zeyt = sagt,  $li\chi t = \text{liegt etc.}$ ). Im Auslaut ist  $\chi$  häufig, sowohl für älteres g(g)  $(tr\ddot{u}\chi = \text{mnd. torugge})$ , als für (c)h (ik  $z\bar{e}\chi = \text{ich sah})$ .

Vor geschwundenem e tritt die Lenis ein 1) ( $n\bar{\imath}j'$  = neue, pl. etc.). Der stimmhafte Laut j entspricht as. mnd. j (ja, junk etc.). — Inlautendes g wird nur selten als j gesprochen  $(m\bar{o}^{e}jn, br\bar{u}jam, s.$  oben S. 155).

Reuter schreibt, meist gemäss der hd. Orthographie, für x, wie für y ein ch oder g (doch, Dag, nich, liggt) und schwankt, wo er von seinem Vorbilde im Stich gelassen wird (seg - sach = sah).

### h.

Der Hauchlaut h giebt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass, was die lebende Sprache betrifft, wie ich überhaupt diese letztere in meiner Untersuchung hauptsächlich berücksichtigt habe.

LAWRENCE (Amerika).

Clara Holst.

<sup>1)</sup> die übrigens von der Fortis nicht sehr verschieden ist, vgl. S. 152 oben.

# Plattdeutsche mecklenburgische Bauerngespräche aus der Zeit der Karl Leopold'schen Streitigkeiten

(1719 - 34).

Es ist bekannt, dass plattdeutsche Sprachdenkmäler aus dem ungefähr zwischen dem 30 jährigen und dem 7 jährigen Kriege liegenden Jahrhundert zu den grössten Seltenheiten gehören. Auch Mecklenburg hat aus dieser Zeit nur spärliche Überbleibsel aufzuweisen, wenn auch nicht ganz so spärliche, wie C. Schröder<sup>1</sup>) meint, dem nur zwei gereimte Stücke, ein Hochzeitsgedicht von 1708 und ein Bauerngespräch von 1719, bekannt geworden sind. Aus verstaubten Ecken lassen sich immerhin noch einige derartige mecklenburgische Gelegenheitsdichtungen zusammenbringen: gegen dreissig Hochzeits- und Polterabendreimereien konnte ich selbst kürzlich bei Gelegenheit eines Vortrages vorlegen. Bedenkt man aber, dass wir aus jener langen Zeit kaum irgend welche sonstigen Fixierungen des Plattdeutschen, auch nicht solche aus dem alltäglichen Verkehrsleben besitzen, so muss man es doch als dringende Aufgabe der niederdeutschen Sprachforschung ansehen, dass sie alles noch irgendwie Erreichbare festzuhalten und bekannt zu machen versucht, auch dann, wenn es sich um künstlerisch oder inhaltlich geringwertige Sprachdenkmäler handelt. Ich möchte an dieser Stelle zunächst ein paar Bauerngespräche, die zeitlich und sachlich zusammengehören, mitteilen. Das erste befindet sich in der Rostocker Universitätsbibliothek in einer ziemlich gleichzeitigen Niederschrift auf zwei Folioblättern. Von dem anderen Gespräch besitzt die Schweriner Regierungs-Bibliothek ein Exemplar. Auch diese Abschrift - vier Folioblätter - ist wohl nicht viel jünger als das Gedicht.

Die beiden plattdeutschen Gespräche haben denselben politischen Hintergrund; sie gehören beide in die Zeit, wo der Herzog Karl Leopold den Versuch machte, seinen Thron wiederzugewinnen. Das zweite Gedicht ist wohl das ältere, es wird, da noch der Zar Peter erwähnt wird, in die Jahre 1728—30 fallen. Man fürchtete damals, dass das Land wieder wie im Jahre 1716/7 von russischen Hülfstruppen beunruhigt werden würde. 1733 erliess der entthronte Herzog ein Landsturm-Aufgebot; gegen 6000 Bauern, die zu dem bei dem Adel verhassten Landesherrn hielten, eilten zu den Waffen. Den kaiserlichen Exekutionstruppen wagte dieses Bauernheer aber nicht stand zu halten. Es ist sehr verständlich, dass die Streitigkeiten

<sup>1)</sup> Die neuniederdeutsche Dichtung in Mecklenburg. 1904. S. 5.

des Herzogs das Landvolk lebhaft beschäftigten, und dass von verschiedenen Seiten her der Versuch gemacht wurde, mit aufklärenden Schriften an das Volk heranzukommen. Besonders hatte der Adel ein Interesse daran, die unruhige Bauernschaft in diesen Händeln für sich zu gewinnen; die Geistlichkeit stand im allgemeinen auf Seiten des Herzogs und wirkte in diesem Sinne auf das Landvolk ein. Die plattdeutsche Mundart war bei diesem Aufklärungsgeschäft natürlich besonders wirksam. Auch unterliess man es nicht, derartige politische Bauerngespräche durch den Druck zu vervielfältigen und so in Massen unter das Volk zu bringen. Von den beiden hier mitgeteilten Gesprächen ist mir allerdings kein Druckexemplar bekannt geworden, doch gehören in dieselbe Zeit und in dieselben Verhältnisse die folgenden Druckflugschriften:

- a) Een dum un ehnfoldige | SCHNACK | tüsken | Chim, eenen Heeren | Buren | un | Hans cenes Junckern, | Höfeners. | Gedrückt in düssem Jahr. | 4 ° . 4 Bl. 18 Strophen. Exemplare in der Schweriner Regierungsbibliothek, in der Landesbibliothek in Rostock und handschriftlich in der Universitätsbibliothek in Rostock.
- b) De eenföldige Schnack | van | Chim | den Fürsten-Buhren un eene glycke Antwort | van | Hansen | eenes Junckers Unnerdahnen | also | in tweyen Tosahmenkünften un Bur-Gelagen | vörgekamen | itzund aber den ringen Lüden torr Naricht gedrücket. | Int Jahr 1719. | (folgt hochdeutsches Gedicht unterzeichnet: Hans Albrecht von Plüsskow auf Belitz Erbherr). S. 3 hochdeutsche Vorrede. S. 4—12 die drei Gespräche: 1. Schnack 22, 2. Schnack 25 und 3. Schnack 41 Strophen. fol. Exemplar in der Schweriner Regierungsbibliothek.

Der erste Schnack der Flugschrift b) stimmt bis auf ein paar Verse fast wörtlich überein mit dem unter a) genannten Druck. Es handelt sich jedenfalls um eine spätere nochmalige Veröffentlichung.

### 1.

Ein Funckel Nagel Nie gespräcke tüssken Twey Meckelnborgske Buhren as enem Fürstliken un enen Alicken buhren wo et mit dey Saken in Mecklenborg upsted tau steidt. upgesettet mit de Fedder uht enen anschlägigen Kop. Im Jahr da man tellet 1734.

Fürstl.: Sitt wol tausahmen hier, o rück herup en bäten Dei Mag iss my gantz scheiff, Ick mot dat Middag aten Herr Wehrt tapt my ens beir, un bringt en betcken führ, Secht Vadder sind jey ock ut jugen dörpe hier.

Adel.: Wilkahmen olle Buck, dat schütetn iss dat beste Wo steit et by ju tau, hebt jie noch fremme gäste My dücht dey tidt iss dar, dat ins dat blat schleit üm Eck sprack hüt enen Mann, de iss vorwahr nich dum.

Fürstl.: Wat Vadder lath gi my vor nier tidung hören Eck höre ju wol gahn, will sick dat blat ümkehren? Dat unse Herr dat land nu wedder sülfst annehm Un dat dit volck tauhop ens ut dem lande quehm.

Adel.: Iy sünd noch wol daby, doch iss et noch nich drapen Dey Saken sünd upstedt veel anjerst hier beschapen Sei spählt nu anjerst up, dei schnack geit äverall Dat Hertzog Ludewig dat land antreden schall. Fürstl.: Wo schall in untiet denn de rechte herre bliven gy schnacket my to dwalsck, wilt Sei em denn verdrieven Dat will Ick hapen nich, hei iss dee lanjes Herr Sau lang he levet noch kenn wy sünst keenen mehr.

Adel: Schnackt doch sau alvern nich, un latet ju bedüden Mehn gy dat dei sick ock will laten länger brüden Dei äver ehm noch raht, et iss wol enmahl tiet, Dat ens en Enje wardt uht diessen langen Striet.

Fürstl.: Ja de Regerung hett ens lange noch brack legen Et wäre frylich tiet, dat wy ens wedder kregen En rechten Anholt den wy kunnen seggen fry Wat unse Schälung iss, un stahn uns drinnen by.

Adel.: Et sünd an teigen Jahr, dat düsse Krahm het duhret, Man segt my sünd gy wol in dee tidt mehr strapsuhret as sünsten dan dei Herr hier sülfst noch Meister spähldt bedencket ju ens recht, my dücht dat schälet vähl.

Fürstl.: Ja unse egen Volck ded damahls uns mehr brüden Uns ging ock mehr darup, ass nu by düssen lüden Sei dohn uns nicks tau nah, et sy Herr oder Knecht, De uhtgifft maut sien rar, dat iss dat olle recht.

Adel.: Na dat geit so wol mit, lat et daby man blieven Wie wilt taufreden syen, wenn Sei nicht höcher drieven Dei kunterbuntzigohn ensmahl na diesser tydt, Man enjert sick dat warck, glövt my dat wy syndt brüdt.

Fürstl.: Eck seg nich grot dartau, dat Sei uns nich wat brüden Et kan verseckert uns, veil nieges noch bedüden Dar is noch vehl int Fatt, et is noch nich so klahr glöfft man dat nu recht steit am barg erst de Kahr.

Adel: Wie warn in korter tiedt wat nieges noch erleven Segt man ick hebt et segt, dat et wat bald wat geven De Herrn steckt upsted dei köppe so tau hoop Seh tau, dat et de Herr nu gifft vel beter koop.

Fürstl.: Wären noch twey ogen dar, et wullen diesse Sacken upstäd vehl anjers stahn, et würd sick noch dull hacken Doch lat gahn ass et geit, wat mit sick bringt dat recht Dat möt uns äver gahn, den Herren un den Knecht.

Adel.: Ja wo gie wilt heruth, dat möst ick so sacht marcken Man gie weit noch nich mahl, wat hier in use karcken Noch all vor lüde gahn, dey schnack heit morgen tiet, Denn wer tau tang blifft uth, dei geit dei Mahltiet quit.

Fürstl.: Wie wilt dar äver uns dei köppe nich tau bräcken lat dei dar tau sind sett, dat recht hier äver sprecken Dat beste hapen wie, dat quade kumt doch wohl, Dar nah as iss de Fracht, so gifft man ock den toll.

Adel.: Ja wat von ollers her, von lange velen Jahren Iss bruck und wiese west, dat möt uns wedder fahren Dor hollen Se ock up, dar blieven Sei ock by Sei kehren wieder sick an kene Brüdery.

Fürstl.: Nu dat iss allens gaut, doch dit wil my nich hagen Ett will my nich tau kop drum maut Ick noch ens fragen: Schall denn en anjer Herr dat land nu treden an-Segt my doch recht bescheid, wat gy hie wetet fan. Adel.: Hört Vadder, eck will yu recht dütlich dit uhtleggen Un will Ju dat darby mit korten worten seggen Wenn hei will as Sei wilt, so blifft de Herr wol Herr Dorum so hätt he nu den Wessel un de Köhr.

Fürstl.: Schlaht nu dat Fatt mahl tau un lat uns reckning macken Wy kahmt doch nich daruht, et sind tau hoge sacken Nu dat geit tum Vallet mit uns up du un du spreck my ens bald mahl tau, und gröth my dine Fruh.

Adel.: Ick seg dy groten danck du olle brave Bengel grött mienethalven ock dien harten trutjen Engel Kümstu in unsen dörp, gah myn huss nich verby Vehl glück up dienen weg, et gah dy wol Aryü.

2.

En ahrtlick Gespräcke twischen twey Mecklenbörgischen Buhren un enen Lünebörgischen Soldaten, do see in den Kroog tosahmen qveimen. Et handelt: van dem Tostanne upstär in Mecklenborg, iss upgesettet von enem gooden Fründt, Sien Nahme hett Schriever.

Claas: En goden Dag, iie Lüd, sitt man hier alltohope Sü! Hans, büstu ock dar, wat hestu hat the Kope? Hestu den Wagen mit? iss Anke ock herin? Is noch keen Drinkent dar; so lat wath tappen drin.

Hans: Willkahmen Naber Claas, mien hartenlebe Vedder, Kum näger her tho mie, sett die en betten nedder, Ick hadd een Föder Holt, dat bün ick ock all loss, Ey sett die bie mie dahl, de Wehrt bringt glieck dat Kross.

Claas: Ja! Hans, wo geiht et die, hest du den Kopp noch baven?
Ick däg upstär nich veel, ick kan et nicht grot laven,
Ick the ett mie tho Kopp; so als et mit my steiht,
Und wär et schlicht vor uns, so as de Schnack nu geit.

Hans: Wat is dat, Naber Claas, wat wilt see uns denn lehren?
Ey! segge et my ens, dat mot ick doch mal hören.
Dat möt nicks godes syn, my dücht, ick wet et wol,
Ick hörde all so wat, as ick henbröcht den Toll.

Claas: De Moschauwiter will jo wedder tho uns kahmen: Dar ick den Roggen leit, dar heb ick et vernahmen, Dat he hier will herin mit illeke dusend Mann, Will helpen unsern Herrn, so veel he jummer kann.

Hans: Dar schnacket see veel van, dat he et will mahl wagen, He will in Mecklenborg, un kost em't Kopp u. Kragen, Denn unsern gnädgen Herrn will he verlaten nich, Dar drügt he sick ock up, he let ehm nich in Stich.

Claas: Drög he sick dar nich up, he har sick lange geven, Dat het he in de Näs, dat magstu secker glöven Dat he et bringen schall vör ehm thon goden Stand Dat et nah sienen Kopp sal gahn im ganzen Land.

Hans: Ja könn in Mecklenborg de Muschowiter kamen In Untiet! Dat wol syn vör uns nich goth thosamen; Und vör de Eddellüd, wär et fürwahr nich goth, Quem he; so wurd he se nu erst gahn up de Huth. Claas: Dat glöv man, dat he't würd noch teinmahl arger maken, Als do he hier don was; wie mögten unse Saken, Man alhand packen in, un laten ehm dat Nest; Wenn he jo qvamen schol, dat hel ick vör dat best.

Hans: Ja as he hier don wass, do ded he uns gnog plagen, Wie mösten Äverlast von se genog erdragen. See wär'n als een Höftveh, un freten als en Schwien, Hier iehrden se erst noch, wo recht en Minsch möt syn.

Claas: Quem he, wo würd et doch uns gahn, uns armen Lüden!
He is des Weders he, he wet ehn recht to brüden.
Muschü he ward jo doch wol weten wat darvon,
Seg he uns doch enmahl, is an den Schnack wat an?

Lüneb. Soldat: Es ist gemeine Red, darauf nicht ist zu bauen,
Das Hand voll Volk darf sich in Mecklenburg nicht trauen,
Das Herze hat es nicht, und käm es schon heran;
Fürwahr es käm von sie nicht wieder weg ein Mann.

Hans: Ja vör dat beten Volck kön he genog hier kamen, Dat hier im Lanne is, he schlög et dot thosamen, Et is verwedert Volck, et steit als ene Muhr, Se fürchtet sick nich vel, se holt den Kopp brav stuhr.

Soldat: Ich hab noch eben nicht gehört von ihren Thaten Und grosser Tapferkeit der Russischen Soldaten. Wo aber niemand ist, da hab ich wohl gehört, Dass er das alles hab verheret und zerstöhrt.

Claas: Ja Hans et is ock wahr, uns war thomals ock bange Vör de paar Schweden do, et is jo noch nich lange, Et sünd Grotprahlers, se führt enen groten Schnack. Doch prahlen helpet nich, dat Wort füllt kenen Sack

Soldat: Es lass sich niemand vor den Muscowiter grauen, Er kan hier nichtes thun, der Pass ist ihm verhauen. Ihr meint: es sei kein Volk, als Russen in der Welt. O! glaubt nur, dass es sich ganz anders noch verhält.

Hans: Ja! unse gnädigst Herr mot doch noch worup hopen, Süss wör ja düsse Krahm ehnmahl tho Enne lopen. Wan! He frögt veel darnah, he sitt so lange still, De Eddellüd schölt dohn, wat he nu heben will.

Soldat: Was für Gerechtigkeit, so lang vor seinem Leben, Die Ritterschaft gehabt, das kan er nicht aufheben, Er mach es, wie er will, er hoff nur immerhin, Es wird doch kommen nicht, wie er es hat im Sinn.

Hans: Wär Muschow nich so wiet, he woll et se wol lehren, He würd mahl fragen: Wer et öhme soll verwehren. Potz tusend! wo würd he darhinner fegen her; Wenn se nich wollen dohn, wat wöhre sien Begehr.

Soldat: Was will das Carelchen a) sich gegen Carl erheben?
Was Carolus b) befiehlt, mus Cärelchen nachleben.
Den Schlüssel Peter c) hat zu Mecklenburg verlohrn,
Kan nicht mehr kommen ein, wie er sonst kam zuvorn.

Claas: Ja dat verstah ick nich, doch is et man am besten,

<sup>[</sup>am Rande:] a) Carelchen i. e. Carl Leopold. b) Carolus i. e. Carolus VI. Imperator. c) Peter i. e. Czaar Peter.

Dat he nu hier nich mehr in Mecklenborg darf nesten. Ick kan wol seggen, dat wie beter uns befindt, Als don de Fürst hier was, nu jie im Lande sünd.

Soldat: Wir thun zum wenigsten das seine nicht wegnehmen, Bey uns könnt leben ihr ganz sicher ohne Grämen. Wir haben ja das Land in Ruh und Sicherheit Gebracht; es war mit euch ganz anders vor der Zeit.

Hans: Ja! Claas betahl dat Bier, lat uns den Bündel schnüren, Et is nu hoge Thiet, kum! lath uns alhand führen. Nu gode Nacht, Muschü! et gah em altiet gut; Spreck he mie doch mal to, wenn he enst kumpt hennuth. Claas: Ick wünsche ehm, dat he altiet gesund mag leven;

Claas: Ick wünsche ehm, dat he altiet gesund mag leven; Wiel he upstär uns het so goden Trost gegeven. Nu, gode Nacht! et gah ehm altiet wol Muschü, Kumpt he ensmahl hennuth; so spreck he an by mie.

ROSTOCK.

G. Kohfeldt.

| 7-63- | ************************************** |  |   |   |           |  |
|-------|----------------------------------------|--|---|---|-----------|--|
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  | v |   | 10        |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       | 1                                      |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   | 4 |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   | Y         |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   | ik.<br>Di |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   | - 1       |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |
|       |                                        |  |   |   |           |  |

|   |    |   |     | *   |
|---|----|---|-----|-----|
|   |    |   |     |     |
| Y |    |   |     |     |
|   |    |   | -   |     |
|   |    |   |     | 110 |
|   | ), | P |     |     |
|   |    |   |     |     |
|   |    |   |     |     |
|   |    | ÷ |     |     |
|   |    |   |     |     |
|   |    |   | 8.8 |     |
|   |    |   | -30 |     |

| To the server is |      |   |    |  |
|------------------|------|---|----|--|
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
| *                |      |   |    |  |
|                  | (1)  |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
| 4                |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
| A A              |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  | - Di |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      | • | ř. |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  | 3    |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
| 10               |      |   |    |  |
| ·                |      |   |    |  |
| 30               |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |
|                  |      |   |    |  |

|  |   | · · |  |
|--|---|-----|--|
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  | * |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |
|  |   |     |  |

| ×  |    |    | 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
|----|----|----|-----------------------------------------|
|    |    |    |                                         |
| •  | ;  |    |                                         |
| Ţ. |    |    | · · ·                                   |
|    |    |    | 4                                       |
|    |    |    |                                         |
|    |    |    | - 7                                     |
|    |    |    | 9                                       |
|    |    |    | Ä                                       |
|    |    |    | 7                                       |
| •  |    |    |                                         |
|    |    | Ÿ. |                                         |
|    | X. |    | = 1                                     |
|    | •  |    |                                         |
|    |    |    |                                         |
|    | *  |    |                                         |
|    |    |    | ***                                     |
|    |    |    |                                         |
|    |    |    |                                         |
|    |    |    |                                         |
|    |    |    |                                         |

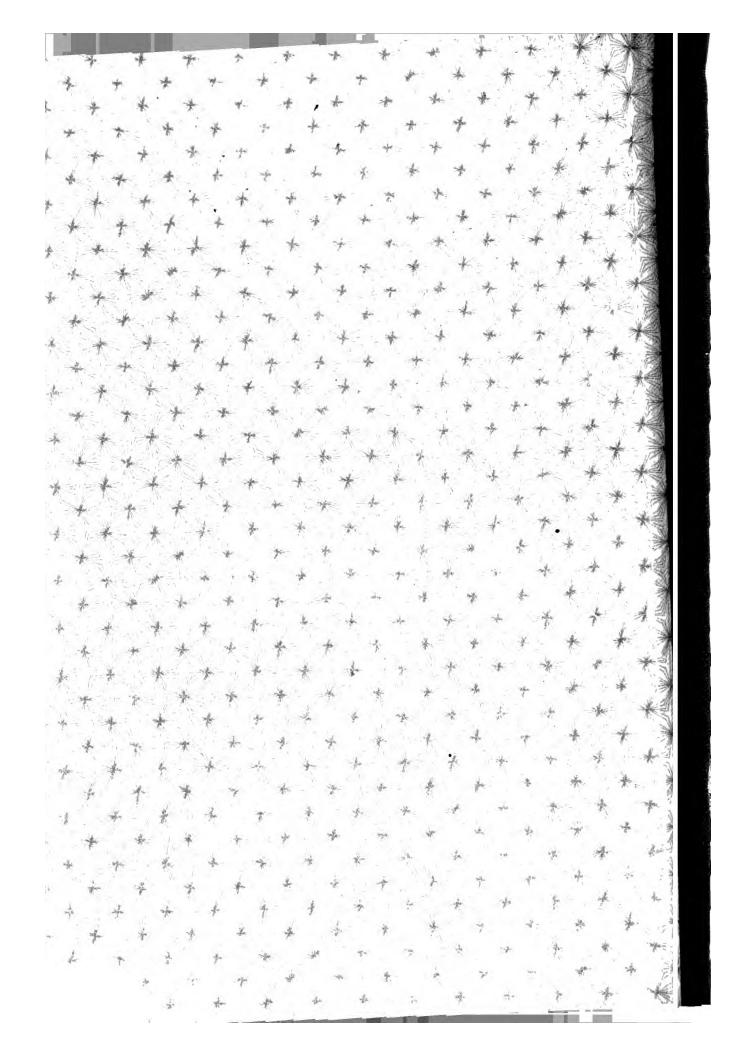

\* \* \* + + \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* . 1 \* \* \* 4- 4- 4 j. j. nj. + + + + + y + \* \* \* \* \* \* \* \* \* + + + + + + + + + + · · 

